

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

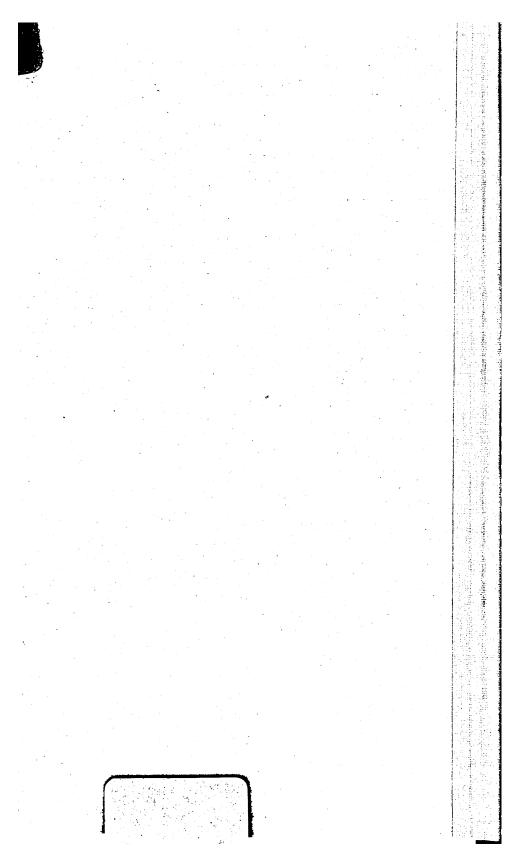

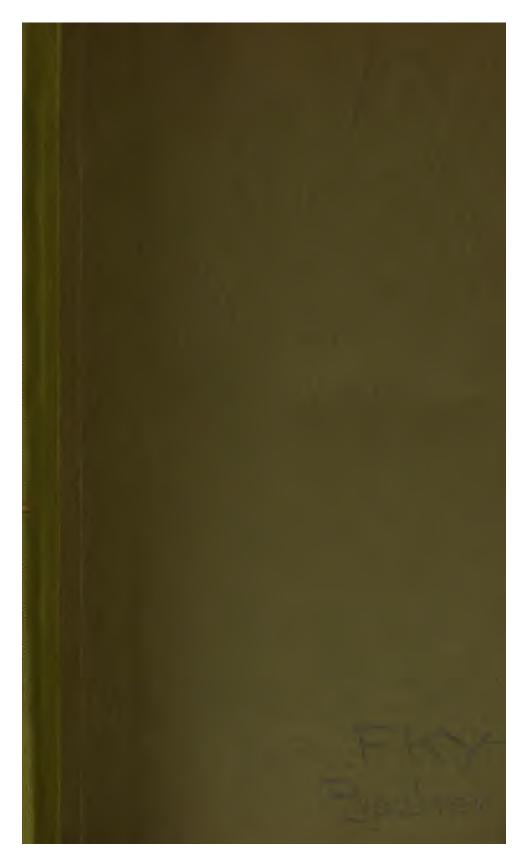

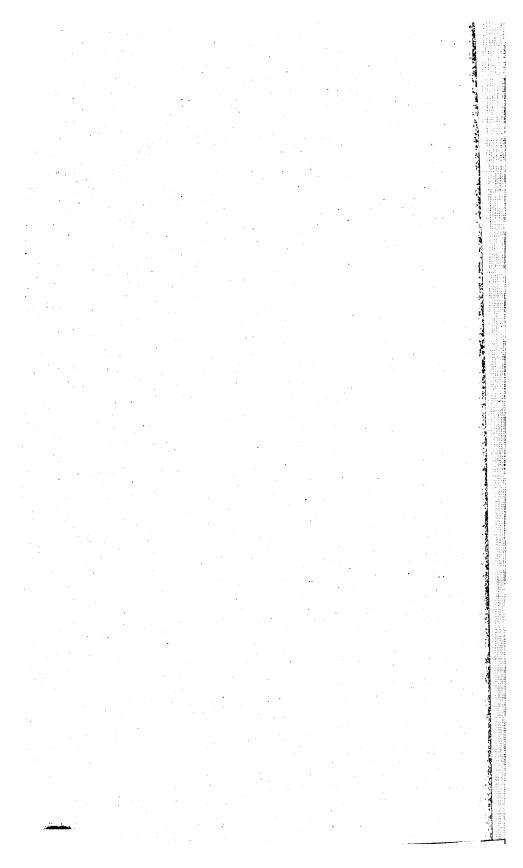

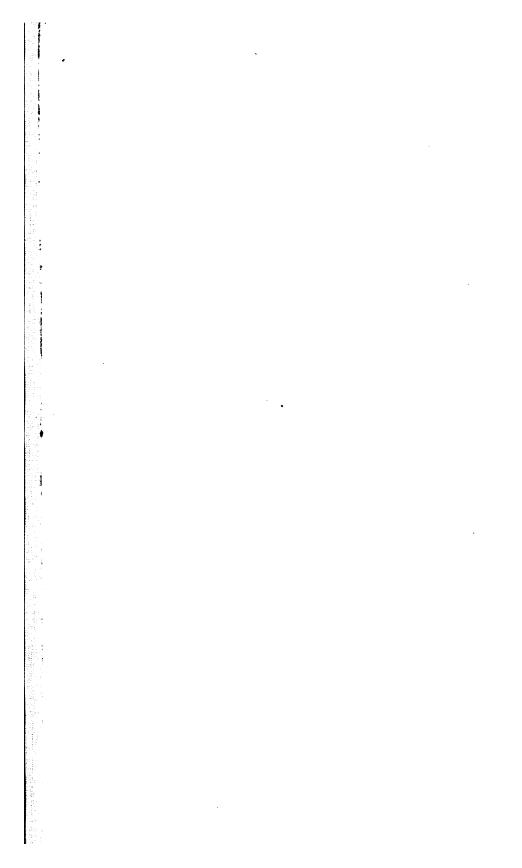

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOULDATIONS.
R 1400 L

## QUELLEN UND FORSCHUNGEN

ZUR

# GESCHICHTE, LITTERATUR UND SPRACHE

ÖSTERREICHS Pt. see

UND SEINER KRONLÄNDER.

DURCH DIE LEO-GESELLSCHAFT

HERAUSGEGEBEN VON

DR. J. HIRN U. DR. J. E. WACKERNELL

PROFESSOREN AN DEN UNIVERSITÄTEN WIEN U. INNSBRUCK.

X.

DIE DEUTSCHE SPRACHINSEL LUSERN.

INNSBRUCK.

VERLAG DER WAGNER'SCHEN UNIVERSITÄTS-BUCHHANDLUNG.

1905.

M.J.T.

## DIE DEUTSCHE SPRACHINSEL

# LUSERN.

GESCHICHTE, LEBENSVERHÄLTNISSE, SITTEN, GEBRÄUCHE, VOLKSGLAUBE, SAGEN, MÄRCHEN, VOLKSERZÄHLUNGEN UND SCHWÄNKE, MUNDART UND WORTBESTAND.

VON

JOSEF BACHER.



#### INNSBRUCK

VERLAG DER WAGNER'schen UNIVERSITÄTS-BUCHHANDLUNG 1905. THE NEW YORK
PUBLIC LIL RARY
350320

ASTOR, LENOX AND
TILLER ICUPDATIONS.



WAGNER'sche UNIVERSITÄTS-BUCHDRUCKEREI IN INNSBRUCK.

Dem deutschen Volk in Lieb und Treue.

•

### Vorwort.

Die Aufmerksamkeit, welche man heute dem Volke, seinen Anschauungen und Gebräuchen, seiner Sprache widmet, sowie ein Vergleich mit dem Lus. Wörterbuch von J. Zingerle wird das Erscheinen des vorliegenden Buches rechtfertigen.

Ich habe während meines sechsjährigen Aufenthaltes in Lusern die günstigste Gelegenheit gehabt, seine Bewohner genau kennen zu lernen; ihre Sprache hat mich schon vom ersten Tage ab so lieb angemutet, daß ich mir dieselbe zu eigen machen wollte. Mit Unterstützung des Fräuleins Ursula Gasperi fertigte ich mir lus. Übersetzungen der kurzen biblischen Geschichte von Dr. Schuster und des kleinen eimbr. Katechismus an und zeichnete Sagen und Märchen in der Mundart auf. Mein Verkehr mit dem Volke geschah größtenteils in lusernischer Mundart und so wurde ich bald in den Stand gesetzt, dieselbe auch praktisch in der it. Privatschule zu verwerten. Sehr viel verdanke ich für das Buch auch dem provisorischen Leiter der deutschen Schule in Trient, H. Matthäus Nicolussi, der ehemals als junger Schüler in Innsbruck der Gewährsmann Zingerles war. Außerdem erhielt ich teils dankenswerte Aufschlüsse teils Beiträge von Christian Nikolussi, Kurat in Pfatten, von Prof. Dr. Nessler in Brixen und Universitätsprofessor Dr. Hans v. Voltelini in Innsbruck, von den Frl. Maria und Josefa

Gasperi und Luise Frick in Lusern. Nebst den Genannten schulde ich besonderen Dank den Universitätsprofessoren in Innsbruck Dr. J. E. Wackernell und Dr. J. Schatz für mannigfache Mithilfe und Ratschläge. Als Vorbild für die grammatikalische Behandlung diente mir das anerkannte Buch von Schatz "Die Mundart von Imst"; durch ihn wurden mir auch die Arbeit Lessiaks und andere Hilfsmittel zugänglich gemacht, besonders aber verdanke ich ihm die Anleitung zur phonetischen Darstellung der Mundart<sup>1</sup>).

Ein dankbares Andenken bewahre ich auch dem hingegangenen Prof. Dr. K. Weinhold in Berlin, der meine ersten Versuche in seiner Zeitschr. f. Volkskunde veröffentlichte. Prof. Dr. A. Brandl in Berlin, mit dem ich durch meinen Landsmann, Pfarrer J. Sigmund in St. Nikolaus—Innsbruck, bekannt geworden, hat meine Verbindung mit Weinhold und Wackernell vermittelt. Für das meiner Arbeit entgegengebrachte Interesse und für deren freundliche Förderung Allen meinen besten Dank!

Möge das Werk beurteilt werden als Arbeit eines Nichtfachmannes, der redlich darnach gestrebt hat, durchaus verläßliche Angaben zu bieten, möge das Buch Land auf Land ab viele Freunde erwerben beim deutschen Volke, welchem es treuen Herzens gewidmet ist.

Der Verfasser.

<sup>&#</sup>x27;) Die phonetische Schreibung in diesem Buche berücksichtigt natürlich vor allem das Lusernische; deshalb ist z. B. für velturnisches  $\bar{\varrho}$ , das dem  $\bar{\varrho}$  nahe kommt, kein eigenes Zeichen vorgesehen.

Fennberg, im Mai 1905.

## Inhalt.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seite   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| I. Lage und Beschaffenheit von Lusern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1-5     |
| II. Geschichtliches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6-36    |
| A. Die ehemalige Ausdehnung der heutigen deutschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| Kolonien 6. B. Volksstämme 16. C. Lusern 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| III. Die Luserner, ihre Wohnung, ihre Nahrung und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| Lebensweise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 37—61   |
| A. Körperbeschaffenheit 37. Tracht 39. B. Wohnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| Die Kirche 43. Lage und Äußeres der Häuser 44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| Das Innere, die Hauseinrichtung 46. C. Die Nahrung 49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| D. Lebensführung und Erwerb 52. Arbeiten der Männer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| und Beschäftigung der Frauen 53. Bestellung der Fel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| der, Viehstand, Milchwirtschaft 54. Familienleben 55.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| Gesundheitliche Verhältnisse 56. Religiöses Leben 57.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| Sittlichkeit 58. Anhänglichkeit an Heimat u. Sprache 58.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| Gastlichkeit 59. Charakter und geistige Begabung 59.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| Schulverhältnisse 60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| IV. Recht, Brauch und Volksglaube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 62 - 80 |
| Verfassung und Recht 62. A. Festliche Bräuche:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| Taufe, Hochzeit 63, Tod und Begräbnis 64, Neujahr,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| Taufe, Hochzeit 63, Tod und Begräbnis 64, Neujahr,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| Taufe, Hochzeit 63, Tod und Begräbnis 64, Neujahr, Dreikönigen 65, Fasching 66. — B. Volksglaube 66;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| Taufe, Hochzeit 63, Tod und Begräbnis 64, Neujahr, Dreikönigen 65, Fasching 66. — B. Volksglaube 66; 1. Seelenglaube, Gespenster-, Tier- und Feuerspuk 67, Trute, Hexen 68, Berchta 70; 2. Elfische Geister: de sälegen waible, der wilde Jäger 70; 3. Dämonen: der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| Taufe, Hochzeit 63, Tod und Begräbnis 64, Neujahr, Dreikönigen 65, Fasching 66. — B. Volksglaube 66; 1. Seelenglaube, Gespenster-, Tier- und Feuerspuk 67, Trute, Hexen 68, Berchta 70; 2. Elfische Geister: de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| Taufe, Hochzeit 63, Tod und Begräbnis 64, Neujahr, Dreikönigen 65, Fasching 66. — B. Volksglaube 66; 1. Seelenglaube, Gespenster-, Tier- und Feuerspuk 67, Trute, Hexen 68, Berchta 70; 2. Elfische Geister: de sälegen waible, der wilde Jäger 70; 3. Dämonen: der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| Taufe, Hochzeit 63, Tod und Begräbnis 64, Neujahr, Dreikönigen 65, Fasching 66. — B. Volksglaube 66; 1. Seelenglaube, Gespenster-, Tier- und Feuerspuk 67, Trute, Hexen 68, Berchta 70; 2. Elfische Geister: de sälegen waible, der wilde Jäger 70; 3. Dämonen: der wilde Jäger, der ork 71; 4. Götter 72; 5. Kultus: das                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| Taufe, Hochzeit 63, Tod und Begräbnis 64, Neujahr, Dreikönigen 65, Fasching 66. — B. Volksglaube 66; 1. Seelenglaube, Gespenster-, Tier- und Feuerspuk 67, Trute, Hexen 68, Berchta 70; 2. Elfische Geister: de sälegen waible, der wilde Jäger 70; 3. Dämonen: der wilde Jäger, der ork 71; 4. Götter 72; 5. Kultus: das belebte Holz 72, der Wasserstand von Seen 73; a) Fest-                                                                                                                                                                                                                      |         |
| Taufe, Hochzeit 63, Tod und Begräbnis 64, Neujahr, Dreikönigen 65, Fasching 66. — B. Volksglaube 66; 1. Seelenglaube, Gespenster-, Tier- und Feuerspuk 67, Trute, Hexen 68, Berchta 70; 2. Elfische Geister: de sälegen waible, der wilde Jäger 70; 3. Dämonen: der wilde Jäger, der ork 71; 4. Götter 72; 5. Kultus: das belebte Holz 72, der Wasserstand von Seen 73; a) Festzeiten: St. Luzia, das Märzverbrennen 73; b) Weissa-                                                                                                                                                                   |         |
| Taufe, Hochzeit 63, Tod und Begräbnis 64, Neujahr, Dreikönigen 65, Fasching 66. — B. Volksglaube 66; 1. Seelenglaube, Gespenster-, Tier- und Feuerspuk 67, Trute, Hexen 68, Berchta 70; 2. Elfische Geister: de sälegen waible, der wilde Jäger 70; 3. Dämonen: der wilde Jäger, der ork 71; 4. Götter 72; 5. Kultus: das belebte Holz 72, der Wasserstand von Seen 73; a) Festzeiten: St. Luzia, das Märzverbrennen 73; b) Weissagung: α) Personen 74, β) Vorfälle und Gebrauchsgegen-                                                                                                               |         |
| Taufe, Hochzeit 63, Tod und Begräbnis 64, Neujahr, Dreikönigen 65, Fasching 66. — B. Volksglaube 66; 1. Seelenglaube, Gespenster-, Tier- und Feuerspuk 67, Trute, Hexen 68, Berchta 70; 2. Elfische Geister: de sälegen waible, der wilde Jäger 70; 3. Dämonen: der wilde Jäger, der ork 71; 4. Götter 72; 5. Kultus: das belebte Holz 72, der Wasserstand von Seen 73; a) Festzeiten: St. Luzia, das Märzverbrennen 73; b) Weissagung: α) Personen 74, β) Vorfälle und Gebrauchsgegenstände 74, γ) Tiere und Pflanzen 75, δ) die Zeit 76,                                                            |         |
| Taufe, Hochzeit 63, Tod und Begräbnis 64, Neujahr, Dreikönigen 65, Fasching 66. — B. Volksglaube 66; 1. Seelenglaube, Gespenster-, Tier- und Feuerspuk 67, Trute, Hexen 68, Berchta 70; 2. Elfische Geister: do sälegen waiblo, der wilde Jäger 70; 3. Dämonen: der wilde Jäger, der ork 71; 4. Götter 72; 5. Kultus: das belebte Holz 72, der Wasserstand von Seen 73; a) Festzeiten: St. Luzia, das Märzverbrennen 73; b) Weissagung: α) Personen 74, β) Vorfälle und Gebrauchsgegenstände 74, γ) Tiere und Pflanzen 75, δ) die Zeit 76, ε) die Gestirne 77; c) Zauber 77, Schutzmittel da-         | 81—152  |
| Taufe, Hochzeit 63, Tod und Begräbnis 64, Neujahr, Dreikönigen 65, Fasching 66. — B. Volksglaube 66; 1. Seelenglaube, Gespenster-, Tier- und Feuerspuk 67, Trute, Hexen 68, Berchta 70; 2. Elfische Geister: de sälegen waible, der wilde Jäger 70; 3. Dämonen: der wilde Jäger, der ork 71; 4. Götter 72; 5. Kultus: das belebte Holz 72, der Wasserstand von Seen 73; a) Festzeiten: St. Luzia, das Märzverbrennen 73; b) Weissagung: α) Personen 74, β) Vorfälle und Gebrauchsgegenstände 74, γ) Tiere und Pflanzen 75, δ) die Zeit 76, ε) die Gestirne 77; c) Zauber 77, Schutzmittel dagegen 78. | 81—152  |

|     |                                                         |        |      |       |      |      | S          | eite |
|-----|---------------------------------------------------------|--------|------|-------|------|------|------------|------|
| 2.  | de muatar võ šam piaro .                                | ,      |      |       |      |      |            | 82   |
|     | hakht me au en zölela on ne                             | et e   | n sc | haitl | a    |      |            | 83   |
| 4.  | dar schävar on dar visch .                              |        |      |       |      |      | •          | 84   |
| 5.  | de merla                                                |        |      |       |      |      |            | 84   |
|     | we da de löfärnar ha(b)m geta                           |        | zo k | hem   | 3 ZO | wise | <b>.</b> , |      |
|     | we da la pešta no is wait vo                            |        |      |       |      |      | •          | 84   |
|     |                                                         |        |      |       |      |      |            | 85   |
| 8.  | s klökle võ šant antone .                               |        |      | .•    |      |      |            | 85   |
| 9.  | de muatar, bo da hat geschu                             | ant    | ſãi  | khir  | 1    |      |            | 86   |
| 10. | de zalom võ got 'n hearn .                              |        |      |       |      |      |            | 87   |
|     | dar štre vo den fälege waibl                            |        |      |       |      |      |            | 95   |
|     | de kondanárate diarn                                    |        |      |       |      |      |            | 97   |
| 13. |                                                         | ,      |      |       |      |      |            | 99   |
| 14. | de kogúlar                                              |        | •    |       |      |      |            | 100  |
| 15. | de kogúlar                                              |        |      |       |      |      |            | 104  |
|     |                                                         |        |      |       |      |      |            | 105  |
| 17. | Tüschele Maräschele                                     |        |      |       |      |      | •          | 109  |
|     | kawórzio                                                |        |      |       |      |      |            | 110  |
| 19. | Der Buchenwald                                          |        | •    | •     |      |      |            | 111  |
| 20. | Das jakominen-loch.                                     |        |      |       |      | •    |            | 112  |
| 21. | Der Buchenwald                                          |        |      |       |      |      |            | 113  |
| 22. | Peter Schupf                                            |        |      |       |      |      |            | 115  |
| 23. | Peter Schupf                                            | ·<br>} |      |       |      |      |            | 116  |
|     | Ein verhextes Kind                                      |        |      |       |      |      |            | 117  |
| 25. | Das vertauschte Kind                                    |        | •    |       |      |      |            | 117  |
| 26. | Die von den Hexen Übriggel                              | asse   | ne   |       |      |      |            | 118  |
|     | Der alte Hexenmeister                                   |        |      |       | •    |      | •          | 119  |
| 28. | Die beiden Dekane                                       |        |      |       |      |      |            | 120  |
| 29. | Das Schneidarle                                         |        |      |       | •    |      |            | 121  |
|     | <b>-</b>                                                |        | _    |       |      |      |            | 122  |
|     | Eine Diarn als Trute                                    |        |      |       | •    |      |            | 123  |
| 32. | Die Geliebte eine Trute .                               |        | •    |       |      |      |            | 124  |
| 33. | Die Geliebte eine Trute.  Der Salvanel                  |        |      |       |      |      | _          | 125  |
| 34. | Der Salvanel                                            |        | _    |       |      |      |            | 126  |
| 35. | dar jakl hoal                                           |        |      |       |      | _    |            | 127  |
| 36. | dar jakl hoal                                           |        |      |       |      |      |            | 128  |
| 37. | Die Alte drinnen im Wald .<br>Der wilde Mann und das wi | lde    | Wei  | b     |      |      | _          | 129  |
|     | Das erbetene Wasser                                     |        |      |       |      | -    |            | 131  |
| 39. | Der Fluch der Mutter .                                  |        |      | •     |      |      | _          | 131  |
|     | Die Franzosen in vēšan.                                 |        |      |       |      | -    | -          | 132  |
|     | Der Bursche und der Bär                                 |        |      |       |      | •    | _          | 132  |
|     | Der Bär und der Fink                                    |        | :    | -     | -    |      |            | 208  |
|     | Das Kind und der Wurm                                   |        |      | -     |      |      | -          | 133  |
| 10. |                                                         | •      | •    | •     | •    | •    | -          | 100  |

|       |                                                                                                              | Seite     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|       | 44. dar ork                                                                                                  | 133       |
|       | 45. Der Schäfer unter den Tropfen                                                                            | 133       |
|       | 46. dar luštege pua on dar khropf                                                                            | 134       |
|       | 47. de wölf                                                                                                  | 135       |
|       | Anmerkungen zu 1—47 S. 136; B. Lieder 139; C. Spiele                                                         |           |
|       | 144; D. Etliche Sprüche 148; Wetter- u. Bauernregeln 150, Rätsel 152.                                        |           |
|       | <b>,</b>                                                                                                     |           |
| VI.   | Die Mundart                                                                                                  | 153 —158  |
|       | Die Sprache in Familie und Kirche 153, Geläufigkeit                                                          |           |
|       | in der Rede 154, Unterschied der Mundart von und                                                             |           |
|       | Übereinstimmung mit dem jetzigen Bairischen 155, Ge-                                                         |           |
|       | schmeidigkeit der Mundart 155, neueres Sprachgut 155,                                                        |           |
|       | Vergleich mit dem Cimbrischen 156, Charakteristische                                                         |           |
|       | Wörter und Wortformen 158, bairische Wörter der Mundart 158.                                                 |           |
|       |                                                                                                              |           |
| VII.  | Grammatik                                                                                                    | 159-210   |
|       | 1. A. Bezeichnung und Aussprache a) der                                                                      |           |
|       | Vokale 159, b) der Konsonanten 161. B. Geschicht-                                                            |           |
|       | liche Entwicklung. Vokale in betonter Silbe 164,                                                             |           |
|       | in tieftonigen und unbetonten Silben 169; Konsonanten:<br>1. Lippenlaute 174, 2. Zungenlaute 175, 3. Gaumen- |           |
|       | laute 179. — II. Flexion: 1. Das Hauptwort, Flexions-                                                        |           |
|       | endungen, Floxion des bestimmten Artikels 180, Plural-                                                       |           |
|       | bildung 181; 2. das Beiwort 183, Steigerung 185. Pro-                                                        |           |
|       | nominaladjektiva 186; 3. das Fürwort: das persönliche                                                        |           |
|       | 187, das Reflexivum 188, das Possessivum 189, das De-                                                        |           |
|       | monstrativum 189, das Fragepronomen 190, das Rela-                                                           |           |
|       | tivum 191, das Indefinitum 191; 4. das Zahlwort 192;                                                         |           |
|       | 5. das Zeitwort. Konjugation 193, Ablautsreihen 195,                                                         |           |
|       | unregelmäßige und mangelhafte Zeitwörter 196. —                                                              |           |
|       | III. Satzbau 197. Der unabhängige Satz, gerade                                                               |           |
|       | Wortfolge 198, ungerade Wortfolge 199, Stellung des                                                          |           |
|       | Possessivums im Satz 201, der abhängige Satz 202, der                                                        |           |
|       | musikalische Akzent 204, Einfluß des Italienischen auf                                                       |           |
|       | die Mundart 209, Eigentümlichkeiten der Mundart, welche sich aus dem Deutschen erklären lassen 210.          |           |
|       |                                                                                                              |           |
| VIII. | Wörterbuch                                                                                                   | 211432    |
|       | Anhang. Personennamen                                                                                        | 433—434   |
|       | Zusätze und Berichtigungen                                                                                   | 435 - 437 |

. •

### Benützte Werke.

- Baragiela, Dr. Aristide, Il canto popolare a Bosco o Gurin, colonia tedesca nel Cantone Ticino. Cividale, Fulvia 1891.
- Bass, Alfred, Deutsche Sprachinseln in Südtirol und Oberitalien. Leipzig 1901, Selbstverlag.
- Bruckner, W., Die Sprache der Langobarden, Straßburg, Trübner 1895. Brugier, Geschichte der deutschen Nationalliteratur. Freiburg i. Br., Herder 1888.
- Cimbr. Wb., cimbr. Zitate nach Joh. Andreas Schmeller's sogenanntem Cimbrischen Wörterbuch, herausgegeben von Joseph Bergmann. Wien 1855.
- Cimbr. Katechismus, Dar kloane Catechismo vor dez [z'] Béloseland, vortraghet in z' gapreeht [gaprecht] von Siben Perghen [Kaméün un a viar halghe gasang]. In Seminárien von Pádebe 1813 [1842].
- Dalpozzo, Memorie istoriche dei Sette-Comuni Vicentini, opera postuma dell'abbbate Agostino Dal Pozzo. Vicenza, Paroni 1820.
- Fuchs, Deutsches Wörterbuch auf etymologischer Grundlage von Paul Imm. Fuchs. Stuttgart, Hobbing & Büchle 1898.
- Fzs. Ferdzs., Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg. Innsbruck, Wagner
- Goethe. Italienische Reise.
- Grimm, Brüder, Kinder- und Hausmärchen.
  - " Deutsche Sagen.
- Hauffen, Dr. Adolf, Die deutsche Sprachinsel Gottschee. Graz, Styria, 1895.
- Hauser, Christian, Sagen aus dem Paznaun und dessen Nachbarschaft. Innsbruck, Wagner, 1894.
- Heyl, Joh. Adolf, Volkssagen, Bräuche und Meinungen aus Tirol. Brixen, Preßverein, 1897.
- Jahrb. d. Lit., Jahrbücher der Literatur (Anzeigeblatt). Wien, Gerold. Kauffmann, Friedrich, Deutsche Grammatik, 2. Aufl. Marburg, Elwert.

- Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 6. Aufl. Straßburg, Trübner, 1899.
- Kotzebue, Erinnerungen von einer Reise aus Liefland nach Rom und Neapel III. Berlin 1805.
- Lesslak, Primus, Die Mundart von Pernegg in Kärnten (Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur XXVIII, 1, S. 1 bis 227). Halle, Niemeyer, 1903.
- Lexer, Mittelhochdeutsches Handwörterbuch. Leipzig, Hirzel, 1872 ff. Lus. Wb., Lusernisches Wörterbuch von Dr. Jgnaz Zingerle. Innsbruck, Wagner, 1869.
- Paul, Mhd. Gr., Mittelhochdeutsche Grammatik von H. Paul, 6. Aufl Halle, Niemeyer.
- Pauls Grdr., Grundriß der germanischen Philologie von H. Paul, 2. Aufl. Straßburg, Trübner, 1900 ff.
- Polentarutti, Ferdinand, Liëdlan in der Zahrer Sproche. Beidn (Udine). Schatz, M. v. J., Die Mundart von Imst. Laut- und Flexionslehre von Dr. Joseph Schatz. Straßburg, Trübner, 1897.
  - ,, tir. Ma. (oder ohne Titelangabe), Die tirolische Mundart von Josef Schatz. Innsbruck 1903, Selbstverlag.
- Schindele, Dr. St., Reste des deutschen Volkstumes südlich der Alpen 1904. Köln, Bachem.
- Schmeller, Joh. Andreas, Bayerisches Wörterbuch, 1. Aufl. Stuttgart und Tübingen, 1827 ff.
  - ,, Maa. Bayerns, Die Mundarten Bayerns grammatisch dargestellt von Joh. Andreas Schmeller 1821. München, Thienemann.
- Schneller, Christian, Märchen und Sagen aus Wälschtirol. Innsbruck, Wagner, 1867.
  - . Südtirolische Landschaften 1899. Innsbruck-Wagner.
- Schöpf, Tirolisches Idiotikon von J. B. Schöpf O. S. F. Innsbruck, Wagner, 1866.
- Tratters Gesangbuch, (Freu dich, eine Auswahl geistlicher Gesänge, Selbstverlag bei Dr. M. Tratter, Bozen).
- Wackernell, Dr. J. E., Altdeutsche Passionsspiele aus Tirol. Graz, Styria, 1897.
- Weiss, Joh. Bapt. v., Weltgeschichte, 3. Aufl. Graz, Styria, 1890 ff.
- Wilmanns, W., Deutsche Grammatik, I. Teil, 2. Aufl. Straßburg, Trübner, 1897.
- Zingerle, Jgnaz Vinc., Kinder- und Hausmärchen, 1. Bd. 2. Aufl. Gera, Amthor; 2. Bd. Regensburg, Pustet.
  - Sagen aus Tirol, 2. Aufl. 1891. Innsbruck, Wagner.
- Zs., Zeitschr., Zeitschrift des deutschen u. österreichischen Alpenvereines.
  - 99 für deutsche Philologie, herausgegeben von Dr. E. Höpfner und Dr. J. Zacher. Halle.
  - des Vereines für Volkskunde. Berlin, Ascher.

### Abkürzung.

- velt. = in der Mundart von Velturns (offiz. Feldthurns) im Eisaktale, Tirol, meiner Heimatsgemeinde. Die übrigen Abkürzungen erklären sich von selbst. — Verzeichnisse von Schriften, welche sich auf die deutschen Sprachinseln beziehen, siehe z. B. bei Bass S. 101 ff. und Schindele S. 130 ff. Hinzugefügt sei:
- J. Pock, Aus den Bergen der südlichsten deutschen Sprachinseln. Die Sauris oder Zahre im Friaul. Zeitschr. d. deutsch u. österr. Alpenvereins. 1897.
- Chev. L. Christillin, La vallée du Lys. Etudes historiques. Aoste 1897.
- J. J. Christillin, Dans la Vallaise. Legends et récits recueillis sur les bords du Lys. Aoste 1901.
- J(ohann) St(eck), Auf den Almen von Vésena (im Tiroler landwirtschaftlichen Kalender 1898, S. 31 ff.).

.

### Lage und Beschaffenheit von Lusern.

Von Trient aus gelangt man mit der Eisenbahn über Pergine in das Valsugana. Bald nach Pergine führt der Schienenweg hart am Ufer des schönen Sees von Caldonazzo (lus. kalnétsch)<sup>1</sup>) nach der Ortschaft gleichen Namens. Der Bahnhof dieses nicht unansehnlichen Dorfes ist auch Endstation für die Gemeinden Centa (tschint), Lavarone (lvvrāu), für die Fraktionen Nosselari (hāsloch) und San Sebastiano (šambaštiā'), für die Gemeinde Lusern (loſärn) und für die zwei noch österr. Gemeinden im Astachtale: Brancafora oder Pedemonte (lus. tāl) und Casotto.

Eine gute Fahrstraße führt in vielen Windungen von Caldonazzo weg den steilen Berg hinan südwärts nach Lavarone. Neben der Strasse zieht sich eine tiefe Talschlucht hin, die der Wildbach Centa (do tschint) durchfliesst, um östlich von Caldonazzo in die Brenta zu münden. Jenseits der Schlucht erblickt man das Dorf und die Einzelgehöfte von Centa. In einer Höhe von 1171 m erreicht die Straße eine hügelige Bergabstufung, auf welcher die Gemeinde Lavarone mit ihren zahlreichen Weilern sich ausbreitet. Diese Terrasse bildet die Wasserscheide zwischen der Centa und dem Astico, der südostwärts fließend eine kurze Strecke (bis Casotto) die Landesgrenze gegen Italien bildet.

Von Lavarone zieht eine meist ebene, gut eingehaltene Fahrstraße über Capella, eine Fraktion von Lavarone, einem

<sup>1)</sup> Zur Bedeutung der Lautzeichen in mundartlichen Wörtern vgl. überall Abschn. VII.

kurzen Nebentälchen des Astachtales entlang. Nach anderthalb Stunden biegt sie am Ursprung des erwähnten Tälchens, durch das das Wildbächlein Riotorto dem Astico zueilt, um und wendet sich auf der anderen Talseite gegen Lusern. Die Strasse beschreibt somit eine zweizackige Gabel.

Fußgänger und Reisende auf Reitpferden können den Weg von Caldonazzo nach Lusern bedeutend abkürzen, indem sie von Caldonazzo aus am Fuße der hohen Berge das rechte Brentaufer entlang wandern, bis sie sich nach 20 oder 30 Minuten der Stadt Levico (lēva) gegenüber befinden. Die Stelle des nun beginnenden Aufstieges über den Berg ist zwar derart mit Erdabrutschungen und Steingerölle überdeckt, daß man von weitem einen Pfad nicht so leicht zu erkennen vermag, sie läßt sich jedoch am leichtesten finden, wenn man eine kurze Strecke in der Talsohle eines kleinen Wildbaches weitergeht, welcher durch enge tiefe Schluchten vom Berge herabstürzend der Brenta zueilt. Der Saumweg (ital. menadör, lus. lās) über den Berg hinauf hat zahlreiche mehr oder minder steile Windungen, bietet im Sommer keinen Schutz vor den sengenden Sonnenstrahlen und ist im Winter lawinengefährlich, da der Berg eines kräftigen, schützenden Holzwuchses entbehrt. Dieser Saumweg empfiehlt sich aber durch die schöne Aussicht über die Talsohle von Levico-Caldonazzo bis Pergine. Die Seen von Caldonazzo und Levico schimmern dem Beschauer freundlich entgegen, von ihren Ufern aus steigen in bunter Abwechslung Wiesen, Äcker und Weingüter die Gelände hinan und bergen in ihrer Mitte geschlossene Dörfer und einzelne Gehöfte. Umsäumt wird der Gesichtskreis von den Gipfeln des Hochgebirges, dessen Kuppen majestätisch ernst zu den Wolken emporragen.

Nach anderthalbstündigem Aufstieg strebt der Saumweg einem waldigen Bergsattel zu und mündet jenseits desselben am Ursprunge des bereits erwähnten Riotorto-Tälchens in die Strasse, die eben dort die erwähnte Gabelkurve macht. In der Nähe steht auch das ländlich eingerichtete Gasthaus Monterovere (lus. monterúf). Hier zweigt eine Straße östlich nach dem Wirtshause Vezzena (vēšan) ab, das, einsam in den Almen gleichen Namens gelegen, zugleich Grenzstation der k. k. Finanzwache

ist. Die andere oben berührte Straße führt von Monterovere aus in südlicher Richtung nach Lusern und ist erst in neuerer Zeit gebaut worden. Die Steigung von 75 m ist auf die 5 km lange Strecke so gut verteilt, daß sie ganz unmerklich bleibt. Nach dreiviertelstündiger Wanderung erblickt man den zu Lusern gehörigen, rechts von der Straße etwas abseits liegenden Weiler tētsch (it. Tezze) und bald kommt Lusern selbst in Sicht. Nächst dem Dorfe (beim neuen Friedhof) hört die bequeme, ebene Straße auf, und man steigt auf einem holperigen Bergwege zum Dorfe hinau.

Lusern liegt 1333 m über dem Meere und ungefähr am gleichen Meridian wie Innsbruck. Das vom Astachtal steil aufsteigende Gebirge hat hier eine kleine Abdachung, und auf ihr erhebt sich das Dorf, das mit dem Weiler tetsch 126 Häuser zählt und nach der letzten Volkszählung (1900) 915 heimatberechtigte Einwohner besitzt, darunter 14 Italiener. wesende Bevölkerung wird in dieser amtlichen Zählung auf 754 Deutsche und 14 Italiener beziffert. Am Eingange steht die Kirche. Von ihr aus führt ein grobgepflastertes Gäßchen nordwärts, zu beiden Seiten mit Häusern besetzt. Dieser Teil des Dorfes heißt ek und dessen Bewohner de ekpr. Eine andere Gasse zieht sich neben der Langseite der Kirche gegen Osten. biegt aber gleich hinter der Kirche nach Südosten ab. sie ist grob gepflastert und anfänglich spärlich mit Häusern besetzt; bald aber treten sie in dichter Gruppe auf und bilden außer der Hauptgasse mehrere Seitengäßchen. Der Platz, wo diese abzweigen, heißt s pil und das südöstlichste Ende der Hauptgasse dor plez.

Die kleine Gebirgsabdachung, worauf das Dorf Lusern sich erhebt, läßt wenig Raum für die Felder übrig. Davon haben die wenigsten eine annähernd ebene Lage, einige ziehen sich über hügelige oder wellenförmige Bodenerhebungen hin, die meisten aber bedecken die Lehnen des unmittelbar vom Dorfe ins Astachtal abfallenden oder hinter dem Dorfe gegen Norden und Nordosten aufsteigenden Gebirges.

Die Luserner müssen mit jedem Fleckehen Erde geizen, um etwa ein Viertel ihrer Nahrungsbedürfnisse dem mageren Boden

abzutrotzen. Wer einen Gang vom Dorfe auf die südöstlich davon gelegene prach macht, sieht auf sehr mageren, ja felsigen Graten, welche die zum Astachtal hinabführenden Schluchten voneinander trennen, eine Unzahl von kleinen, schmalen Äckerlein, deren Erdreich oft mühsam erst von weiter her geschleppt worden ist. Einzeln terrassenförmig übereinander gereiht, sind sie von zahlreichen Mauern durchzogen, in denen ein ansehnliches Arbeitskapital steckt. Auch die Wiesen sind zerstückelt und bieten wegen ihrer geringen Anzahl nur für einen kleinen Viehstand das nötige Winterfutter, wenngleich die Luserner ihre Wiesen sehr rationell pflegen. Die Weideplätze sind ebenfalls viel zu klein und zu wenig zahlreich. Nicht besser steht es mit dem Brennholz. Wenn auch wenige Private einige Berghalden besitzen, die spärlich mit Bäumen bestanden sind so ist das noch lange kein nennenswerter Wald, dem alljährlich das nötige Brennholz ohne Schaden entnommen werden könnte. Der Gemeindewald reicht umsoweniger für die ganze Bevölkerung, als die Vorstehung ihren Bedarf im Gemeindehaushalt zum Teile aus dem Verkaufe von Marktholz decken muß. Ehemals freilich bedeckten reiche Wälder die Nord- und Ostseite des hinter Lusern sich erhebenden Berges und den Abhang gegen das Astachtal, so daß damals die Luserner, die zudem bei weitem nicht so zahlreich waren wie heute, von einem Mangel an Brennholz nichts wußten. Jetzt stehen diese Stellen kahl und mit zahllosen Kalksteinen übersät, zwischen denen sich nur sehr spärlicher Graswuchs zeigt. So sind die Luserner gezwungen, Baumstrünke auszugraben oder im Gemeinde- und in den Nachbarwäldern dürres Reisig und Geäst zu sammeln. Geschieht in den Nachbarwäldern ein größerer Holzschlag, so kauft die Gemeinde das Abfallholz und überläßt es den einzelnen Familien gegen geringes Entgelt. Aufforstung kahler Stellen ist bislang an drei Orten versucht worden; weit ausgedehnt kann sie wegen Beeinträchtigung der Ziegenweide nicht werden.

Die aus dem bisher Gesagten sich ergebende Ähnlichkeit mit den Karstgegenden tritt noch mehr im Wassermangel hervor. Fließendes Gewässer gibt es in der Nähe von Lusern überhaupt nicht. Was zum Trinken und Kochen benötigt wird, liefert ein einziger Brunnen für das ganze Dorf und häufig auch noch für den Weiler tetsch. In neuerer Zeit ist wohl nahe am Südostende des Dorfes ein zweiter, der "Andreas Hofer-Brunnen", aufgestellt worden; derselbe bezieht jedoch sein Wasser aus der gleichen Leitung wie der Hauptbrunnen und kann nur gespeist werden, wenn dieser reichlichen Zufluß hat. Tritt aber nur einigermaßen Trockenheit ein, so wird der Hauptbrunnen rasch kleiner, ja er unterbricht seine Tätigkeit derart, daß er nur periodisch mit glucksendem Geräusch Wasser von sich gibt. In dieser Zeit der Not müssen Zisternen aushelfen, die, mit gehauenen Steinen ausgemauert, in ihrer Tiefe das zur Regenzeit gesammelte Wasser festhalten.

Zu Lusern gehören auch einige Alpengehöfte in den Vezzena mit dem Gesamtnamen wīšolo, welche 3/4 Stunden über dem Dorfe in einer Talmulde liegen und ein vielbesuchtes Ausflugsziel der Luserner sind. Die Flurnamen um Lusern sind meistens deutsch und finden sich im Wörterbuche angeführt.

## II. Geschichtliches.

# A. Die ehemalige Ausdehnung der heutigen deutschen Kolonien.

Lusern sowie die deutschen Gemeinden Welschtirols und Oberitaliens sind heute Sprachinseln, deren Bewohner von den Reichsitalienern ,Cimbri' genannt werden (wohl volksetymologisch von "Zimmermann" = Holzarbeiter). Schon im 12. Jahrhundert wurde Vicenza als "Cymbria" von Dichtern besungen. und seit dem 14. Jahrhundert machte dieser heroische Name manchen italienischen Gelehrten viel zu schaffen, lockte die abenteuerlichsten Vermutungen über seine Herkunft hervor. Es wurde versucht, die Cimbern' als Abkömmlinge verschiedener fremder Scharen oder Horden hinzustellen, welche in der Geschichte Italiens berühmt oder berüchtigt geworden. standen 7 Meinungen über die Herkunft dieser Deutschen. Man hielt sie 1. für Rätier, Kelten-Teutonen, 2. Cimbern, 3. Tiguriner aus der Schweiz, 4. Alemannen, 5. Hunnen, 6. Goten, 7. spätere deutsche Kolonisten. Bergmann (Jahrb. d. Lit. 1847, Anzeigebl. S. 17). stellt als 8. Meinung auf, diese Deutschen seien aus der Gegend von Pergine nach 1166 in die Vicentiner Gebirge gekommen. - Naheliegend wäre auch die Annahme, daß diese deutschen Sprachinseln Überreste nicht verwelschter Longobarden sind, da W. Bruckner "D. Spr. d. Longob." S. 13 f. beweist, daß das Longobardische "um das Jahr 1000 noch keine tote Sprache war", und Brugier (Nationall. S. 3) will aus Frommanns "Deutschen Mundarten" herausgefunden haben, daß das Longobardische "nur noch in den deutschen Sprachinseln in Welschtirol und Venetien" fortlebe. Aber die Sprache dieser Deutschen bestätigt eine derartige Ansicht nicht. Die zwei lus. Wörter barbv und  $brik\bar{u}$  aus dem Longobardischen sind auch im Italienischen vorhanden.

Unter denen, welche sich mit Forschungen über die heutigen deutschen Sprachinseln in Oberitalien befaßten, ist auch eine erlauchte Persönlichkeit hervorzuheben, nämlich Erzherzog Johann. Von ihm schreibt Kotzebue in seinen "Erinnerungen" 1805, III, S. 287: "In der Gegend von Verona hat er historische Untersuchungen über die rätselhaften Dörfer (sette comune genannt) angestellt, die ihren märchenhaften Ursprung noch von den Cimbern herleiten und in welchen ein uraltes Deutsch gesprochen wird. Der Erzherzog glaubt gefunden zu haben, daß die Einwohner dieser Dörfer zu den Zeiten Friedrich des Rotbarts in jene Gegenden versetzt worden. Er hat ein Vokabularium ihrer Sprache gesammelt, welches natürlich für den Sprach- und Altertumsforscher unendlich interessant sein muß. Sowohl dieses als auch die Resultate seiner historischen Untersuchungen wird er unserem Johannes Müller mitteilen, den er mit dem Titel seines Freundes beehrt.

Für eine unmittelbare Herleitung aus alten deutschen Volksstämmen bleiben die Meinungen 1—6 außer Betracht, wie aus den heutigen Maa, dieser Deutschen erhellt. Schon Schmeller (bei Bergmann l. c.) sagt: "Was die Sprache der 7 und 13 Communen u. s. w. Altertümliches zeigt, reicht keinesfalls höher, als in den Zustand der deutschen Gesamtsprache in diesem Zeitraume (im XII.—XIII. Jahrhunderte) hinauf." Was Schmeller unter damaliger "deutsch. Gesamtsprache" meint, ist nicht klar; vgl. hiezu Paul Mhd. Gr. § 4. Die lus. Ma. und die "cimbrische" schließen sich in ihrer Entwicklung, in den einzelnen Lauten, in den Idiotismen vielfach anderen oberdeutschen, namentlich den Tiroler Dialekten an, noch mehr gilt dies vom Fersental. Eine derartige Übereinstimmung aber wäre nicht denkbar, wenn sich diese Sprachinseln als solche seit ahd. oder gar vorahd. Zeit abgeschlossen, selbständig entwickelt hätten. Daraus er-

hellt, daß die jetzigen deutschen Enklaven einstens mit dem deutschen Gesamtkörper in unmittelbarer Verbindung gestanden sein müssen. Gestützt wird diese Folgerung durch die deutsche Heldensage; denn diese läßt verschiedene, jetzt welsche Gebiete als deutsches Land erscheinen. Besonders häufig genannt wird Garten (= Garda) und der Gartensee (Gardasee) in der Ortnit-Sage. Hier hatte Ortnit, König in Lamparten (= Lompardei), seine Burg, hier empfing er die leuchtende Rüstung, hier feierte er die Krönung der heimgeführten Königin Sidrat. Die aus Rache hergebrachten jungen Lindwürmer wurden in einer Felsenhöhle oberhalb Trient großgezogen (nach der jetzigen Volkssage bei Deutschmetz oder Pfatten; vgl. Schneller, Südtir. Landsch, S. 3 ff.). In anderen Sagen kehrt Garten wieder; man vgl, die Laurin-, die Wormser Rosengarten- und die Dietrichsage. Letztere nennt u. a. auch Bern (-Verona) und Raben (= Ravenna) in Oberitalien.

Den ehemaligen unmittelbaren Anschluß der heutigen Sprachinseln an den deutschen Gesamtkörper hat schon Bergmann (l. c. S. 9 ff.) angedeutet, eingehender ist diese Frage durch Attlmayr (Ferdzs. Heft XII und XIII) erörtert und mit reichhaltigem Materiale belegt worden; er stützt sich hauptsächlich auf die vielen deutschen Orts-, Flur-, Hof- und Personennamen. woraus sich ergibt, daß die Gegend von Lavarone, San Sebastiano und Centa, Vattaro, Calceranica und Costagnedo ehemals deutsches Sprachgebiet gewesen ebenso wie Caldonazzo. Von der Pfarre Calceranica ist noch jetzt eine deutsche Übergabsurkunde aus dem Jahre 1446 vorhanden, wo für "Calceranica" der Name ,Plaiff' steht, der genau mit der heutigen lus. Bezeichnung dieser Ortschaft stimmt. 1) In Centa ist noch ein Band deutscher Kirchenrechnungen vorfindlich, wie mir Don Carlo Rossi, gewesener Kurat von Centa, versicherte. Im Fersental sind bekanntlich heute noch 5 deutschredende Ortschaften, auch

<sup>1)</sup> Die Urkunde fand der Vertrauensmann der deutschen Schulvereinsgruppe Frankfurt a. M., Dr. Lotz, in S. Sebastiano auf und erwarb sie für sich. In Lusern gab er sie dem Lehrer Sim. Nicolussi, dem ich diese Mitteilung verdanke, zum lesen.

in Walzurg (it. Vignola) ist das deutsche Idiom noch nicht ganz verschwunden.

Tiefer im Valsugana finden sich gleichfalls deutliche Spuren der ehemaligen deutschen Sprache: so in Selva (zilf), Roncegno (rontschāi), Torcegno, Borgo (burge) und Telve. Genaue Belege hiefür mit deutschen Hof- und Familiennamen bringt J. Patigler (Ferdinzs, 28 S. 79). Sicher deutschen Ursprungs sind auch die Bewohner von Pinè, welche an das Flußgebiet des Avisio grenzen. Ehemals führte an dieser Ortschaft vorbei eine Straße von Pergine über den Bergrücken nach Lavis. Auch das Dorf Lavis war deutsch, hieß Navis, auch Nevis (die Fennberger nennen es noch heute nēves) und gehörte zum Kreisamt Bozen. Der Avisio, an dem Lavis liegt, war um 1500 noch die Grenze zwischen deutschem und italienischem Sprachgebiet in Tirol. führt (S. 75) eine Stelle aus dem Diarium von Massarelli (p. 134) an, welche ausdrücklich sagt, am Avisio höre das Italienische gänzlich auf, während vom Avisio bis Verona und Vicenza teils deutsch, teils italienisch gesprochen werde. Damit übereinstimmend schreibt noch Goethe ("Ital. Reise" 11. Sept. 1786): "Hier bin ich nun in Roveredo, wo die Sprache sich abscheidet; oben herein schwankt es noch immer vom Deutschen zum Italienischen." Auch für Trient stellt Patigler auf Grund einer Beschwerdeschrift der dortigen Deutschen und der Gemeinden im Stadtbezirk Untersuchungen an und findet, daß noch um 1500 annähernd ein Viertel der Bevölkerung dieser Stadt deutsch gewesen sei. Bekannt ist, daß in der Vorrede zum Trientner Concil die Stadt "sentina Italorum et Germanorum" genannt wird. Daß sogar religiöse deutsche Volksschauspiele großen Stiles noch im 16. Jahrh. zu Trient stattgefunden, läßt sich mit gutem Grund behaupten, für Cafless (= Cavalese) in Fleims steht dies sicher (vgl. Wackernell, Altdeutsche Passionsspiele S. IX f.). Unter Trient dehnten sich deutsche Gemeinden von den Bergen des linken Etschufers bis zur Ebene herab wie Folgaria (folgráit), Terragnolo (laim) und Vallarsa (Attlmayr S. 92 ff.).

Bezüglich der ehemaligen Ausdehnung der deutschen Sprache in Oberitalien fand Attlmayr auf Grund des reichen Materials, das ihm der ehemalige österr. Postdirektor J. G. Widter in Vicenza zur Verfügung stellte, daß nicht nur in den 7 und 13 Gemeinden (bei Vicenza und Verona), sondern auch in den südlichen Ausläufern der Gebirge zwischen Verona und Bassano, im Astachtale, ja sogar in der Ebene bis über Vicenza hinaus deutsch geredet worden ist. Zum Beleg zitiert er das Manuskript eines Grafen Caldogno von 1598, der diese Gegenden bereisen und dem Dogen Grimani über deren Wehrfähigkeit berichten mußte. Hier steht: Die Bewohner des ganzen Vicentiner Gebirges sprechen deutsch, obwohl viele davon auch italienisch verstehen, und es seien noch nicht viele Jahrzehnte her, seit ein Teil dieser Cimbern oder Goten, selbst in der Nähe der Stadt (Vicenza), ihre Muttersprache abgelegt haben. Unter den Bewohnern des Vicentiner Gebirges sind aber nicht bloß die 7 Gemeinden zu verstehen, sondern auch die Täler Chiampo, Trissino (jetzt Val d'Agno) mit Recoaro, dessen Bewohner er ausdrücklich als Deutsche be-Deutsch waren nach seinem Bericht auch die Bauern der Täler ,de' Conti' und ,dei Signori', von Torrebelvicino und Enna, wobei er die Bewohner von Lavarone und Brancafora an den Quellen des Astico ebenfalls als Deutsche erwähnt. Bekannt als einstiges deutsches Sprachgebiet sind auch die 13 Veroneser Gemeinden. Davon konnte Tecini's Manusk. v. J. 1821 (vgl. Attlmayr. XII, S. 118 ff.) nur noch drei deutschredende Ortschaften anführen.

Wichtig ist die Bemerkung Attlmayrs, daß auf diesem ganzen bisher besprochenen Gebiet weder in der Gegenwart noch in der Geschichte oder auch nur in einer populären Tradition die geringste Spur einer Enklave von italienischer, lateinischer, überhaupt nichtdeutscher Abstammung zu finden ist: "ein Umstand, über den ich mich, seit Jahren am Fuße dieser Berge wohnend, so viel als möglich zu erkundigen bemüht war und dabei nur die Bestätigung erhielt, daß überall z. B. selbst im kleinen Seitental Ronchi bei Ala, wie mir erst kürzlich ein Geistlicher aus dortiger Umgegend versicherte, nachweisbare Spuren der deutschen Sprache vorhanden sind, — so daß das festgeschlossene Zusammenwohnen ausschließlich deutscher Stämme auf einer so beträchtlichen Ausdehnung wohl von selbst auf die Vermutung führt, daß es eine Epoche gegeben haben wird, in

welcher die Deutschen auch über den Fuß dieser Berge hinaus in den umliegenden Tälern und Ebenen zu finden waren " (l. c. XIII, 11 ff.).

Widter weist in seinen Aufzeichnungen für die Ortschaft Monte di Malo und dadurch mittelbar für Malo selbst, das schon ganz in der Ebene liegt, nach, daß hier ehemals die deutsche Sprache geherrscht hat; denn eine Urkunde von 1388 führt als Grund der kirchlichen Trennung der beiden Ortschaften die Verschiedenheit der Sprache an, die in Monte di Malo deutsch sei. Das gleiche Ergebnis gewinnt Widter aus den dortigen Familien- und Flurnamen, die er vorzüglich aus den Steuerregistern gesammelt hatte. Nach Hunderten deutscher Feldund Waldnamen führt Widter auch von der Gemeinde Recoaro an (Attlmayr XIII, 12 f.).

Zum Schluß verzeichne ich noch eine Stelle aus Tecini (Attlmayr XIII, 121 f.): "Aber nicht bloß die genannten veronesischen, vicentinischen und tirolischen Ortschaften bedienten sich vor alters wie noch heute der deutschen Sprache, sondern es ist auch wahrscheinlich, daß das ganze obere Valsugana mit Pinè, einem Teile von Fleims und die Ortschaften in der Nähe von Trient am linken Etschufer deutsch gewesen seien, da die alten Namen der Felder, der Gewässer, der Gebirge, der Ortschaften und Familien großenteils deutsch sind und einer der Berge ganz nahe an der Stadt (Trient) zwischen Osten und Norden gelegen, noch heute der Calisberg genannt wird. Daß bis zum 13. Jahrhundert im Markte Pergine, damals vom nahen Wildbache, der Fersina, Ferzen oder Persen genannt, und in allen umliegenden Ortschaften die gemeine Volkssprache die deutsche war... beweisen die durchaus deutschen Namen der Felder, der Ortschaften und fast jedes einzelnen Hofes, wie sie in den lateinischen Dokumenten des 16. Jahrhunderts vorkommen, nebst welchen sich aber aus jener Epoche auch Urkunden in deutscher Sprache finden, was alles auf gleiche Weise von der Pfarre Calceranica zwischen Pergine und Lavarone gilt."

Als überaus wichtigen Beleg der einstigen Ausdehnung der deutschen Sprache in Oberitalien, zunächst in den Diözesen Vicenza und Padua, haben wir das Verzeichnis deutscher Seel-

sorger in diesen Gebieten. Es ist den betreffenden bischöflichen Archiven entnommen (von Padre Maccà in seiner "Storia del territorio vicentino" veröffentlicht) und reicht vom Ausgang des 14. bis Anfang des 16. Jahrhunderts (auszugsweise mitgeteilt von Attlm. XIII, 15 ff., vollständig von A. Bass Deutsche Sprachinseln" etc. S. 87 ff.). Wir ersehen daraus, daß auch südlich und östlich von Vicenza die deutsche Sprache noch im 15. Jahrh. in Übung gewesen ist. Höchst bedeutsam als Beweis für die ehemalige Ausdehnung des deutschen Sprachgebietes in Oberitalien, insbesondere wiederum bei Padua ist der Umstand, daß von 647-1123 unter 38 Bischöfen in Padua ausdrücklich 22 als Ultramontani oder Franchi bezeichnet werden (Attlm. 42). Dazu kommt das Geschichtswerk Bonato's, der (I, 172) den Umstand betont, daß sämtliche Mutterkirchen der 7 Gemeinden (mit Ausnahme von St. Maria di Arsiè) in der umliegenden oberitalienischen Ebene sich befinden, daß also die 7 Gemeinden ursprünglich nur Filialkirchen waren. hörte selbst die jetzige tirolische Pfarre Brancafora nebst Rotzo, Roana, Asiago, Gallio, Chiuppan, Cogolo, Pedescala, San Pietro zur Mutterkirche Caltrano. Die anderen Mutterkirchen für die 7 Gemeinden waren Breganze, Merostica, Campese, Arsiè (oder Arsedo).

Diese aus dem bischöflichen Archiv von Padua geschöpften Daten Bonato's sind unanfechtbar. Es sind also auch Rotzo, Asiago und Gallio ursprünglich nur Filialkirchen gewesen, und ihre Mutterkirchen liegen auserhalb des mit Privilegien bedachten Gebietes der 7 Gemeinden, das einzige Campese ausgenommen. Das führt zur Annahme, daß die 7 Gemeinden von der Ebene aus besiedelt worden sind. Dies wiederum genügt zur Voraussetzung, daß zur Zeit der Besiedelung in der oberitalienischen Ebene noch deutsch gesprochen wurde. Ähnlich liegt das kirchliche Verhältnis bei den Deutschen Südtirols, so z. B. war Calceranica die Mutterkirche für Lavarone, Centa, Vigolo und Vattaro; Pieve di Lizzana für die Täler Vallarsa und Terragnolo, Volano für Folgaria und dessen jetzige Filialen (Attlm. 21 ff.); von Pergine sind ja zur Zeit noch alle Seelsorgstationen des Dekanates als Filialen abhängig. Die Zugehörigkeit Luserns zur

Pfarre Brancafora wird weiter unten S. 25 f. noch erwähnt werden, Das gleiche Verhältnis wie in den 7 Gemeinden und bei den deutschen Enklaven Welschtirols zu gewissen ursprünglichen Mutterkirchen hat ohne Zweifel auch in den 13 Veroneser Gemeinden statt.

Aus Widters Notizen geht hervor, daß es derlei deutsche Spuren, die dem Forscher hinlänglich Material bieten würden, noch gar viele in den venetianischen Provinzen gibt, ebenso im vicentinischen Gebiet besonders gegen Bassano hin (Attlm. 41). So z. B. finden sich solche Spuren deutscher Sprache zu Fontaniva bei Cittadella, zu Godego, Riése, Valla, Longhere, Rolle, Falze, Covolo, Canal di Brenta, ferner in der Provinz Padua: Cervarese am Bacchiglione, nahe beim Montegaldella, bei Teolo, in den Colli euganei, und tiefer unten zu Monselice; auch bei Feltre und Belluno zeigen sich bis in die Jetztzeit herein dauernde Überbleibsel deutscher Sprache in Rocca, d. h. in den zu Rocca gehörigen Fraktionen Avedino und Dagonera im Tale von Agordo (nahe beim tir. Buchenstein-Livinallongo). Deutsche Bergnamen ziehen sich noch tiefer in das Bellunesische hinab. Ebenso vertreten deutsches Sprachgebiet die nördlich von Udine gelegenen Ortschaften Sappada (mit 13 Weilern) und Sauris, Bezüglich der Pfarre Zahre (identisch mit Sauris) erinnere ich an ein kleines gedrucktes Heftchen Gedichte in der dortigen deutschen Ma: "Liëdlan in der Zahrer Sproche vame Priëster Ferdinand Polentarutti, gedrucket za Beidn (= Udine) 1890", mit der Widmung: "Ime Pforrheare van der Zahre Monsignor Georg Plozzer in seine guldan jubljohr vünva im Avost MDCCCXC de do Liëdlan in seindar Donkborkat und vrade oupfert der Priëster Ferdinand Polentarutti".

Deutsche Kolonien finden sich auch im Piemont (in Val Formazza; Pommat bis Foppiano, Unterwald). Dr. Aristide Baragiola führt in seinem Buche "Il canto popolare a Bosco o Gurin, colonia tedesca nel cantone Ticino 1891" von diesen deutschen Kolonien die Einwohnerzahl nach der Zählung 1885 mit folgenden Zahlen an: Val Lesa 2453 u. zw. Gressoney la Trinité 160, Gressoney St. Jean 720, Issime-Gabi 1573 (bei der Gemeinde Issime ist auch Gabi miteinbegriffen, wovon nur 3 Fraktionen:

Niel oder Nelli, Pontetrenta und Zerta deutsch sprechen); Val Sesia 1929 u. zw. Alagna 643, Rima S. Giuseppe in Val Sermenta 252, Rimella in Val Nastalone 1034; Val d'Anza 765 in Macugnaga (in der Fraktion Pestarena ist das Deutsche nunmehr geschwunden, in Burca am Aussterben); Val d'Ossola 780 u. zw. Formazza (Val Formazza oder Pommat 577, Salecchio oder Saley (Val Devera) 80, Agaro oder Ager (Val d'Antigorio) 123. Diese Enklaven hatten also 1885 zusammen 5927 Deutsche.

Vor 100 Jahren wurde noch deutsch gesprochen in Ornavasso (Baragiola vermutet in diesem Namen ,Ort-am-Wasser') nahe am westlichen Ufer des Lago Maggiore. Baragiola führt darüber aus Bianchetti's Geschichtswerk (vol. II, 275) an, daß im Jahre 1392 eine Kommission, die beauftragt war, in Val d'Ossola für den Bau des Domes von Mailand Erhebungen zu pflegen, berichtet: "Videtur quod ad præsens sit emenda a teutonicis de Ornavaxio cuncta quantitas marmoris quam ad præsens habent et habebunt pro bono mercato, videlicet pro tertio minore pretio quam constat marmor de Fontana". Nach demselben Bianchetti führt Baragiola noch Verschiedenes über Ornavasso an, so u. a. daß hier die deutsche Sprache nicht nur im Verkehr der Bevölkerung herrschte, sondern auch im Beichtstuhl und in der Predigt bis zum Jahre 1771. Im Jahre 1839 sprachen nur mehr wenige alte Leute deutsch. Für "Ornavasso" wurde früher auch "Urlivaschen, Urnavasch, Urnäschen", auf Landkarten zuweilen Urnafas geschrieben. Als Zeit der Einwanderung dieser Deutschen glaubt Bianchetti ziemlich sicher das 6. Jahrhundert unserer Zeitrechnung ansetzen zu können.

Von Gressoney bemerkt Baragiola, daß diese Ortschaft mehr als die anderen deutschen Enklaven im Piemont den deutschen Charakter bewahrt habe, ja die Gressonesen sind geradezu stolz auf ihre Nationalität, während die übrigen Deutschen Piemonts dieselbe eher zu verbergen suchen, wenn sie mit Fremden verkehren. Durch und durch deutsch ist auch Formazza, dessen Statuten von 1486 keinem Fremden Aufnahme in die Gemeinde gestatten, außer es stimmt die ganze Bevölkerung dafür.

Baragiola, dessen Buch (S. 11—18) diese Bemerkungen über die deutschen Piemonts entnommen sind, nennt sie "Walliser".

Ihre Sprache ist sehr ähnlich der von Gurin, von dessen Ma. Baragiola eine Novelle des Boccaccio mitteilt. Die langen Vokale sind nicht diphthongiert, das Diminutiv endet in -li, und auch sonst findet sich viele Ähnlichkeit mit den Maa der Schweiz. Besonders auffällig sind die vollen Vokale a, o, u, i in unbetonter Silbe. Ich erwähne dies deshalb, weil ein Mann aus den 7 Gemeinden, der in diesen deutschen Enklaven Piemonts verkehrt hatte, mir erzählte, er habe dort ,cimbrisch' reden gehört und den Austausch der Bemerkungen dieser Leute untereinander wohl verstanden, was man bei ihm als Fremden nicht zu ahnen schien. Man sieht also, wie vorsichtig die Versicherung dieser Leute, daß ihre. Ma. dieser oder jener andern gleich oder ähnlich sei, aufzunehmen ist. Bei diesem Manne war jedenfalls der Umstand, daß er deutsch sprechen hörte und einzelne Wörter verstand, hinreichend, die gehörte Ma. für ,cimbrisch' zu halten.

Die Niederlassungen der Deutschen in Piemont sind vielleicht immer nur Kolonien gewesen; anders aber steht es mit den Deutschen auf dem Gebirge und in den Tälern zwischen der Etsch und Verona bis Bassano. Diese waren ehemals gewiß unter sich zu einem geschlossenen und ziemlich ausgedehnten Sprachgebiet vereint und hatten obendrein noch Anschluß an den deutschen Gesamtkörper, der sich durch das ganze Etschtal Tirols hinabzog und auch das Valsugana durchsetzte. Wahrscheinlich sehr zahlreich waren die Deutschen auch östlich von Bassano bis gegen das adriatische Meer. Deshalb scheint der um 1400 lebende Paduaner Gelehrte Antonio Loschi, der sich selbst einen "Cimbro" nennt, nicht sehr übertrieben zu haben, wenn er sagt, daß in der Vorzeit die "Cimbern" (d. h. die Deutschen) sich "von der Etsch bis zum adriatischen Meer" erstreckt haben.

Durch das Zurückweichen der deutschen Sprache von Lavis bis Salurn, durch das allmähliche Erlöschen derselben im Etschtale unter Trient, im Valsugana, in der oberitalischen Ebene sind die nunmehrigen Überbleibsel des einst so ausgedehnten Sprachgebietes vom Gesamtkörper abgetrennt und erscheinen als eingesprengte Ansiedelungen, als Kolonien. Ihre Geschichte aber muß in Verbindung mit der des deutschen Elementes in Italien, besonders Oberitalien überhaupt behandelt werden. Damit ist die Basis für die weitere Untersuchung gegeben; sie betrifft die

## B. Volksstämme,

denen die Deutschen Oberitaliens angehörten und von welchen der Ursprung der jetzigen Reste, die am rechten Brentaufer ansässig sind, herzuleiten ist. Deshalb sollen in einem kurzen geschichtlichen Abriß hier jene deutschen Völker erwähnt werden, deren Eingreifen in die Geschichte Italiens für Oberitalien von nachhaltiger Wirkung gewesen ist. Vorübergehend Italien durchstreifende Horden, wie die Cimbern und Teutonen, die Hunnen, Vandalen u. s. w. werden deshalb hier nicht berücksichtigt.

Die Ansiedlungen von Deutschen in Italien scheinen mit dem Zerfall des weströmischen Reiches ihren Anfang zu nehmen. Die deutschen Soldtruppen in Italien, Rugier, Heruler, Skyren und Turcilinger verlangten wenigstens ein Drittel der Länder Italiens. Als ihnen dies vom Feldherrn Orestes, Vater des letzten weströmischen Kaisers Romulus Augustulus, verweigert wurde. versprach der Skyre Odowakar seinen Kameraden, ihre Forderungen durchzusetzen, wenn sie ihm zur Gewalt verhelfen wollten. Er besiegte den Orestes und ließ ihn 476 in Piacenza enthaupten. Odowakar wurde nun von den deutschen Soldtruppen auf den Schild gehoben, Romulus Augustulus aber abgesetzt. Der widerstandslose Senat in Rom bewilligte alle Forderungen der Deutschen mit Zuweisung eines Drittels der Ländereien Italiens. Allerdings hatte dieser deutsche Besitz wenig Bestand, denn "in kurzer Zeit waren diese Güter vergeudet, verkauft, wieder in den Händen der Italiener" (Weiß, Weltgesch. III3, 613 f.). Allein ganz belanglos für die dauernde Ansiedelung von Deutschen in Italien waren diese Erwerbungen wohl nicht, wenigstens bildeten sie das erste Glied in der Kette deutscher Niederlassuugen.

Einige Jahre später führte der Ostgotenkönig Theodorich seine Goten nach Italien, besiegte Odowakar 489 am Isonzo, ließ ihn nach Einnahme der festen Stadt Ravenna 493 hinrichten und gründete das Ostgotenreich in Italien, das aber nur 60 Jahre bestand. Als nach der für die Goten unglücklichen Schlacht in der Nähe des Vesuv (552) deren heldenmütige Reste freien Abzug erhalten hatten, wandten sich 1000 ihrer Krieger nach Papia, viele flüchteten nach dem jetzigen Uri, andere nach Tirol, wo die Gegend von Meran nicht selten das Amelungenland genannt wurde. Daß zur Zeit der Ostgotenherrschaft in Italien auch schon andere Deutsche dort seßhaft waren, geht aus einer Stelle im Panegyricus des Bischofs Enodius von Papia († 516) hervor: Quid quod a te Alemanniæ generalitas intra Italiæ terminos sine detrimento Romanæ possessionis inclusa est, cui evenit habere regem, postquam meruit perdidisse. Facta est latialis custos imperii semper nostrorum populatione grassata. Cui feliciter cessit fugisse patriam suam, nam sic adepta est soli nostri epulentiam, adquisita est iis, quæ noverit ligonibus tellus adquiescere" (bei Bergmann l. c. Bd. 120, Anzbl. S. 6). Aus den Worten cui evenit habere regem, postquam meruit perdidisse" kann man vielleicht schließen, diese Alemannen seien die nämlichen, von denen der Ostgotenkönig Theoderich an den Frankenkönig, den er zu seinem großen Siege über die Alemannen beglückwünscht, unter anderem schreibt: "Estote illis remissi, qui nostris finibus celantur exterriti. Memorabilis triumphus est, Alamannum acerrimum sic expavisse, ut Tibi eum cogas de vitæ munere supplicare. ficiat illum regem cum gentis suæ superbia cecidisse" (Bergmann S. 5). Der Alemannenkönig fiel in der hier angedeuteten Schlacht. Weiß (642) läßt die alemannischen Flüchtlinge in Graubünden und im Oberinntale sich ansiedeln. zitiert auch Ennodii Paneg, pag. 975, aber da müßte man die Worte \_nam sic adepta est soli nostri epulentiam", wenn sie sich auf Graubünden und Oberinntal bezögen, als rhetorische Übertreibung auffassen.

Gegen Ende der ostgotischen Herrschaft in Italien werden dort, u. zw. im venetianischen Gebiete, auch Franken erwähnt. Man vgl. die Stelle in "Procopii bell. Gothic. lib. IV cap. 24 (edit. Venet. 1729, Tom. II 226) Bergmann S. 7: "Paulo ante Francorum Rex Theodebertus morbo obierat († 547), cum sibi

multo negotio tributaria fecisset nonnulla Liguriæ loca, Alpes Cottias, agrique Veneti partem maximam. Etenim Franci, arreptâ belli, quo Romani Gothique erant impliciti, opportunitate, sine discrimine ditionem suam iis locis auxerunt, de quibus illi pugnabant. Venetorum pauca oppida Gothis supererant: nam Romani maritima, Franci cætera occuparaut."

Auch Schwaben werden vom gleichen Geschichtsschreiber (Bergmann l. c.) in Italien ansässig genannt: "Liburnis proxima est Istria, deinde regio Venetorum ad Ravennam urbem porrecta. Atque hi sunt maris accolæ, supra quos Siscii et Suabi, non illi, qui Francis parent, sed ab iis diversi, interiores terræ tractus obtinent."

Für kurze Zeit war Italien nach dem Untergange des Ostgotenreiches eine oströmische Provinz. Dann erstand eine neue deutsche Herrschaft in Oberitalien, das Longobardenreich (568 bis 774). Als die arianischen Longobarden zur kath. Religion übergetreten, war die Hauptschranke gefallen, welche dieses Volk bisher von den katholischen Italienern getrennt hatte. Die nunmehrige Vermischung der Longobarden mit den Italienern hatte auch den allmählichen Übergang der longobardischen Sprache in die romanische zur Folge. Zuerst siegte das romanische Idiom über das longobardische im Süden, wo die deutschen Ansiedlungen nicht mehr so dicht waren wie in Italiens Norden. Bruckner (Die Sprache d. Longob. 13 f.) setzt für die südlichen Teile des Longobardenreiches den Schwund der deutschen Sprache auf die zweite Hälfte des 10. Jahrhunderts an, während er das gänzliche Erlöschen derselben mit Gewißheit erst auf den Zeitraum nach 1000 verlegt.

Seit der Verbindung des longob. Herrscherhauses mit dem bairischen muß in Oberitalien auch bairischer Einfluß sich geltend gemacht haben. Vom Jahre 653 an finden wir Baiern aus Theodelindens Verwandtschaft als Könige der Longobarden; so Aripert, dessen Söhne Gundepert und' Bertari, dann Kunibert. Liudepert, der Sohn Kuniberts, wurde ermordet. Ansprand, ein Anhänger des getöteten Liudepert, erhielt vom bairischen Hofe Hilfstruppen gegen den Mörder und gelangte zur Herrschaft, die 713 auf seinen Sohn, den tüchtigen Liutprand, überging.

Wenn auch infolge des Religionswechsels der Longobarden die Vermischung mit den Italienern erleichtert wurde, so behielten die ersteren noch immer gewisse Vorrechte. Diese sowie ihr nationales Recht wurden den Longobarden selbst dann noch belassen, als sie sich Karl dem Großen unterwerfen und ihn als ihren König anerkennen mußten (774). Erst als die Longobarden sich 776 wider die fränkische Herrschaft auflehnten, hob Karl ihre Reichsverfassung auf, teilte die longobardischen Herzogtümer in kleine Grafschaften, führte die fränkische Gauverfassung ein und legte Franken in die wichtigsten Punkte als Besatzung. Ob Karl auch hier wie bei den Sachsen und Slaven Massenversetzungen vorgenommen hat? Ihm scheint diese Maßregel sehr geläufig gewesen zu sein, und in der Tat berichtet Dalpozzo (Memorie storiche S. 45) aus Eginharts Leben Karls des Großen von einer gewaltsamen Übersiedelung zahlreicher Sachsen mit Weibern und Kindern nach Frankreich und Italien, worauf 804 eine zweite Deportierung von 10.000 unruhigen Elementen erfolgte. Die Annahme eines gegenseitigen Austausches bei diesen Massenversetzungen ist naheliegend.

Noch in die Zeit der karolingischen Herrschaft in Italien fällt eine Donationsurkunde des Paduaner Bischofs Rorius oder Rorigo, welcher seine Besitzungen nach salischem Gesetze vergabte. Dieses Dokument (d. 2. Mai 874) weist zahlreiche deutsche Namen von Leibeigenen beiderlei Geschlechtes auf, desgleichen Zeugen mit meist deutschen Namen (Bergm. S. 6 f.).

Für das 10. Jahrh. lassen sich auch im Brentatale (bei Bassano) freie Deutsche nachweisen. Nach einer Urkunde schenkte nämlich Kaiser Berengar von Friaul dem Paduaner Bischof Sibico im J. 917 die Ortschaft Solane (jetzt Solagna an der Brenta, nördlich von Bassano): "Nos... pretaxatas vias publicas iuris regni nostri pertinentes de Comitatu Tarvisianense iuxta Ecclesiam Beatissime Justine virginis non longe a fluvio Brenta valle nuncupate Solane... seu omnem terram iuris regni in predicta valle adjacentem de quibus libet Comitatibus tam in territorio Cenedense ad nostram iurisdictionem pertinentem, nec

non et omnem iudiciariam potestatem tam Germanorum quam aliorum hominum, qui nunc in predicta valle Solane habitant aut habitaturi sunt, cum bannis et redditibus sancte nostre regie potestati pertinentibus, per hoc nostrum regale preceptum eidem Episcopo sancte Pataviensis Eccilsiæ suppliciter offerimus et perdonamus ac de iure nostro concedimus . . . . . (Bergm. S. 8).

Von 919 bis 1024 herrschten in Deutschland Könige und Kaiser aus dem sächsischen Hause. Diesen Fürsten gab Italien mit seinen Wirren nicht wenig zu schaffen. Der König (später Kaiser) Otto I. zog 951 nach Italien, befreite die burgundische Prinzessin Adelheid, die sich vor Berengar II. von Ivrea geflüchtet hatte, nahm den Titel "König der Longobarden" an, trennte Friaul und die Veronesermark von Italien und schlug sie zu Deutschland. Zuerst kamen beide Marken an den Herzog Heinrich von Bayern, 995 wurden sie mit dem neuerrichteten Herzogtum Kärnten vereinigt und blieben bei demselben durch 200 Jahre.

Daß die Anzahl der Deutschen in Italien im 11. Jahrhundert nicht unbedeutend war, kann man daraus ersehen, daß unter Kaiser Konrad II. die Romanen Gleichstellung mit den adeligen Deutschen verlangten. Dieser Bewegung schlossen sich auch kleine Vasallen an, welche die Erblichkeit ihrer Lehen forderten, und Handwerker, welche an der Stadtverwaltung von Mailand — denn dort war der Herd dieser Bewegung — Anteil haben wollten. Die anfänglich geheime Vereinigung der Unzufriedenen trat bald offen gegen den Erzbischof von Mailand Heribert auf und besiegte ihn in offener Feldschlacht. Wie hier Konrad II. so hatten die deutschen Könige und Kaiser aus dem sächsischen, fränkischen und hohenstaufischen Hause gleichfalls oft Veranlassung, nach Italien zu ziehen, da es unter ihrer Oberhoheit stand. Dabei besetzten sie wichtige Plätze in Italien mit Deutschen. Dies alles war geeignet, das dortige deutsche Element zu stärken und eine beständige, unmittelbare Verbindung mit Deutschland aufrecht zu erhalten. Um nur ein Beispiel anzuführen, zog ein Ezelo (Hezilo), der Sohn eines gewissen Arpon, mit Konrad II, nach Italien und ließ sich dort nieder. Er lebte nach salischem Gesetze und erhielt Bassano

mit Unigebung als Lehen. Schon sein Sohn erreichte es, daß dieses Lehen erblich wurde, und bald stieg die Ezelinische Familie zu großer Macht empor; die Ezeline bekleideten Bürgermeisterstellen in Vicenza, Treviso und Verona, Ezelin III. war kaiserlicher Vikar in der trevisanischen Mark. Seine Besitzungen umfaßten außer Bassano auch Padua, Vicenza, Verona, Brescia und Trient. Als Leibwache hatte er Deutsche um sich. Freilich war dieser Ezelin wegen seiner Grausamkeit berüchtigt. Er starb 1236 (Bergm. S. 10 f.).

Auch im Gebiete der heutigen 7 Gemeinden befanden sich Ezelinische Besitzungen. Nach dem Untergange ihrer Herren wurden diese Güter und Höfe 1261 am 5. Mai von der Stadtgemeinde Vicenza veräußert. Bergmann (S. 13) führt ein Dokument an, in welchem die Lage der ehemaligen Ezelinischen Besitzungen im Gebiete der jetzigen 7 Gemeinden näher bezeichnet wird. Darin werden außer den Dörfern Roana und de Roccio (Roana und Rotzo), auch Bergnamen wie mons Menatii (it. jetzt Manazzo, lus. manétsch), Costa (lus. dur košt), Portula (lus. törlo), Verena, Campo-rosà — im Dokument: mons Coste oder de Costa, m. Portule, m. Varine, m. Campi-rosati — erwähnt.

Seit dem Untergange der Ezeline kamen oberitalienische Städte empor wie Vicenza, das die Soldtruppen Ezelins vertrieb, Verona, wo Martino della Scala die Bürgermeisterstelle erhielt und die Scaliger bald eine bedeutende Rolle spielten. Die deutsche Kaisermacht sank immer mehr und neben Vicenza und Verona tauchen in Oberitalien bald noch andere kleine Staaten auf, die italienische Sprache entfaltet eine besondere Ausdehnungskraft: das Zeitalter Dante's, Petrarca's und Boccaccio's mit ihrer Bedeutung für die ital. Literatur und Sprache ist nahe. Das Deutsche aber verlor durch den Aufschwung der ital. Sprache immer mehr an Bedeutung, zog sich immer mehr in abgelegene und rauhe Orte zurück, in das Gebirge, das teilweise wie z. B. die Gegend der 7 Gemeinden schon seit längerer Zeit besiedelt war. Erwähnt ja schon eine Urkunde von 1085 die Ortschaft Fugia (jetzt Fozza), in einer Urkunde von 1175 ist von Leuten von Rotzo die Rede. Ziemlich bevölkert müssen die 7 Gemeinden schon zur Zeit ihrer Zugehörigkeit zu Verona (1297—1387) gewesen sein, weil sie eigene Privilegien erlangten, die doch nicht bloß der Herzensgüte der veronesischen Herren oder deren Mitleid mit der armen Bevölkerung entsprangen, sondern eine treue, verläßliche Grenzhut zu sichern bezweckten.

Um die Mitte des 14. Jahrh. war die deutsche Sprache in Oberitalien schon in so abgelegene Orte zurückgedrängt, daß deren Vorkommen "in einem Winkel Italiens" als "kurioses Phänomen" (Dalpozzo S. 1) von den ital. Gelehrten angesehen wurde.

Aus diesen geschichtlichen Andeutungen ersieht man, daß die Deutschen Oberitaliens verschiedenen Volksstämmen angehörten; es mußte sich daher auch in der Sprache ein solches Gemengsel geltend gemacht baben. Dazu kommen noch romanische Einflüsse, sodaß die deutschen Maa, südlich der Brenta und östlich der Etsch heute als Sonderdialekt erscheinen, den einige für longobardisch halten (Frommann bei Brugier), andere für alemannisch (Zingerle "Lus. Wb. S. 4), gotisch (A. Schiber in der Zs. d. deutsch. und österr. Alpenvereins 1902 f.) Schmeller und Bergmann scheinen geneigt, diese erklären. Maa, den bairischen beizuzählen, wofür Attlmayr entschieden eintritt, und diese Ansicht muß aus sprachlichen Gründen beibehalten werden; das sprachliche Kriterium allein ist in diesen Zweifeln das Feste: Die Maa, sind in der ganzen Grundlage bairisch, somit müssen es auch die ursprünglichen Träger derselben gewesen sein. Demnach sind die bairischen Ansiedlungen vorzüglich ins Auge zu fassen. Schon aus dem geschichtlichen Überblicke sieht man, daß Baiern besonders seit Otto I. einen nachhaltigen Einfluß auf die Deutschen Oberitaliens und das Territorium von Trient erlangt hat. Deshalb vermutet Attlmayr, daß "die bajoarischen Einwanderer (in Tirol) wohl noch einen Schritt weiter über Salurn und Lavis hinaus gemacht und die südlichen Ausläufer des Gebirges an der Ostseite der Etsch besetzt haben dürften" (XII, S. 117). Ob aber eine solche Einwanderung erst gegen Ende des zwölften Jahrhunderts aus der Umgebung von Pergine erfolgt sei, wie Bergm. (l. c. Bd. 120

S. 16) annimmt, bleibe dahingestellt. Die heutige Verschiedenheit der Aussprache (Kap. VI), im Gebiete zwischen dem rechten Brenta- und linken Etschufer einerseits und der Umgebung von Pergine anderseits macht die Annahme einer so späten Einwanderung bedenklich. Besonders wichtig ist hiebei die Aussprache des a-Lautes, der im Bairischen (vergleiche z. B. Schatz, D. Ma. von Imst S. 47, und Kauffmann, Deutsch. Gramm. S. 40) schon im 12. Jahrh. sich zu o verdumpft hat. Weil bei anderen deutschen Lautwandlungen (hd. Lautverschiebung, Diphthongierung) der Süden voran war, darf ein Gleiches wohl auch für die Verdumpfung des a in südlichen Gebieten angenommen werden, wo sie heute herrscht, wie es in der Umgebung von Pergine der Fall ist (p mit a-Umlaut). derer aus dieser Gegend hätten also gegen Ende des zwölften Jahrhunderts doch wohl wenigstens die Keime einer solchen Entwicklung mitgebracht. In Lusern aber und südlich der Brenta ist reines a (mit durchgängigem e-Umlaut) erhalten\*)

#### C. Lusern.

In der Frage nach der nationalen Zugehörigkeit mußte Lusern mit den anderen deutschen Spuren Oberitaliens in Zusammenhang gebracht und damit auf eine breite geschichtliche Basis gestellt werden. Aber auch für die besondere Geschichte

<sup>1)</sup> Hier sei noch eine merkwürdige, wahrscheinlich von einem spätern niederdeutschen Schreiber teilweise umgeschriebene Urkunde von fraglicher Echtheit (d. d. Pergine 1212) aus Tecini (Attlm. XII.) angeführt. "Vo woegen de Zank, in welechen kristel vo Falesin ob de groaten platz vo Burgen Persen ist vo Jakob vo Drischel hollet worden: weilen de selve sain boat (Boot) in groaten sea hat preket, unt halven des ditzer ist ze Obrekait klagt: han ich Lindrik, Pfarrer und Noder ze Persen usdingt, dat Jakob begen süllo dem kristel fars ploeb gelt funf koaser liver, halve der Pfarrei koerk in zwy monat, item de Unkoesten, Arzney unt toowerke zahlen, unt gegen da sülle kristel de klag soeven (hoeven?) fuder. Oäs unts ander habens mir verspreket dat ze thuen, unt furenthin goete fraint ze sain. Geschechen in de Burgen Persen zo mir in Johr vo unser lieben Herr, der erloeser, tausent, zwye hundert zechen unt noo zwyen in Monat hochizet, den vierten too. Kuntschafft sin zween, Peter unt Hans vo Falesin.

der Besiedelung dieses Dorfes läßt sich nichts Bestimmtes, Stichhältiges ausfindig machen, obwohl es eine verhältnismäßig junge Ansiedelung ist. Im 17. Jahrh, erscheinen auf dieser Bergeshöhe einzelne Familien laut den Matriken der Pfarre Brancafora. von der Lusern erst im August 1904 unabhängig wurde. Matriken reichen bis 1617 zurück; damals hatte Lusern noch keine Kirche und keinen eigenen Seelsorger und war gemeindlich eine Fraktion von Lavarone. Eine Volkssage, die auch Zingerle (Lus. Wörterb. S. 2) mitteilt, weiß zu berichten, daß ein Mann aus Lavarone, namens Nikolaus, jeden Sommer auf seine Bergweiden in Lusern gezogen sei: dort habe er sich anfänglich einen Stall für das Vieh und eine notdürftige Wohnung für sich und die Seinen gebaut. Dieser Notbau für den Sommeraufenthalt sei mit der Zeit von ihm auch während des Winters bewohnt worden. Die Nachkommen dieses Nikolaus habe man Nicolussi genannt. Den Schreibnamen Nicolussi führen gegenwärtig weitaus die meisten (über 160) Luserner Familien; dazu kommen noch etwa 25 Familien Gasperi und 6 Pedrazza.

Daß Lusern von Lavarone aus besiedelt wurde, ist kaum zu bezweifeln; denn bis gegen Ende des 18. Jahrh, waren Lavarone und Lusern eine Gemeinde, auch führt einer der vielen Weiler in Lavarone den Namen Nicolussi, ein anderer Gasperi, Aber eben dies legt die Vermutung nahe, daß die ersten Ansiedler von Lusern ihre Zunamen schon von Lavarone mitgebracht haben. Da im ganzen nur die 3 oben erwähnten Schreibnamen in Lusern vorkommen, muß man sich mit Bei- oder Übernamen behelfen, um eine Person genau bezeichnen zu können. Am meisten ist dies bei den Nicolussi nötig, dann auch bei den Gasperi; die Pedrazza haben keinen Übernamen, wenigstens keinen, der auch offiziell gebraucht wird. Ein solcher Bei- oder Übername ist u. a. khnap und dim. khnepla (it. Caneppele). In Lavarone begegnet uns gleichfalls ,Caneppele', aber als Schreibname. Darin scheint ein Hinweis auf ehemalige Beschäftigung mit Bergbau zu stecken, in der Tat wird eine Alpenmulde nahe bei Lusern milagrua(b)m (it. Millegrobe) genannt, und in der Umgebung Luserns finden sich einzelne Erzschlacken; auch einzelne Sagen scheinen sich an die Erinnerung von Bergbau anzulehnen, z. B. s schnaidvrla (V, 29). Ob der versuchte Bergbau mit der Besiedelung von Lusern zusammenhängt, oder ob derselbe schon vorher von Lavarone aus betrieben worden war, läßt sich bei dem Mangel an zuverlässigen Nachrichten nicht sagen. Übrigens deutet man den Namen milegrua(b)m auch als ,Milchgruben' (vgl. lus. milv in der Kindersprache für gewöhnl. milch). Die Auffassung dieser aus etlichen grubenartigen Mulden bestehenden Alpe zum Betriebe der Milchwirtschaft als "Milchgruben" ist sogar natürlicher, als die Zusammensetzung von it. ,mille' mit deutschem ,grua(b)m'. Bezüglich des Schreibnamens Pedrazza behauptet die Volksüberlieferung, er rühre von einer Familie her, die nach den ersten Luserner Ansiedlern aus dem Laimtale (it. Terragnolo) eingewandert sei. Dem ist aber eine Einschreibung im Taufbuch zu Lusern (Tom. I.) vom 9. September 1763 entgegen, wo ein Getaufter als Joannes, filius Petri quondam Christiani de Gasperis dicti Pedrazza, ... 'erscheint. Noch ein vierter Schreibname kam früher in Lusern vor, nämlich "Osele", der in Lavarone als Weilername noch fortbesteht

Wie bereits erwähnt, hatten die Luserner lange Zeit weder eine Kirche noch einen eigenen Seelsorger. Sie mußten zur weit entlegenen Pfarrkirche Brancafora auf steilem, holperigem Pfade hinuntersteigen, auch die Toten hinabtragen; ebenso schwierig und im Winter oft gefahrvoll war der weite Gang bei Schließung von Ehen und bei Taufen. Daher ist es begreiflich, daß die Luserner nach einer eigenen Kirche mit ständigem Seelsorger trachteten. Vom bischöflichen Ordinariat Padua erlangten sie am 20. August 1711 die Bewilligung zum Bau einer Kirche, die nach ihrer Vollendung am 7. Oktober 1715 eingeweiht wurde. Die Errichtung einer Seelsorgstelle mit ständigem Wohnsitz kam erst 1745 zu stande; die lus. Taufmatriken beginnen mit 13. Juli 1745, als amtierender Seelsorger erscheint Simon à via (Straßer), ein Name, der im Astachtale vorkommt und it Strazzer geschrieben wird. Die bisherige Kirche erwies sich bald als zu klein. Sie wurde deshalb erweitert und unmittelbar daneben von der Ost- bis Südostseite ein Friedhof angelegt. Kirche und Friedhof wurden am 7. Oktober 1782 von Adami, Pfarrer in Brancafora, mit bischöflicher Ermächtigung eingeweiht. Der damalige Kurat Giacomo Valzorgher (auch ein im Astachtal vorkommender Name) schrieb in it. Sprache den Weiheakt ins Taufbuch ein. Merkwürdig ist, daß damals schon dem einfachen Pfarrer von Brancafora der überschwengliche Titel "Arciprete" gegeben wurde. Mit der Pfarre Brancafora und der Kuratie Casotto gehörte Lusern bis in die achtziger Jahre des 18. Jahrh. zur Diözese Padua. An diese Zugehörigkeit erinnern noch die zwei Kirchenpatrone in Lusern, der hl. Antonius von Padua und die hl. Justina, ferner der Einweihungstag, welcher beide Male auf den Gedächtnistag der hl. Justina (7. Oktober) fiel. Lavarone jedoch, dem Lusern politisch, aber nicht kirchlich unterstand, gehörte mit beinahe dem ganzen Valsugana zur Diözese Feltre, also sogar zu einem anderen Kirchensprengel als Lusern.

Seitdem die Luserner eine eigene Kirche und einen Seelsorger hatten, ergaben sich öfters Streitigkeiten mit den Pfarrern von Brancafora, welche mit allem Nachdruck auf ihre pfarrlichen Rechte bestanden selbst in Fällen, wo solche durch die nun errichtete eigene Seelsorgstelle in Lusern nicht mehr begründet waren; die kirchlichen Obern sahen sich mehr als einmal veranlaßt zu vermitteln: so am 17. Mai 1745, am 16. April und 8. Juni 1748; der Kurat stand hiebei auf Seite der Luserner. Selbst heute sind gewisse Zwistigkeiten noch nicht behoben, wenngleich die Pfarrer von Brancafora ihre Forderungen im Laufe der Zeit immer mehr einschränken mußten.

Im Jahre 1780 wurde Lusern unabhängig von der Gemeinde Lavarone und erhielt aus dem bisher gemeinsamen Gemeindegrund einen sehr geringen Teil zugewiesen. Die Bevölkerung Luserns muß also damals noch sehr gering gewesen sein; denn heute würde nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl beider Gemeinden Lusern auf ein Drittel des gesamten Gemeindegrundes Anspruch haben.

Die Kuraten amtierten in Lusern ohne Rücksicht auf die Sprache der Bevölkerung. Wenn auch einzelne die lus. Ma verstanden und sprachen, war doch in Kirche und Schule ausschließlich das Italienische herrschend. Dies betont heutzutage mit besonderer Vorliebe das Häuflein der dortigen Italienischgesinnten, wenn es gilt, gegen die "brutale Vergewaltigung der Bevölkerung durch die Deutschen", gegen die "Germanisierung" Luserns zu wettern. Im Jahre 1862 endlich kam ein deutscher Priester, Franz Zuchristian, aus Überetsch bei Bozen gebürtig, als Kurat nach Lusern. Wie verwunderte er sich, als er an seinem jetzigen Seelsorgposten (vorher war er bis 1857 Kurat in Unterfennberg, dann Benefiziat in Margreid gewesen) eine deutsche Mundart vorfand. Er veröffentlichte diese "Entdeckung" in mehreren Zeitungen, besonders eingehend im "Boten f. Tirol und Vorarlberg\*. Daraufhin besuchten zu Ostern 1866 Prof. Dr. Ignaz Zingerle, der eifrige Sammler für Volkskunde in Tirol, und Chr. Schneller, damals Gymnasialprofessor in Roveredo. später Landesschulinspektor in Innsbruck, der sich durch Sammlung und Herausgabe von Märchen und Sagen aus Welschtirol sowie durch die Forschungen über tir. Namenskunde verdient gemacht hat, die Sprachinsel. Dies hatte zur Folge, daß Lusern mit deutschen Schulbüchern versehen wurde. Schon am 4. Mai 1866 wurde die bisher it. Schule in eine deutsche umgewandelt. Da früher die Kuraten und bis zum eben bezeichneten Zeitpunkte auch Kurat Zuchristian zugleich Lehrer an der italienischen Volksschule gewesen waren, machte die Lehrerfrage bei der Umwandlung in eine deutsche keine Schwierigkeit; Zuchristian setzte nun als deutscher Lehrer seine Tätigkeit fort, indem er die Oberklasse versah, während an der Unterklasse teils seine Wirtschäfterin, Elisabeth Spieß aus dem Burggrafenamte, teils ein fähiger Schüler der Oberklasse tätig war. Bei der Gemeindevertretung stieß die Neuerung an der Volksschule durchaus nicht auf Widerspruch, vielmehr erklärte sie sich ausdrücklich damit einverstanden, wie auch das ganze Volk dafür war. Leider dauerte diese friedliche Einmütigkeit nicht lange. Im Sommer 1878 kam nämlich ein Modenese als Hilfspriester nach Lusern und agitierte gegen die deutsche Schule. Lehrer an derselben war damals nicht mehr der Kurat Zuchristian, sondern ein junger Luserner, Simon Nicolussi, der unterdessen das Pädagogium in Innsbruck absolviert hatte und als Lehrer in seine Heimat berufen worden war, wo er in dieser Eigenschaft bis heute

wirkt. Auch an diesen jungen Lehrer machte sich der welsche Agitator, damit er ihm behilflich sei, den Kuraten Zuchristian aus seiner Stelle zu verdrängen. Die deutsche Schule müsse dann ohne weiteres entfernt werden; aber der Lehrer könne ja die italienische Schule übernehmen, und wenn er, der Hilfspriester, Kurat würde, wüßte er schon Mittel und Wege zu finden, ihn für die Mithilfe zu entschädigen. Der Lehrer wies derlei Zumutungen entrüstet zurück, und bald verschwand der Hilfspriester infolge Eingreifens der Bezirkshauptmannschaft Borgo aus Lusern.

Der Kurat Zuchristian, der ein offenes Auge für die Bedürfnisse der armen Bevölkerung Luserns hatte, erlangte durch seine eifrigen Bemühungen, daß 1882 eine Spitzenklöppelschule errichtet und mit der neuen Erwerbsquelle den Lusernern eine große Wohltat zugewendet wurde. Allein die nun einmal ins Volk hineingetragene Gärung haftete an einigen unzufriedenen Elementen und Strebern, deren es überall gibt, und im Herbste 1883 zeigten sich die Folgen ihrer wühlerischen Tätigkeit; denn von diesem Jahre an tritt eine schroffe Scheidung in zwei Parteien zu tage, nämlich in Anhänger der deutschen Schule (Deutsche) und deren Gegner (Welsche). Der Kampf zwischen diesen Parteien wurde oft genug sehr gehässig geführt und artete nicht selten in persönliche Feindseligkeiten aus, die den Frieden der abgelegenen Berggemeinde arg untergruben, so daß die aufgeregten Gemüter bis heute nicht zur Ruhe gekommen sind.

Was in Lusern als Triebfeder dieser deutschfeindlichen Bewegung vermutet wird, nachdem der Same dazu schon seit 1878 gestreut war, braucht nicht weitläufig erörtert zu werden. Es sei hier nur festgestellt, daß der jetzige Führer der Welschen in Lusern beim Entstehen der deutschen Schule eifrig das Schriftdeutsche lernte und es auch gut spricht. Derselbe wurde einmal von der Gemeinde in einer wichtigen Angelegenheit nach Trient gesandt. Als er zurückkehrte, war er ganz verändert. Er schämte sich nun auf einmal seiner eigenen Muttersprache, verpönte in seiner Familie das Deutsche und führte das Italienische als Umgangssprache ein. Von da an entfaltete er eine rastlose Tätigkeit zur Schädigung der deutschen Sache. Als

es nun vollends im Jahre 1884 bei den Gemeindewahlen den Welschen gelang, die deutsche Partei zu täuschen und die entscheidende Zahl von Stimmzetteln zu ihren eigenen Gunsten auszufüllen, schien die deutsche Sache niedergerungen. welsche Gemeindevertretung arbeitete mit allen Mitteln darauf hin, die deutsche Sprache als Unterrichtssprache abzuschaffen. d. h. die deutsche Schule zu entfernen. Mit Redensarten wie für die Bedürfnisse des Dorfes ist vor allem die italienische Sprache notwendig, die deutsche aber nur nebenbei besonders für Knaben nützlich, für Mädchen aber überflüssig", suchten die neuen Gewalthaber in der Gemeinde das Volk für ihre eigentlichen Ziele zu gewinnen und dabei die wahre Absicht zu bemänteln. Noch im gleichen Jahre (17. Dez. 1884) wurde von der Gemeindevertretung eine Eingabe betreffs der deutschen Schule an den Landesschulrat gemacht. Darin wird ausgeführt, daß Luserns Umgebung nur italienisch spreche und verstehe, daß italienisch auch die Sprache der Behörden, ja seit unvordenklicher Zeit die lokale Kirchensprache sei; die lus. Ma. sei stets nur in untergeordneter Weise gebraucht worden; man begegne zwar in diesem "ungeschlachten Dialekte" mancher Wurzel, die aus dem Deutschen stamme; doch überwiegen die it. Wort-Die Ma. sei ferner jeder grammatischen Regel bar, somit einer Entwicklung nicht fähig und beim Studium des Deutschen sogar hinderlich; man wolle sich jedoch in keine philologische Diskussion einlassen. Die deutsche Schule habe bisher nicht die geringsten Erfolge erzielt. Die Kinder verständen nach Beendigung der Schulzeit weder deutsch noch italienisch; die Folge davon sei religiöse und moralische Verwilderung, manches Kind kenne nach Verlassen der Schule nicht einmal die notwendigsten Gebete. Die Gemeinde bitte daher, daß in der Oberklasse sowohl der Knaben wie der Mädchen Lehrkräfte angestellt werden, die, in der it. Sprache qualifiziert, die Verpflichtung haben, anderthalb Stunden täglich in dieser Sprache zu unterrichten, ferner daß der Religionsunterricht nur italienisch erteilt werde. Sollte aber dieser Forderung nicht Folge gegeben werden, so verlangen die Gemeindevertreter die Ermächtigung, je eine Oberklasse für Knaben und Mädchen mit italienischer Unterrichtssprache aus Gemeindemitteln zu errichten; dafür aber soll die Gemeinde von jedem Beitrag an die deutsche Schule befreit werden.

Zu diesem Urteil über die lus. Ma. vgl. unten Abschnitt VI und besonders die mundartlichen Texte. In der erwähnten Eingabe wird gegen die deutsche Schule auch geltend gemacht, daß die Kinder die deutsche Katechismuserklärung nicht verstehen. Ich kann aus eigener sechsjähriger Erfahrung bezeugen, daß gerade das Gegenteil wahr ist: an der deutschen Schule kostet die Katechismus erklärung weniger Mühe als in manchen Bergschulen Deutschtirols; hingegen kommt man an der it. Schule zu Lusern mit der italienischen Katechismuserklärung bei den unteren Jahrgängen einfach nicht durch, mußte ja auch die it. Lehrerin ihre deutschen Sprachkenntnisse verwerten, um mit deren Hilfe den Kleinen die Begriffe zu erklären. Übertreibungen in der Eingabe, das Herabsetzen der eigenen Muttersprache auf Kosten der Wahrheit und zu Gunsten des fremden italienischen Idioms zeigt, wie sehr man nach einem Schein von Beweisgründen haschen mußte; aber wer zu viel beweist, der beweist nichts.

Dieses Jahr 1884 sah drei Kuraten in Lusern; Franz Zuchristian, der im Winter seine Stelle wegen Alters niederlegte, dann Giuseppe Fruet, welcher bis Herbst dort verblieb. Ihm folgte Joh. Bapt. Detomas bis zum Jahre 1886. Dieser war it. Nationalität, beherrschte aber auch das Deutsche vollständig. Er war ein ruhiger, friedliebender Mann, weshalb ihm seine Stellung in Lusern in dieser bewegten Zeit außerordentlich peinlich war.

Außer der deutschen Schule war den Welschen auch die Spitzenklöppelschule im Wege; sie war ja eine deutsche Einrichtung, für die Bevölkerung eine Wohltat und daher geeignet, die Sympathie der Bevölkerung für die Deutschen wach zu erhalten. Die führenden Elemente der Gemeindevertretung suchten deshalb durch verschiedene Schwierigkeiten diese Anstalt in Lusern unmöglich zu machen. Die Deutschen, obenan David Nicolussi Castellan, nahmen sich energisch derselben an. Dadurch kam es zu neuen Streitigkeiten, sogar zum Prozeß, der sich in die Länge zog.

So waren von der welschgesinnten Gemeindevertretung wohl Anläufe gemacht zu ihren Zielen, aber nichts Erhebliches erreicht. Indes rückte der Zeitpunkt für eine neue Gemeindewahl (27. Nov. 1887) immer näher. Es galt nun für beide Parteien sich darauf vorzubereiten und alle verfügbaren Kräfte zur Entscheidung aufzubieten. Der Höhepunkt der Rührigkeit entfaltete sich in der Nacht unmittelbar vor dem Wahltag. die Italienischgesinnten am Ruder waren, befanden sie sich den Deutschen gegenüber im Vorteil, hatten entscheidenden Einfluß bei der Ernennung der Wahlkommissionsmitglieder, bei Abfassung der Listen u. dgl. Der Lehrer Simon Nicolussi studierte das Wahlgesetz sehr genau, um etwaige Ungesetzlichkeiten hintanzuhalten und einer Ungiltigkeitserklärung der kommenden Wahl vorzubeugen. Dadurch kam eine stramme Disziplin in die Wähler und ein erregtes Interesse, wie es wohl selten in Landgemeinden zu finden sein dürfte. Tatsachen versuchten Stimmenkaufes durch die Italiener wurden in Lusern allgemein bekannt und sprechen für deren Anstrengungen zur Rettung ihres Besitzstandes. Kurat war damals Johann Steck, jetzt Pfarrer in Margreid und Landtagsabgeordneter, der neuestens als Pseudonym (Hans Etschwin) mit dem epischen Gedichte "Sähen" die Liebhaber der schönen Literatur angenehm überrascht hat. Er mußte sein Wahlrecht reklamieren, weil er in den Wahllisten übergangen worden war. Die Wahl endete mit dem Siege der Deutschen; das Stimmenverhältnis war folgendes:

| Wahlkörper | Wahl-<br>berechtigte | Abgegebene<br>Stimmen | Deutsch | Welsch |
|------------|----------------------|-----------------------|---------|--------|
| III        | 148                  | - 74                  | 40      | 34     |
| II         | 35                   | 19                    | 11      | 8      |
| I          | 12                   | 6.                    | 6       |        |
|            |                      | i '                   |         |        |

Dazu muß bemerkt werden, daß die Wahl in einer Zeit stattfand, da viele auswärts auf Arbeit waren (vgl. Abschn. III). Manche davon wurden zwar aus mitunter beträchtlicher Ent-

fernung herbeigerufen, aber von allen konnte ein solches Opfer nicht gefordert werden; man begnügte sich mit der Vorsorge für Stimmenmehrheit. Aber auch dieser bescheidene Sieg erregte lauten Jubel bei den Deutschen, wurde unermüdlich besprochen und bei Wein in gehobener Stimmung gefeiert.

An der nächsten Wahl (1890) beteiligten sich die Italiener nur mehr im dritten Wahlkörper, aber erfolglos; im Jahre 1893 und bei der 6 Jahre darauf stattgehabten Wahl (11. Jänner 1900) machten sie gar keinen Versuch mehr. Dafür wandten sie sich an den ital. Schulverein "Pro patria", sammelten Unterschriften und sandten ihm dieselben mit der Bitte um eine italienische Schule Die Pro patria forderte dann in Zeitungen und in riesigen Plakaten überall die Bevölkerung auf zur Unterstützung der von Germanisierungsbestrebungen arg bedrohten italienischen (!) Gemeinde Lusern. Die Bittschrift an die Pro patria soll von 56 Familienvätern unterzeichnet gewesen sein, die Pro patria selbst gibt die Zahl mit "gut 60" an, welche "über 90 schulpflichtige Kinder verfügen" (Rekurs der Pro patria gegen die Gemeinde Lusern 24. Nov. 1889). Die "gut 60" Familienväter und die "90 schulpflichtigen Kinder" werden weiter unten in richtiger Beleuchtung erscheinen. Der Aufruf hatte Erfolg; man sah es in Welschtirol als eine Ehrenpflicht an, der bedrohten "ital." Gemeinde Lusern zu Hilfe zu kommen. Zunächst wurde in Lusern Baugrund erworben, und am 6. August 1889 reichte die Pro patria ein Gesuch um Baubewilligung ein. -Über die nun folgende Geschichte bis zur Eröffnung der ital. Schule liegen mir mehr als 50 Akten vor, nach denen ich den weiteren Verlauf hier kurz zusammenfasse. Die nun deutsche Gemeindevertretung hatte keine Eile mit der Erledigung des Baugesuches, vielmehr war sie bemüht, das Vorhaben der Pro patria zu hintertreiben. Diese aber konnte in ihrer Ungeduld die Erledigung ihres Baugesuches nicht erwarten, sondern wollte den Bau sofort in Angriff nehmen. Der 31. August 1889 war als Fest der Grundsteinlegung anberaumt. Dazu fanden sich zahlreiche Herren und Damen aus Roveredo, Calliano, Trient, Borgo und Lavarone in Lusern ein. In aller Frühe verkündeten Pöller den festlichen Tag; doch der Festestaumel wurde

schon im Keime erstickt; die Schießenden mußten unverzüglich in der Gemeindekanzlei erscheinen, wo ihre Aussagen zu Protokoll genommen und den beiden Führern der Welschen ein Dekret zugestellt wurde, das den Bau unter Androhung einer Strafe von 100 fl. untersagte, und sollte derselbe auch nur in der Grundsteinlegung bestehen. Die beiden Empfänger dieses Dekretes bequemten sich nun zu einer schriftlichen Bitte, aber vergebens. Diese Verfügungen hatte in Abwesenheit des Vorstehers der Lehrer und Gemeindesekretär S. Nicolussi getroffen und mittlerweile den im Wiesele' weilenden Vorsteher David Nicolussi - Castellan benachrichtigen lassen. Dieser kam mit Jakob Nicolussi-Galeno herbei und beide begaben sich sofort in die Gemeindekanzlei. Dort erschienen bald einige Festteilnehmer mit der Bitte um Erlaubnis zur Grundsteinlegung und der damit verbundenen Feier. Der Vorsteher verwies sie auf das erhaltene Strafdekret. Man wollte feilschen, doch der Vorsteher erklärte, nicht einen Centesimo von der angedrohten Strafe nachzulassen. Man drohte, den Vorsteher in allen Zeitungen zu verreißen, worauf er gelassen meinte: "Oh, das macht mir gar nichts; ich bin das so gewohnt, daß es mich verdrießt, wenn es nicht geschieht. Nun hatte die Abordnung genug; bei ihrem Abzuge rief noch einer grimmig: "Dieser da ist der Teufel, man kann nichts ausrichten.\* Das Fest war vereitelt.

Am 12. November 1889 endlich erledigte die Gemeinde das Baugesuch abschlägig und in deutscher Sprache. Dagegen rekurrierte die Pro patria, und nun setzte es verschiedene Zuschriften von Behörden, Rechtfertigungsversuche von seiten der Gemeinde ab; u. a. wurde der Gemeinde (6. Dez. 1889) vom Landesausschuß der Auftrag erteilt, mit den Behörden und Gemeinden Welschtirols in italienischer Sprache zu verkehren. Man erkannte wohl, daß die Bauangelegenheit von der Gemeinde absichtlich verzögert werde; deshalb wurde über den Gemeindevorsteher David Nicolussi-Castellan am 20. Jänner 1890 eine Geldstrafe von 20 fl. verhängt. Die von der Gemeinde vorgebrachten Gründe und Einwendungen gegen den Bau wurden unzureichend und nicht berücksichtigungswert befunden; dennoch war die Gemeinde zur Erteilung der Bauerlaubnis durch-

aus nicht zu bewegen. Deshalb erledigte endlich der Landesausschuß selbst am 28. Febr. 1890 das Gesuch der Pro patria zu ihren Gunsten. Zwei Monate später wurde auch vom Obersten Verwaltungs-Gerichtshof die Entscheidung über die Luserner Sprachenfrage gefällt, nachdem die Gemeinde gegen den oben erwähnten Auftrag des Landesausschusses den Rekurs ergriffen hatte (1. Febr. 1890). Durch das Urteil dieser obersten Instanz wurde die Verfügung des Landesausschusses bezügl. der deutschen Erledigung des Gesuches der Pro patria bestätiget, dessen allgemeiner Auftrag aber, für Italienischtirol nur in italienischer Sprache zu erledigen, aufgehoben. Wie es scheint, hat diese Entscheidung beide Parteien in Lusern befriedigt: die Gemeinde war froh, wenigstens etw..s erreicht, die Gegner aber glaubten, in der Hauptsache gesiegt zu haben. Das ital, Schulhaus wurde gleich nach Einlangen der Baubewilligung in Angriff genommen; aber auch für die Deutschen waren die bisherigen Schulräume nicht mehr entsprechend. Sie fanden im Allg. Deutschen Schulverein einen großmütigen Wohltäter, der die Mittel zur Erbauung eines neuen Schulhauses und zum Unterhalt eines Kindergartens spendete.

Mitte April 1893 wurde die italienische Privatschule eröffnet, in welche 27 schulpflichtige Kinder eintraten. In den folgenden Jahren stieg diese Zahl bis 46, nahm wieder ab und sank bis 24 im Jahre 1904. Welchen Abstand zeigen diese Zahlen von den "90 Kindern", über welche die oben erwähnten "gut 60" Familienväter zu verfügen vorgaben! Auch zahlende Mitglieder der "Lega Nazionale" (Erbin der "Pro patria") gab es zu Lusern, und es war dort bekannt, daß ihre Zahl nicht einmal zwei Dutzend betrug, daß davon beinahe die Hälfte Kinder im schulpflichtigen Alter und darunter waren, eines sogar in der Wiege, daß auch diese Kinder wie die Erwachsenen bei der Lega Nazionale als signor und signora bezeichnet wurden, daß nicht alle Mitglieder um diese Zugehörigkeit zur Lega wußten. Offenbar sollte durch dieses Manöver mit den Mitgliedern die Zahl der Italienischgesinnten höher erscheinen, als sie in Wirklichkeit war. Ähnliches läßt sich auch bezüglich der "gut 60" Familienväter vermuten.

Während noch am neuen deutschen Schulhaus gearbeitet wurde, fand die Eröffnung des deutschen Kindergartens statt (im Mai 1893). Er war vorläufig in einem geräumigen Saale der Lehrerwohnung untergebracht; als erste Lehrerin wirkte darin Frl. Mathilde Andrè (jetzt verehel. v. Unterrichter). Ihr fiel die schwere Aufgabe zu, die Kleinen an diese Neuheit zu gewöhnen und für die Schule zu erziehen. Sie hat sie glänzend gelöst zur vollen Zufriedenheit der Bezirksschulinspektoren und zur Freude der Eltern; selbst die Gegner erkannten unverhohlen ihre Tüchtigkeit an. Sie ist noch jetzt bei den Lusernern in gutem Andenken. Auch ihre Nachfolgerinnen betätigten sich mit Eifer und Geschick bei den Kleinen.

Das nene deutsche Schulhaus konnte am 15. Oktober 1894 bezogen werden. Es nimmt sich mit seinen dicken Mauern wie eine Festung aus; im Erdgelasse enthält es zwei geräumige, hohe Säle für den Kindergarten, im ersten Stock zwei Schulzimmer und im zweiten Stock zwei getrennte Wohnungen für die Lehrerinnen der Volksschule und des Kindergartens. An der Volksschule wirkten seit einer Reihe von Jahren mehrere Lehrerinnen, aber keine hat durch Liebe zu ihrem Berufe, durch Lehrgeschick und durch langes Ausharren in ihrer wichtigen Stellung die Hochachtung der Luserner in dem Maße sich erworben, wie das jetzt noch dert tätige Fräulein Luise Frick. Der Besuch der deutschen Schule ist ungeachtet der it. Trutzschule gut zu nennen. Die Zahl der Schüler war auch seit 1893 nie unter hundert. Gegenwärtig (1904) zählt jede der beiden Klassen über 60 Kinder.

Wie aus dem Gesagten ersichtlich ist, hat besonders David Nicolussi-Castellan in den stürmischen Zeiten der nationalen Kämpfe unentwegt sich als Verfechter der deutschen Sache gezeigt. 1887 war er durch das Vertrauen der Bevölkerung an die Spitze der Gemeinde gestellt worden. Nur auf seinen dringenden Wunsch, für einige Zeit sich den häuslichen Angelegenheiten ungeteilter zu widmen, konnte man sich 1893 zu einem Wechsel des Gemeindevorstehers entschließen und wählte Jakob Nikolussi-Galeno, eine imposante Erscheinung, das Bild eines kraftstrotzenden Mannes, einen geraden, offenen Charakter. Er

benannte sein Gasthaus nach seinem Lieblingshelden Andreas Hofer. Allzufrüh raffte ihn der Tod hinweg. Sein Amtsnachfolger Joh. Bapt. Nicolussi-Paulaz konnte leider Verhältnisse halber einen guten Teil des Jahres nicht in Lusern weilen und daher nur zeitweilig mit den Gemeindeangelegenheiten sich befassen. Ihn löste der sehr junge, aber tüchtige Max Nicolussi-Galeno ab, der Sohn des oben erwähnten Jakob, ein gediegener Charakter und mit einer in Bergdörfern selten zu treffenden Bildung. Sein früher Tod infolge Unglücksfalles wurde allgemein beklagt. Ihm folgte wieder der Altmeister David Nicolussi-Castellan, welcher noch gegenwärtig die Leitung der Gemeinde in Händen hat.

Ein freudiges Ereignis in der neuesten Geschichte Luserns war der hohe Besuch des Erzherzogs Eugen am 27. Juli 1903. Vor beinahe hundert Jahren besuchte Erzherzog Johann das "cimbrische" schläge (Asiago) (30. Juni 1804), und nun rühmt sich auch Lusern, ein Mitglied des kaiserlichen Hauses hoch begeistert und festlich in seinen Mauern empfangen zu haben.

### III.

# Die Luserner, ihre Wohnung, Nahrung und Lebensweise.

## A. Körperbeschaffenheit und Tracht.

Die Luserner haben im allgemeinen eine hohe Gestalt und kräftig entwickelte Muskeln. Auch beim weiblichen Geschlecht sind hochgewachsene Personen nicht selten, jedoch überwiegt bei ihnen das Mittelmaß. Eigentlich kleine Gestalten trifft man Die Gesichtsfarbe ist frisch, weiß und rot, selbst bis ins hohe Alter. Zwischendurch erscheinen auch kräftige, braune Gesichter, welche, ob männlich oder weiblich, dor schworz genannt werden (also mit männlichem Artikel, wobei das o auffällt, da man hier wie bei anderen Wörtern das mhd. a erwarten würde). Die Haare sind meist dunkelblond, seltener schwarz, noch seltener kastanienbraun; hellblonden oder feuerroten Haaren begegnet man bei Erwachsenen nur vereinzelt. Die Kinder allerdings sind anfangs meistens goldblond, aber schon während der Zeit der Schuljahre färben sich ihre Haare allmählich dunkler. Die Augen sind vorherrschend dunkelgrau, bei einer bedeutenden Anzahl von Lusernern auch schwarz (wie man diese dunkle Augenfarbe gewöhnlich bezeichnet), das Schönheitsideal der Luserner; ferner gibt es in abnehmendem Häufigkeitsgrade braune, braungelbe (grälpte) und blaugraue, selten schön blaue Augen. Mannigfach sind auch die Mischungen, welche die Augen- und Haarfarben im Verhältnis zu einander zeigen. Es gibt dunkelblonde mit schwarzen Augen, Schwarzhaarige mit graublauen, dunkelbraunen und schwarzen Augen. Die Nase ist im allgemeinen gerade, mittellang, seltener gebogen. Stumpfnäschen sind nicht häufig. Der Mund ist meist mittelgroß; ein großer Mund gilt als auffällige Abweichung von der Regel und wird derb mit mumpft, tröge (Mundvoll Trog) bezeichnet. Ziemlich selten ist auch ein kleiner Mund. Die Lippen haben nichts auffälliges, sie sind weder wulstig noch schmal, wie auch ein besonderes Hervortreten der Backenknochen oder Kiefer nicht zu bemerken ist. Die Zähne sind gerade und ziemlich senkrecht übereinander. Das Gesicht ist größtenteils oval, selten rund. Infolge des kräftigen Wuchses werden bei der Militärstellung nicht selten sämtliche Burschen als tauglich befunden. Mißgestaltete oder Bresthatte kommen nicht vor. Wenn die Mädchen einmal verheiratet sind, altern sie in der Regel rasch, woran neben der schweren Arbeit, der ärmlichen Nahrung und den vielseitigen Sorgen auch das lange Stillen der Kinder Schuld sein dürfte, das bis zum 4. Jahre dauert.



David Nicolussi-Castellan.

Vorstehende Abbildung ist ein Beispiel für den männlichen Gesichtstypus; die für den weiblichen kann im Trachtenbilde unten S. 41 verglichen werden.

Obgleich Lusern sehr abgeschlossen ist, hat sich die alte Kleidung nicht gehalten. Beim männlichen Geschlecht brachte hauptsächlich der Broterwerb in der Fremde die Änderung mit sich; den größten Teil des Jahres müssen die Luserner auswärts weilen und ziehen es vor, sich da eine unauffällige Tracht zu verschaffen, die dann auch zu Hause der Ersparnis wegen getragen wird. Nicht wenige mochten sich wohl auch etwas zu gute tun auf die vermeintlich bessere und feinere Kleidung. Auf das weibliche Geschlecht wirkte die nächste Umgebung, sowie das Aufblühen der Fabriken. Es fand, daß die Fabrikstoffe billiger und gefälliger waren als die selbstgefertigten. Zu der größeren Feinheit der Stoffe paßte aber der alte Schnitt nicht mehr, und so ist die alte Tracht schon seit mehr als einem Menschenalter untergegangen. Wie diese ausgesehen, erfahren wir aus mündlicher Überlieferung, beim weiblichen Geschlecht auch aus den Überbleibseln solcher Kleidungsstücke, die aber bald ganz verschwunden sein werden. Was ich aus dem Volksmunde darüber auflesen konnte, teile ich mit.

Die Männer trugen kurze, mitunter auch lederne Hosen, ein rotes Gilet  $(korp\acute{e}t)$ , einen Rock mit langen Schößen auf der Rückseite, lange weiße, bis über das Knie reichende Strümpfe und Schnallschuhe, an Werktagen Holzschuhe. Als Kopfbedeckung hatten sie einen weiten schwarzen Hut oder trugen die rote Zipfelmütze  $(h\bar{o}\check{s})$  mit langer Quaste. Verfertiget wurden die Hosen aus gefärbter Leinwand, das Gilet aus rotem Samt, der Rock aus Halbwollenstoff (Wolle mit eingetragenem gefärbten Garn).

Nicht so einfach war die Frauentracht. Schon der Kopfschmuck forderte beim weiblichen Geschlecht größere Sorgfalt. Die Lusernerinnen trugen 4 bis 5 Zöpfe, 2 bis 3 am Hinterhaupt und 2 vorne. Von einem Ohr zog sich über den Kopfscheitel zum andern eine halbkreisförmige Haarscheide. Die Vorderzöpfe wurden zurückgeschlungen und mit Haarnadeln am Hinterkopfe befestiget, worauf die Hinterzöpfe kreisförmig derart herumgewickelt wurden, daß sie möglichst den ganzen Hinterkopf bedeckten, während so der Vorderkopf glatt zurückgekämmt erschien. Vereinzelt haben noch heutzutage alte Luser-

nerinnen diese Haartracht. Auf die Zöpfe kam der fick (Quaste), der aber ein einfaches Seidenband war, der silberne zitror (Zitterer), zwei mehr als erbsengroße Kügelchen auf spiralförmig gewundenen Drähten; ebenfalls silbern waren die kreuzweis aufgesteckten korarétschje (schwertartige Haarnadeln), der šteft (Stift) und der kotscha' (Tropfen?) d. i. zwei kirschgroße, durch eine ungefähr 10 cm lange Achse verbundene Kugeln. Rock machten die Lusernerinnen einst folgendermaßen: nähten eine polak (Leibchen) und verbanden damit die Ärmel mittels Schnürchen; so entstanden um den Arm lauter Lätzlein. Auf den Busen legten die Weiber den gestickten vürplez (Brusttuch), wie ihn die Tessinerinnen noch heutzutage tragen. verheirateten Frauen hatten um den Hals einen weißen Kragen. der bis ober die Achseln reichte. Unter den Rockfalten wurde die bolda' befestigt, damit der Rock weit abstehe und üppige Hüften andeute. Die boldů waren mit Sägespähnen gefüllte Wülste. Die Schürze (s vürtp) war rot und aus Chambrikgarn verfertigt. Die Füße bedeckten weiße Strümpfe und niedere Schuhe. Dies war der Sonntagsstaat. An Werktagen trugen die Lusernerinnen einen Rock von schwarzgefärbtem Garnstoff und die Schürze aus gesponnenem Werg. Als Fußbekleidung hatten sie Holz- oder Filzschuhe und auf dem Kopf ein dunkelgefärbtes Tüchlein.

Der Kragen war bei Männerhemden angenäht und an der Brustseite machte man beiderseits je zwei bis drei Nähtchen. Die Frauenhemden wurden aus grober Leinwand verfertigt und um Hals und Ärmel mit weißen Spitzen besetzt. — Zum Tanze erschienen die Mädchen in rotem Rock, valésch genannt. — Das Kinderkleiden war ein weißes Hemd und darüber ein ebenfalls weißes Röcklein, das durch hosenträgerartige Bänder gehalten wurde.

Die männliche Kleidung nach dem Aufgeben der alten Tracht ist dieselbe wie die bürgerlich-städtische an anderen Orten, aber mehr nach deutsch- als nach welschtirolischem Geschmacke. Beim weiblichen Geschlechte war die spätere Tracht nicht mehr so ausgeprägt wie die alte, wies aber immerhin noch manches Eigentümliche auf. Die Haartracht blieb bis vor 30,

40 Jahren so, wie sie oben beschrieben worden ist. Die enganschließenden Ärmel des Jäckchens waren von der Achsel bis zum Ellbogen mit abgenähten Fältchen dicht besetzt. An die



Lusernerin in alter Tracht.

(Frl. Marie Gasperi, d. Z. Lehrerin in Proveis).

Was der Beschreibung nicht entspricht, gehört einer späteren Mode, aber noch nicht der Jetztzeit an.

Taille schloß das Jäckchen eng an. Die Röcke waren weit, die Schürzen breit und lang. An Werktagen trug man Röcke aus selbstgesponnenem Reistengarn; die feine Mischung von Naturfarben, Rot und Blau, gab ihnen ein zart meliertes Aussehen. Die Jacken aber verfertigte man auch für die Werktage aus Kaufstoff. Die Farbe der Sonntagskleider war vorherrschend grau und braun. Bis Mitte der achtziger Jahre des verflossenen Jahrhunderts gingen die Frauen und Mädchen an Feiertagen zur Sommerszeit in Hemdärmeln in die Kirche.

Die jetzige Tracht der Lusernerinnen ist seit etwa 30 bis 40 Jahren üblich. Es wird durchwegs nur mehr Kaufstoff verwendet. Röcke und Blousen sind meist dunkelblau, dunkelgrün und schwarz, seltener grau. Alte Personen tragen noch die kurzen, bis an die Taille reichenden Jäckchen, die bei Sonntagskleidern am Rocke befestiget, an Werktagen aber lose sind und vorne offen gelassen werden. Die polák wird an Werktagen allgemein verwendet, an Feiertagen muß sie aber bei jüngeren Mädchen dem Mieder weichen. Auch sonst ahmen jüngere Mädchen ungleich mehr der Mode nach, als dies in Deutschtirol auf dem Lande der Fall ist. Die Schürzen für die Feier- wie Werktage wurden wieder schmal und kurz. Die Kopfbedeckung ist an Sonn- und Werktagen immer ein färbiges Tüchlein; nur jüngere Mädchen erscheinen an Feiertagen meist ohne Kopfbedeckung in der Kirche. Die Fußbekleidung beim weiblichen Geschlechte sind an Werktagen die zokln (Holzschuhe), zapēya (Schlappschuhe) und fötsch (Filzschuhe). Die Männer tragen immer, die Frauen und Mädchen an Feiertagen Schuhe. mit der älteren Haartracht verbundenen Ohrenlocken, welche. an den Schläfen scheibenartig gedreht, wie Nestchen aussahen und menalo genannt werden, kann man noch dann und wann sehen. Die koketten zwei Stirnlocken, welche hornartig gedreht und daher horn genannt wurden, sind nicht mehr üblich; vielmehr begnügen sich die Mädchen jetzt mit zwei Zöpfen, die am Hinterkopfe befestiget werden. Um den Hals tragen sie an Feiertagen Bändchen von hellen Farben (rot, blau, weiß, braun, schwarzsamtene, seltener grüne), mitunter auch Schnüre aus Haaren mit Kreuzchen. Selten sieht man dünne Gold- und Silberkettchen. Ohrringe sind bei Männern selten, desto häufiger aber bei Frauen und Mädchen, jedoch einfach, im Gegensatz zu den großen baumelnden, mit roten Korallen besetzten Ohrgehängen der Italienerinnen. Die Brosche wird allgemein verwendet; daß aber manches Mädchen 2, selbst 3 Broschen trägt (am Halse und in einiger Entfernung über die Brust herab) gehört zu den Ausnahmen.

Bei Hochzeiten hat die Braut weder weiße Schürze noch Kranz wie in Deutschtirol, sondern sie trägt schwarze Kleider, nur die Tibetschürze ist gewöhnlich blau. Man kümmert sich sonach nichts mehr um die alten spraüch (Sprüche), wornach schwarze Farbe am Hochzeittage Unglück bedeute. Die ziemlich großen seidenen Halstücher haben lebhafte Farben. Seit einigen Jahren trägt die Braut mitunter auch schwarze Schürze, die mit Seiden-, seltener Wollenspitzen besetzt ist, oder Schürze und Halstücher entfallen ganz, wenn sie zum modernen Schnitt der Kleider nicht mehr zu passen scheinen.

### B. Die Wohnung.

Wer auf der Straße von Monterovere nach Lusern kommt, trifft zuerst auf die Kirche. Sie ist dem hl. Antonius von Padua geweiht, kann aber wegen ihres baufälligen Aussehens nichts weniger als der Stolz der Luserner genannt werden, besonders von außen macht sie einen sehr ärmlichen Eindruck. 1) Der Turm ist von einer Halbkuppel überdeckt. Die über derselben befindliche Ganzkuppel wurde in den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts von einem heftigen Sturmwind abgerissen und auf die Gasse geschleudert.

Die Kirche ist annähernd im romanischen Stil gebaut, trägt über dem Langschiff ein massives Tonnengewölbe und über dem Presbyterium ein bedeutend schwächeres. Die Fenster sind hoch oben und klein in der Form eines aufstehenden Rechteckes, dessen obere Seite rundbogenartig ausgeschweitt ist. Das Innere sieht schmucklos und kahl aus. Der Hauptaltar besteht nur aus Altarmensa und Tabernakel, welcher hübsch aus Stein gearbeitet und sorgfältig poliert ist, was ihm das Aussehen geschliffenen Marmors mit bunten Farbadern gibt. Zu beiden

<sup>1)</sup> Da die Kirche außerdem zu klein ist, werden gegenwärtig Vorbereitungen getroffen zu einem Neubau im gotischen Stil.

Seiten des Tabernakels sind rohbemalte Bretterverschläge angebracht, um den Chorraum hinter dem Altare den Blicken der Anwesenden zu entziehen. Im Hintergrund des Chorraumes ist an der Mauer das Altarbild aufgehängt. Der Tabernakel und die drei Weihwasserbecken stimmen nicht zur übrigen ärmlichen Einrichtung der Kirche. Vom Tabernakel sagt die Volksüberlieferung, er sei geschenkweise aus der St. Antoniuskirche in Padua nach Lusern gekommen. Ein ähnliches Bewandtnis dürfte es wohl auch mit den Weihwasserbecken haben. Die Kirche hat nur einen Seitenaltar u. zw. am Ostende des niedrigen Seitenschiffes. Das Altarbild ist hier eine Holzstatue der Unbefleckten in einer Mauernische.

Die älteren Häuser sind größtenteils gruppenweise aneinandergebaut. Sie haben Lang- und Giebelseiten deutlich ausgeprägt und tragen ein Satteldach. Die Giebelseiten sind, wenn freistehend, bis zum Dachfirst hinauf gemauert. Der Eingang befindet sich an der Langseite, die stets der Straße zugekehrt Meist kann jedoch von einer Langseite nur in dem Sinne gesprochen werden, daß zwei oder mehrere Wohnteile von außen den Eindruck eines Hauses machen. Die Sitte, ein vom Vater ererbtes Haus in mehrere Wohnteile, mit je separatem Eingang zu trennen, ist ja heute noch im Schwang. Erben z. B. zwei Brüder vom Vater nur eine Stube, so wird auch diese noch durch eine Mauer abgeteilt, und der, welchem durch das Los die Abteilung ohne Eingang zufällt, bricht sich kurz entschlossen eine Tür in die Mauer und haust nun mit seiner Familie abgesondert vom Bruder. Dadurch und infolge späterer Zubauten wurde die ursprüngliche Gestalt des Hauses nicht selten sehr verändert. Bei zweistöckigen Häusern kommt es vor, daß die Küche im ersten Stock auch von der Partei des zweiten Stockes benützt werden muß. Anderseits sind aber auch augenscheinlich mehrere Häuser wirklich unmittelbar aneinander gereiht worden, haben an ihren freien Enden Giebelseiten, besitzen Satteldächer, unterscheiden sich aber von einander merklich durch ungleiche Höhe, durch Hervortreten oder Zurückweichen der Hauptmauern gegen die des Nachbarhauses.

Als Wohnung dient häufig schon das Erdgelaß, meist ein überwölbter Raum, rovölt genannt. Es vertritt in alten Häusern zuweilen Küche, Stube und Schlafzimmer durch einen einzigen Raum, manchmal hat der rovölt wohl noch ein Nebengemach, selten aber mehrere. Wo die Raumverhältnisse günstiger sind, hat der erste Stock außer der Küche noch eine Stube, die aber stets auch als Schlafraum dient, und mitunter eine oder mehrere Kammern.

Die neueren Häuser haben einen nahezu quadratischen Grundriß. Betrachtet man die Seite des Hauses, welche mit dem kurzen Dachfirst parallel läuft, als Langseite, so kann man sagen, daß an der Giebelseite die Mauern nicht wie bei den alten Häusern bis zum First reichen, sondern in der Höhe, wo die Dachflügel beginnen, einem Giebeldach von dreieckiger Form Platz macht, das mit seiner Spitze das Ende des verkürzten Dachfirstes berührt. Selten sind diese Dachdreiecke kürzer als die Dachflügel und infolge dessen die Giebelseiten etwas über Beginn der Dachhöhe hinauf gemauert. Als Material wird beim Die Schindeln liegen bei Dachdecken meist Holz verwendet. älteren Häusern noch schuppenartig übereinander und sind mit Steinen beschwert, bei neueren hat das Dach ein glatteres Aussehen, die Holzschindeln werden der Reihe nach angenagelt. Manchmal verwendet man als Deckmaterial auch formlose Steinplatten, wie sie eben aus dem Steinbruch kommen; Ziegel- oder Strohdächer fehlen gänzlich.

Wenn man mit Zerstückeln der Wohnräume nicht mehr auskommt, dann muß zum Bau eines neuen Hauses geschritten werden. Man legt ein solches bedeutend größer an, als man augenblicklich benötigen würde, und führt die Hauptmauern auf, welche man möglichst bald unter Dach zu bringen sucht. Wohnlich eingerichtet wird vorläufig nur das Allernotwendigste, z. B. das Erdgelaß und ein Teil des ersten Stockes, während z. B. der zweite Stock oder noch mehr Rohbau bleibt. Wenn die heranwachsenden Kinder des Hauseigentümers mehr Platz benötigen oder das Haus als hinterlassenes Erbe unter sich teilen, so obliegt es ihnen, sich die Wohnung selbst auszubauen. Wie bei den alten, so führt auch manchmal bei neuen Häusern

der Eingang direkt in die Küche; häufiger aber wird das Gelaß durch einen Gang in zwei Reihen von Räumen getrennt.

Die Stallungen sind meistens auch im Erdgelaß des Wohnhauses, mitunter sind es eigene Gebäude, wo dann in den Räumen über dem Stalle das Futter auf bewahrt ist. Sonst wird als Vorratsraum für Heu, Holz u. dgl. meist der Dachboden (də tetsch) benützt. Dahin gelangt man durch eine über der Haustür angebrachte türähnliche Öffnung, oder man steigt von der Küche aus auf einer hantstiage (Leiter) durch ein Loch empor, das an der Decke angebracht ist und mitunter auch als Schornstein dienen muß; es wird mit der robâlz (Deckbrett) geschlossen. Durch diese Öffnung werden die Vorräte in den Dachboden hinaufgeschafft und bei Bedarf nach und nach heruntergeholt. Ebenfalls im Erdgelasse sind die wenigen Weinkeller.

Von außen haben die wenigsten Häuser Mörtelverwurf und daher meist ein rohbauartiges Aussehen. Davon stechen mitunter die aus gehauenen Steinen sorgtältig und sauber gearbeiteten Stiegen vornehm ab. An Steinen ist eben in Lusern kein Mangel, wohl aber an gutem Sand, daher das Aussehen der Häuser. Vielfach würde indes Mörtelverwurf und Tünche nichts nützen, weil der Rauch nur durch die Eingangstür Abzug findet und deshalb die Außenseite stark berußt. An der Nordseite der Häuser fehlen durchwegs die Fenster, damit im Winter der rauhe Nordwind keinen Eingang findet.

Im Innern des Hauses ist weitaus der wichtigste Raum die Küche, von den Lusernern haus schlechthin genannt. Der Herd ist, wo der moderne Sparherd nicht Eingang gefunden, sehr niedrig, oft nur eine flache Grube im Fußboden. Wo ein Schornstein vorhanden ist, liegt der Herd etwas höher und über demselben erblickt man einen riesigen Rauchfang (do nap), der manchmal gemauert, öfters auch wie die Decke der Küche nur mit Holzbalken (trēm) gebildet und mit einer harten glänzenden Rußschichte überzogen ist. Auf die Balken des Überbodens werden Bretter genagelt, und die Decke ist fertig. Oft aber sind die trēm an ihrer Unterseite der Quere nach mit Latten (kantinęln) besetzt, auf welche dann Steine, Schotter u. dgl. ein-

geworfen und damit die Zwischenräume ausgefüllt werden. Die so hergestellte Decke hält wärmer und ist weniger feuergefährlich, da sie an der Unterseite mit Mörtel verputzt wird. Über der Feuerstätte hängt von der Decke herab eine starke eiserne Kette (de häl) mit großen Ringen und zwei starken Haken, einer zum Aufhängen des Kessels, der andere kann in die Ringe höher oder tiefer eingehakt werden. Um die Feuerstelle sind Holzbänke angebracht, damit man sich behaglich wärmen kann. Die Küche wird überhaupt viel als Aufenthaltsort benützt, da wird gestrickt, geklöppelt, genäht, gehäkelt, da bessert der Hausvater verschiedene Gebrauchsgegenstände aus oder fertigt neue, da meißelt er Holzschuhe, versucht sich in Herstellung von Holzfässern, verfertigt Spinnrocken, Hühnersteigen, Schlitten und Wiegen, da ist der Ort für den gemütlichen Plausch (filo) wie für die Dorfpolitik, da wird verhandelt, gelobt, getadelt, der Stab gebrochen, entschuldigt, da werden Verhältnisse angeknüpft, die für das ganze Leben eine schwerwiegende Bedeutung erlangen können. Ja die Küche ist der wichtigste Raum im Hause, ist das haus in hervorragender Bedeutung. Zu ihrer Einrichtung gehört die Schüsselrahme (da. štēl), welche nebst den Tellern u. s. w. ganz oben auch die großen Kupferkessel (da feachtkhesldor) trägt, unterhalb aber die kazpdréln (kupferne Wassereimer) und die zikln (hölzerne, kübelähnliche Wassergefäße) birgt. Die letzteren werden vielfach in den 7 Gemeinden verfertigt und mit bizarren Verzierungen aus aufgenageltem Weißblech versehen. Beide Arten von Wassergefäßen trägt man nach it. Manier an dem auf der Achsel aufliegenden ziklšta' (Tragstock), eines vorne, das andere rückwärts. Unter den kazvdréln und zikln stehen auf dem Boden die Häfen und lehnen die khesldpr (kleinere Kupferkessel), deren rotblinkende Innenseite dem Beschauer zugekehrt ist. Im khesl kocht man die pult, die patáton pult und den petprlón, siedet man die plätschon vor de schwäi oder auch Kartoffeln zum gleichen Zweck. Neben den khesldvr lehnen die ramilo (sehr kleine Kupferkesselchen), in denen man die geschābute bröde oder sonst irgend ein füple Die seltenen eisernen Kessel werden nur zum Wasserwärmen beim Waschen u. dgl. verwendet. In den bfanen wird Kaffee gekocht und Fleisch geröstet. Die irdene ulv von khraut (Krauthafen) findet ebenfalls hier Platz, sowie die niedrigen irdenen tetscholv, in denen man Fleisch oder Pilze röstet oder türtlo (kleine Torten) kocht. Die löft, porü (Gabeln) und mesvrdvr (auch pošá(d)n genannt) werden entweder zusammen in ein Körbchen gelegt oder hinter Holzleisten gesteckt, die an einem Brette angebracht sind, die Löffel oben, die Gabeln in der Mitte und die Messer in der untersten Reihe. Außerdem findet sich in der Küche zuweilen auch ein Tisch, ferner der schräi und ein khašt, in welchem Flaschen, Gläser und allerlei Werkzeuge wie Zangen, Bohrer, Hammer u. dgl. aufbewahrt werden; auch die kaponáro (Hühnersteige) fehlt da nicht.

In der Stube ist überall das Auffälligste eine große, breite lotä'r (Bettlade), die in kleinen Stuben wenig Raum mehr übrig läßt. 1) Darunter ist eine zweite Bettlade (s lotärla), welche auf Holzrollen (rödəlv) läuft und bei Benützung an der Fußseite der großen Bettlade herausgezogen wird. Das lotärle dient meist den Kindern als Lager, zuweilen auch erwachsenen Mädchen. Wenn das lotärle unter die lotär hineingeschoben ist, hat es das Aussehen einer großen rohgezimmerten Schublade. Kopf- und Fußstellen beider Bettladen sind einander entgegengesetzt. In der Stube trifft man ferner einen rechteckigen Tisch und einige Strohsessel; Holzstühle sind nicht gebräuchlich. Der Ofen ist meist aus Lehm, seltener sind Kacheln dazu verwendet, dies hauptsächlich, wenn vom Sparherd der Küche der Rauch durch blecherne Röhren in den Ofen geleitet wird, wo er die verschiedenen Abteilungen durchströmen und sich überall ausbreiten muß, bis er abziehen kann. Wo viel gekocht, bezw. für das Vieh gebrüht wird, genügt eine derartige Heizung, sonst aber kann auch in solchen Öfen wie in gewöhnlichen gefeuert Bänke um den Ofen herum sind sehr selten. Außerwerden. dem steht in der Stube meistens die lādo, eine hölzerne Kiste mit Deckel oben. Ein charakteristisches Einrichtungsstück ist der maur-khašt mit dreieckiger Basis, welcher einer Stuben-

<sup>1)</sup> Im angrenzenden Italien findet man oft noch viel breitere Bettladen, die für 4 Personen zum Schlafen bequem Raum bieten würden.

ecke angepaßt ist und dieselbe als dreiseitiges Prisma ausfüllt. Darin wird Zucker, Kaffee, s fekhle von falz, sowie Brennund Tafelöl aufbewahrt. Auch der oder das schräi ist öfter in der Stube als in der Küche. Es ist der lāde einigermaßen ähnlich, aber höher und enthält zwei bis drei Abteilungen für Weizen- und Maismehl, sowie für Reis, während die lāde einen einzigen Raum für Wäsche, Kleider, Briefe und Dokumente hat; in ihr wird auch das Geld geborgen. Mitunter findet man in Stuben einen khašt en de maur d. i. eine, zuweilen mit Holz ausgetäfelte, mit Holztürchen verschließbare Mauernische. Er wird verwendet wie der maurkhašt.

Stuben mit Holzgetäfel sucht man in Lusern vergebens; auch Falltische sind selten, beides im Gegensatz zu vielen Deutschtiroler Bauernstuben. In Lusern hängen an den nackten Mauern, die ihre weiße Tünche oft schon längst eingebüßt haben, allerlei Heiligenbilder, Rosenkränze, Medaillen, Photographien und verschiedene Nippsachen, sowie Flechtarbeiten der Zöglinge des deutschen Kindergartens. Auch das Weihwasserkrüglein fehlt in der Stube nicht, und manchmal erblickt man sogar eine Wanduhr.

Die Kammern, welche vom häuslichen Leben den Tag über beinahe unberührt bleiben, sind sehr dürftig eingerichtet und dienen nebenbei oft als Aufbewahrungsraum für Gegenstände aller Art und für Nahrungsmittel, die man in Küche und Stube nicht unterbringen kann. Der Dachboden und seine Verwendung wurde schon oben besprochen, ebenso die Räume im Erdgelaß, soweit sie als Wohnung, Keller und Stallung dienen; sie werden außerdem verwendet zum Aufhewahren von Streu und Ackergeräten, ferner von Kartoffeln, Sauerkraut und anderen Gemüsen.

## C. Die Nahrung.

Im Essen ist der Luserner sehr genügsam. Seine Hauptnahrung, die *pult* (Polenta), hat er (wie auch ein guter Teil des deutschen Etschtales) mit dem it. Südtirol und mit Oberitalien gemein. Wie die Kücheneinrichtung und gewisse Redensarten (gewinen se de pult) zeigen, ist diese Nahrung bei den Lusernern schon längst eingebürgert. Im allgemeinen kann in der Zubereitung und Art der Speisen eine ältere und die neuere Zeit unterschieden werden.

Die pult war schon bei den alten Lusernern das Hauptgericht. Das Maismehl hiezu bezogen sie aus dem unterlant (Italien). Die Zuspeise bestand in Käse und Zieger, im Winter genossen sie dazu auch Sauerkraut, im Frühling Wiesenkümmel, der in Wasser gesotten und mit schmalz (Butter) gewürzt wurde, im Sommer Salat oder virzen (Wirsing), im Herbste Endivie, Rettiche, Rohnen, Sellerie oder Blaukohl. Zur Jause hatten sie dieselbe Speise. Abends wurde die patäten pult (Kartoffelpolenta) aufgetischt oder dar peterlög oder Reis mit Kartoffeln, auch Mus sowie die patäten oder fürchen korschenz (Kartoffel-, Maiskuchen) und Gerstensuppe.

Bei Zubereitung der patáton pult werden rohe Kartoffeln geschält und gesotten; dann mischt man ihnen halb und halb Weizen- und Maismehl bei und knetet alles mit dem schmöker (keulenförmiges Holzstück) gut durcheinander. Um den petorlón zu kochen, siedet man geschälte Kartoffeln im Wasser, gießt Milch nach, zerreibt genetztes Mehl zwischen den Fingern und gibt es in die Mischung. Das Ganze wird dann mit dem pultnštęk (Rührstab) oder mit dem tvrel (Quirl) fleißig umgerührt. rīš on patátn (Reis mit Kartoffeln): Rohe Kartoffeln wurden geschält und zerstückelt im Wasser gesotten; dazu gab man Reis und Milch oder Butter. Das Mus von Maismehl kochten die alten Luserner wie es noch heute auch anderwärts üblich ist, nur daß man ehedem einen Ball Sauerkraut hineingab. dv patátvn korschénz: Gesottene Kartoffeln wurden geschält, mit Maismehl vermengt und alles durcheinander geknetet. Hierauf formte man einen etwa drei Finger dicken, runden Kuchen und ließ ihn in glühender Asche backen. — dv fürchon korschénz: es wurde Maismehl mit Wasser abgerührt und in Öl gebacken. — dv korschénz bet (mit) 'n gəvrörvtn (gefrorenen) patátn: Im Frühling las man in den Äckern die vom Herbste zurückgebliebenen Kartoffeln auf, knetete sie mit Weizenmehl und buck das Gemengsel wie den Maiskuchen. - Die Gerstensuppe ('s manestor): Man setzt Gerstenkörner und Wasser in

einem großen Hasen über das Feuer; sobald viel Wasser eingesotten ist, wird die Suppe gesalzen und mit Milch oder Butter gewürzt. Manchmal kochte man auch die tschvrent, welche dvs goesv von schävvr (Schäseressen) genannt wurde: von einer gekochten pult ließ man die Hälfte im Kessel zurück und goß dazu etwa eine Maß flüssigen Zieger; beides ließ man noch kochen und übergoß es dann mit zerlassener Butter. — Brachte ein Jäger Wildbret heim, so wurde es mit der patäton pult geröstet. — Kaffee kannten sie nicht; erst seit etwa fünfzig Jahren trinken sie solchen, und jetzt hat "n niaglus (jegliches) waibs drai ülslv" (Häselein). Den Kranken reichte man brobošá (Brennsuppe) mit Maismehl und Kümmel. Gegen Bauchweh der Kinder gebrauchte man Wasser, in welches Salz und Psesser

Die meisten der vorhin erwähnten Gerichte sind noch heute üblich, u. zw. de pult, de pataton pult, dor petorlon, rīš on patáton, s muaš (jetzt aber ohne Sauerkraut), de patáton korschenz und (nur mehr selten) de korschenz. Zu der oben erwähnten Krankenkost kommt heutzutage noch der unvermeidliche schwarze Kaffee.

Nur der neueren Zeit gehören an: de geschäbnte bröde (Suppe): In siedendes Wasser wird ein wenig Butter gegeben und gschābpts (geriebenes) Brot eingerührt. — də frigolöt oder tanjöln: Man siedet Wasser (mit Milch vermischt oder mit Butter gewürzt); dann friglt må drin (zerreibt mit den Fingern und läßt hineinfallen) genetztes Mehl und rührt alles gut um. - də makorü on də bīgln: In siedendes Salzwasser gibt man makprů (Makkaroni) oder bigln (kleinere Nudeln). Dann wird das Wasser abgeseibt und man röastet drau d. h. man streut geriebene Käse oder Sardellenstückchen darauf und übergießt es mit zerlassener, heißer Butter oder mit gekochtem Öl. də lašnnjétn (Suppennudeln) werden in Wasser gekocht und mit etwas Milch gewürzt (Suppe); oder man seiht sie ab und roastet drau schmalz; dann sagt man: mã est se trukhpn. -Dem petorlón werden heutzutage noch Fisolen beigemischt. de patáton njokn: Geschälte Kartoffeln werden gesotten, abgeseiht, mit dem schmökor zerdrückt, mit Weizenmehl vermischt und gut geknetet. Aus dem Teige formt man kleine Nocken und gibt sie in siedendes Wasser; dann werden sie abgeseiht und man rhaštat drau Käse oder Sardellenstückehen. — Die woazen njokn werden wie gewöhnlich zubereitet, kenödl und khrapfen sind selten. — der türt (Torte) wird an hohen Festtagen gekocht: Man mengt Weizenmehl mit Milch, Eiern, Butter, Wurst, Rosinen und süßen Mandeln und bäckt die Mischung in der bazīna (Becken). Zuletzt khrazt mā drau züker d. h. man reibt Zucker und streut ihn darauf. Gegessen wird dar türt gewöhnlich kalt.

Die Zuspeisen sind heutzutage mannigfaltiger als früher. Man verwendet außer Käse, Zieger und Kraut auch Fleisch, Wurst, Milch, Eier und besonders viele Pilzgattungen. Letztere werden in frischem Zustande mit Butter, oder besser mit Öl, geröstet und mit Salbei, Knoblauch oder Zwiebeln gewürzt. Bei manchen Pilzgattungen (brīšen und bfafschwem) wird die umhüllende Haut abgezogen, bei den brogalde und bfafschwem wird das schnozege (schluzig, schlüpferig) pet (der untere, faltige Teil des Hutes) herausgenommen. Die röatlig werden einfach mit Butter oder Öl bestrichen, mit Salz und Pfeffer gewürzt und so ohne weiteres auf dem Rost gebraten, während die anderen in einer Pfanne oder besser in einem irdenen Topfe geröstet werden.

Mit Brot ist Lusern gut versehen. Da ein Bäcker im Dorf ist, kann man alle Tage frisches Weißbrot erhalten. Mitunter wird auch Kartoffelbrot (Mischung von Mehl und fein zerdrückten Kartoffeln) gebacken. Vier Wirtshäuser sorgen hinlänglich für Getränke. Es wird hauptsächlich Wein und Brantwein geboten; im Sommer erhält man auch Bier u. zw. in Flaschen immer, vom Faß aber nur an Feiertagen. Leider wird auch in Lusern übermäßig viel getrunken.

# D. Lebensführung und Erwerb.

Die Arbeiten der Luserner verteilen sich auf Bestellung der wenigen Äckerlein und Wiesen, sowie auf Herbeischaffung des nötigen Brennholzes. Da die Felder im Verhältnis zur Bevölkerungszahl sehr beschränkt sind, wäre es für die Luserner eine Spielerei, dieselben zu bearbeiten; aber sie könnten vom Ertrage kaum ein Vierteljahr den nötigen Lebensunterhalt bestreiten. Deshalb suchen die meisten Männer auswärts Verdienst bei Straßen- und Bahnbauten, bei Flußregulierungsarbeiten u. dgl. Sie sind sehr geschickt, namentlich in Herstellung von Trockenmauern, wollen aber nur gegen hohen Taglohn arbeiten; am liebsten übernehmen sie irgend eine Strecke, die Ausführung einer gewissen Arbeit in Bausch und Bogen. Sie haben reiche Erfahrung, ein solches Unternehmen richtig abzuschätzen, die Hindernisse und Schwierigkeiten in Anschlag zu bringen, die Kosten für Beschaffung des Baumaterials zu berechnen u. dgl. Dabei schaut gewöhnlich ein schöner Gewinn heraus und mancher Luserner hat es auf diese Weise zu annehmbaren Vermögensverhältnissen gebracht.

Gegen Allerheiligen beginnen diese auswärtigen Arbeiter in ihre Heimat zurückzukehren, um Weihnachten sind gewöhnlich die meisten daheim. Zu Hause gibt es allerlei an der Wohnung auszubessern, abgerutschte Feldmauern aufzurichten und ähnliches. An der eigentlichen Feldwirtschaft jedoch beteiligen sich die heimgekehrten Männer wenig; sie wollen auch Zeit zum Rasten haben; freilich geschieht dies nicht selten in einer Weise, die ihnen und ihren Familien nachteilig ist. Gegen Ostern ziehen sie dann wieder auf Arbeit aus.

Die Bestellung der Äckerlein und Wiesen obliegt beinahe ausschließlich den Frauen und Mädchen. Diese müssen im Acker mit der Haue das Erdreich lockern, denn der Pflug kann wegen Mangel an Zugtieren und häufig auch wegen der Lage der Äckerlein nicht verwendet werden. Ende Mai bis Mitte Juni heißt es Kartoffeln stecken, und von da an erfordern die Äcker den ganzen Sommer über Arbeit. Daneben müssen auch die Wiesen versorgt werden. In penan (einem kleinen Wagenkorb ähnlich) wird der Dünger auf die Felder hinausgetragen; dabei setzen sie die pen auf eine Achsel und halten sie mit der Hand. Nur das Mähen besorgen die Lusernerinnen nicht selber, sondern nehmen hiezu Tagwerker, meist aus dem benachbarten Italien. Das Heu bringen die Frauen und Mädchen in großen Tragtüchern (lailnehor) heim. Man bemißt die Größe einer

Wiese nach der Anzahl der Heubürden: so und so viel lailnehne höbe. Um den Heustock für den Winter zu vergrößern, schneiden die Lusernerinnen in den laitn oft an schwer zugänglichen Stellen Gras und dörren es. Hin und wieder bringen sie dürres Holz in Bündeln auf den Schultern nach Hause; ist davon eine größere Menge irgendwo bereitet worden, so liefern sie es im Winter mit dem Schlitten heim. Bei der Feldarbeit beteiligen sich auch jene wenigen Männer, die alt und gebrechlich sind oder die sich ohne auswärtiges Verdienst mit knapper Not zu Hause durchschlagen, endlich die ihre Ersparnisse ruhig zu Hause genießen wollen.

Auf den Äckern werden beinahe nur Kartoffeln gebaut, selten auch etwas Gerste, in einigen besonderen Gärten khabps (Blaukohl). Die Wiesen sind gut gehalten. Man verwendet dafür nebst gewöhnlichem Mist fast allgemein auch Kunstdünger. Der Ertrag ist verhältnismäßig reichlich. Die Weideplätze hingegen sind sehr mager. Der Viehauftrieb ist eben zu stark. da die Lusernerinnen während des Sommers Milchkühe aus dem Valsugana zur Weide übernehmen. Sie zahlen für deren Benützung 15 bis 50 K je nach der Güte der Kuh. Wenn sie damit Glück haben, können sie sich von dem Käse etwas herausschlagen. Freilich bringen die Lusernerinnen bei Bewertung des Gewinnes Futter und Mühe für eine fremde Kuh nicht in Anschlag. Der eigentliche Viehstand Luserns ist sehr gering. Außer wenigen Kühen und etlichen Maultieren finden sich nur Ziegen in größerer Anzahl. Viele Luserner versuchen es auch mit der Schweinemast, was aber stets ein Wagnis ist wegen der Schweinepest, die häufig im Vicentinischen herrscht und auf die Vezzena-Alpen in die unmittelbare Nähe Luserns geschleppt wird. Ochsen und Pferde hat Lusern nicht: Hennen aber besitzt jede Familie und damit auch Anlaß genug zu Hader und Zank. Die Eier bilden eine bescheidene Einnahmsquelle der Lusernerinnen für Beschaffung von Kleinigkeiten; im Sommer tauscht man sie häufig bei den Älplern gegen Zieger ein. Gänse. Enten und Tauben sind in Lusern eine Seltenheit.

Eine nicht unbedeutende Erwerbsquelle der Lusernerinnen sind im Herbste die eßbaren Pilze, welche gesammelt und in der Stadt (meistens in Trient) auf dem Platze feilgeboten werden; teilweise schneidet man auch die gesammelten Pilze in dünne Schnitten und trocknet sie an der Sonne, um sie dann später zu verhandeln. Die Mädchen besuchen besonders zur Winterszeit die Spitzenklöppelschule und finden da ein zwar nicht glänzendes, aber immerhin annehmbares Verdienst; leider läßt der Absatz zu wünschen übrig, da man die billigen Maschinenspitzen den soliden Handspitzen vorzieht.

Da in Lusern kein Korn gebaut wird und keine Mühle vorhanden ist, muß das Mehl von weiterher beschafft werden. Deshalb haben die wenigen Maultierbesitzer einen wichtigen Erwerbszweig, indem sie Tag für Tag Lebensmittel und andere Artikel von Caldonazzo nach Lusern liefern gegen eine Entlohnung von 3—4 h für das Kilo.

In der Familie herrschen im gewissen Sinne noch patriarchalische Verhältnisse. Solange der Familienvater lebt, bleibt er das Oberhaupt. Selbst wenn die Söhne schon eigene Familien haben, wohnen sie im gleichen Hause, essen an demselben Tische, und die einzelnen Familien teilen sich in die erforderlichen Arbeiten. Wenn aber der Vater gestorben ist, teilen die Söhne und Töchter das väterliche Besitztum, auch das Haus. Den Mädchen wird gleicher Anteil mit ihren Brüdern zugesprochen, aber unter der Beschränkung, daß sie im Falle ihrer Verehelichung mit dem Pflichtteile abgefunden werden.

Die Burschen heiraten gewöhnlich, wenn die Konskriptions-, bezw. die Militärjahre vorüber sind. Haben die Mädchen das 24. oder 25. Lebensjahr überschritten, so geben sie die Heirats-hoffnung auf, selten aber verehelichen sie sich unter 20 Jahren. Die Ehen werden beinahe durchgängig zwischen Einheimischen geschlossen. Die Gattin spricht ihren Mann mit 'Ihr' an, er aber sagt zu ihr 'Du'; so ist es auch im Fersental. — Die Mütter stillen ihre Kinder durchaus selbst; bei Abgang der Mutter übernimmt eine andere Frau das Kind in Pflege. Ernährung des Säuglings mit verdünnter Kuhmilch findet nur nebenbei statt.

Die Kindererziehung obliegt wegen der langen Abwesenheit der Männer beinahe ausschließlich den Müttern. Diese ver-

hätscheln die kleinen Kinder oft zu sehr; sind die Jungen aber etwas herangewachsen, so ist ihnen die Mutter nicht mehr über. "Einem kleinen Kinde soll man von allem geben, was es essen sieht; denn sonst blutet ihm das Herz". "Läßt man es nur zusehen, ohne ihm zu kosten zu geben, so schlindet das Herz", heißt es in den Luserner Sprüchen, und man dehnt die Nachgiebigkeit so ziemlich auf alles aus, was das Kind verlangt, und dies rächt sich später. Körperliche Strafen kommen selbst bei Grobheit der Kinder gegen die Mutter und andern groben Ungezogenheiten selten vor, oder werden nicht in der rechten Weise angewendet. Dafür macht aber die Mutter ihrem Zorn und Ärger durch Schelten, Schimpfen und Fluchen mitunter in geradezu gemeinen Ausdrücken Luft, das Kind hinwiederum versteht es nur zu gut, das Gehörte bei Gelegenheit auch der Mutter gegenüber zu verwerten.

Der Gesundheitszustand Luserns läßt trotz der hohen Lage in stärkender Bergesluft viel zu wünschen übrig. Ursache davon ist wohl die Beschränktheit der Wohnungen und der häufige Genuß von schwarzem Kaffee ohne Milch und Brot. Es herrschen deshalb in Lusern ebenso Epidemien (Typhus, Diphteritis, Lungenentzundung) wie Nervenkrankheiten (Hysterie, Veitstanz u. dgl.). Ein Gemeindearzt fehlt; man muß den Arzt von Fall zu Fall rufen, mitunter selbst aus dem angrenzenden Italien. Jede Visite des Doktors kostet der Gemeinde 20 K und jedem einzelnen Hilfesuchenden 40 h. Die jährlichen Auslagen der Gemeinde für den Arzt schwanken zwischen etwas über und unter 800 K, woraus man sieht, wie oft Lusern den Doktor ungefähr benötigt.

In der Krankenpflege sind die Luserner sehr sorgsam und unermüdlich. Bei ernstlichem Unwohlsein versucht man es mit allerlei Hausmitteln, wobei der schwarze Kaffee gewiß nie fehlt. Wird die Krankheit bedenklicher, so bringt man den Leidenden in das große Bett der Stube, wer auch immer sonst in demselben schlafen mag; selbst Kindern wird das große Bett der Eltern als Krankenlager eingeräumt. Der Kranke wird dann mit opfernder Hingebung gepflegt, man läßt für ihn in der Kirche beten, schickt Kerzen oder Öl, um am Marienaltar für

die Wohlfahrt des Leidenden Licht zu unterhalten. Nach dem Befinden eines Schwerkranken erkundigt sich das ganze Dorf, es findet ein sehr lebhafter Verkehr von Besuchern statt, die nach bestem Können dem Kranken Mut machen, ihm die Teilnahme bezeugen, oder auch die Angehörigen in der Krankenpflege zeitweilig ablösen. Diese versuchen auf dringendes Zureden im lotärle unter dem Krankenlager auszuruhen und den langentbehrten Schlaf zu finden. Je schlimmer die Krankheit verläuft, desto mehr steigert sich die allgemeine Teilnahme. Der Sterbende wird bestürmt mit Fragen wie .khent pr ma? wär pin a?" Man spricht ihm Mut zu: "vör(ch)tet vs (Euch) nicht, got dor hear bart (wird) ps helvon on unfor liabs vrau! - as vr anko höart wea vīl, got dor hear hat patirt no mear au at's khraüz" (wenn Ihr auch viel Weh empfindet, der Herrgott hat gelitten noch mehr [droben] am Kreuze)! Die Besucher wollen eben das Bewußtsein mit nach Hause nehmen, etwas zum Seelentrost des Kranken beigetragen zu haben. Nachgerade überfüllt wird aber das Gemach, wenn das Glöcklein vom nahen Kirchturm wimmert und das Ringen mit dem Tode verkündet. In rasendem Schmerze schleudert dann mitunter die bisher so sanfte, liebevolle Pflegerin die bereitgehaltene Krankenlabung (schwarzen Kaffee, Limonade u. dgl.) samt Schale an die Wand, daß sie in Stücke zerschellt.

Wie man bei ernsten Krankheiten die Hilfe von oben anruft, so zeigt sich der tiefreligiöse Sinn des Volkes immer und
überall deutlich und überzeugungswahr; selbst die Männer,
welche doch viel in der Welt herumkommen, bewahren eine
große Anhänglichkeit an ihre, die römisch-katholische Religion.
Ein schöner Zug bei den Lusernern ist auch die Pietät gegen
die Verstorbenen, die "armen Seelen". In der Nacht zwischen
Allerheiligen und Allerseelen werden die geschmückten Gräber
mit Kerzen und Öllämpchen beleuchtet. Für Seelenmessen opfern
sie vieles während des ganzen Jahres, besonders reichlich aber
an den beiden eben genannten Gedächtnistagen. Sehr beliebt
sind daher auch Kirchen- wie Privatandachten für die armen
Seelen. Wenn sie von des Tages Last und Mühen nach Hause
kommen, essen sie in Eile ihr dürftiges Abendbrot und begeben

sich in die Kirche zur Abendandacht. Wenn einen Einzelnen etwas drückt oder die Gesamtheit ein Anliegen hat, wie z. B. Bitte um günstige Witterung, so sucht man durch Bestellung von Andachten, Messen, Prozessionen u. dgl. Erhörung.

In sittlicher Beziehung verdient Lusern auch alles Lob Seit mehr als 16 Jahren ist keine einzige uneheliche Geburt Geschah vereinzelt ein Fehltritt, so folgte die vorgekommen. Heirat, so daß beide schon geraume Zeit vor der Geburt des Kindes ein Ehepaar waren. Im allgemeinen ist an den Lusernern auch die Biederkeit. Offenheit und Geradheit zu loben. Sie sind stolz darauf, das in sie gesetzte Vertrauen zu rechtfertigen und sich ehrlicher Rechtlichkeit zu befleißen. zelte Ausnahmen kommen hier wie überall vor: nur nimmt bei den Männern die Genußsucht zu; sie äußert sich in großer Vorliebe für Wein und Branntwein und wird in mancher Familie nicht geringe Ursache der Armut. Weit ausgebreitet ist auch die Schattenseite des Fluchens, Die dabei gebrauchten Ausdrücke sind ausnahmslos italienisch; grobe Verwünschungen und Schimpfwörter sind auch dem weiblichen Geschlechte geläufig. Mir wurde wiederholt versichert, daß diese rohe Gewohnheit Eingang gefunden habe seit der Zeit, wo die Mannen von Lusern bei Bauten in Oberitalien Verdienst fanden: aber mit Italienern kommen die Luserner auch auf den Arbeiten in deutschen Landen zusammen. Schon Dalpozzo (S. 211) beklagt das Fluchen als ein bei seinen Landsleuten der 7 Gemeinden vorhandenes Laster: "Wenn unsere Leute im Verkehr mit den Italienern auch teilweise ihre Sitten verfeinerten, so verloren sie doch nicht wenig von ihrer alten, ursprünglichen Einfachheit und Unschuld. Sie . . . nahmen Laster an, welche vorher unter ihnen sehr selten oder gar unbekannt waren. Unter diese zähle ich . . . eine gewisse Gattung von Flüchen und anderen Schimpfwörtern und unpassenden Ausdrücken... die übliche Gewohnheit nicht notwendiger Schwüre."

Ihre Heimat lieben die Luserner sehr; die Männer kehren alljährlich in dieselbe zurück, wenn die Zeit ihren Arbeiten nicht mehr günstig ist; und wenn einer in der Fremde erkrankt, kehrt er sicherlich nach Hause, falls er es noch vermag; denn dort findet er die Pflege, die Luft, ja alles weit besser als anderswo, dort hofft er raschere Kräftigung und Genesung. Von den Mädchen entschließt sich nur selten eines, außerhalb Lusern in einen Dienst zu treten; ein Lusern finden sie eben sonst nirgends.

Die gleiche Anhänglichkeit und Pietät bewahren die Luserner ihrer Mundart als Muttersprache, so daß dieselbe bei allen Familien ausschließlich als Umgangssprache in Verwendung steht mit einer einzigen Ausnahme. Viel trostloser steht es in diesem Punkte bei den "Siebenbergern" (7 Gemeinden). Dalpozzo klagt in seinen Memorie (S. 76): ... . Und doch, wer sollte es glauben! in einem Winkel der 7 Gemeinden, wo in Anbetracht der Lage die deutsche Sprache sich reiner und länger erhalten könnte als an anderen Orten, sind die Bewohner seit einiger Zeit so in ihrer Phantasie erhitzt worden, daß sie die eigene Sprache hassen, gering achten und sich ihrer schämen, als ob es eine Unehre, eine Schande sei, sich ihrer zu bedienen. Nicht genug: sie verbieten ihren Kindern, sich dieselbe anzueignen, und den Besuchern, sie in ihren Häusern zu sprechen, um sie so abzuschaffen und auszumerzen. Ist dies nicht barbarische und unerhörte Härte, die Sprache zu verachten, welche sie mit der Muttermilch eingesogen, welche ihren Vorfahren so teuer gewesen, welche unsere privilegierte Nation vor den Nachbarvölkern charakterisiert und auszeichnet?" --

Ein schöner Zug der Luserner ist auch die Gastfreundlichkeit. Sie bieten alles auf, um einem Fremdling den Aufenthalt in Lusern angenehm zu machen, und freuen sich, wenn er Teilnahme und Vorliebe für ihr armes Dörfchen zeigt. Das erste, was einem Besucher angeboten wird, ist wiederum der schwarze Kaffee, dann überhaupt das Bestmögliche. Kommt jemand zur Essenszeit in ein Haus, so ladet man ihn allsogleich ein teilzunehmen, und dies ist durchaus keine leere Förmlichkeit, sondern man freut sich, wenn der Gast kräftig zugreift.

Die Luserner sind aufgeräumt, lustig, lebhaft und auch neugierig, für äußere, sinnliche Eindrücke sehr empfänglich. Begibt sich ein Paar in den Widum zur Verlobung, so bildet Jung und Alt eine zahlreiche Begleitung, man harrt auf dem Platze der Rückkehr der Verlobten, besteigt wohl auch höhere Gegenstände, um womöglich durch das Fenster das Brautpaar im Widum noch begucken zu können.

Sehr viel halten die Luserner auf Schlagfertigkeit und Witz Sie überbieten sich geradezu in Gein Rede und Widerrede. brauch von Ausdrücken, deren Sinn erst enträtselt werden muß Wer darin Fertigkeit besitzt, "is v schnäbl, ä!", wer eine derartige Redeweise nicht versteht, der .is p štokh". Es wäre eine große Kränkung für ein Mädchen, wenn man ihm sagte, sein pual (Geliebter) sei p štokh, es weint und härmt sich solcher Nachrede. Ein Priester hänselte, aber durchaus nicht verletzend, auf dem Platze ein Mädchen in Gegenwart anderer Leute. Die Geneckte erwiderte schuippisch: "hām də (b)fafon ō də raudə? — khrazt vs!" (Haben die Geistlichen auch die Krätze? — Kratzen Sie sich!) Die Luserner zeichnen sich durch praktischen Sinn aus. Nicht nur bei den öffentlichen Arbeiten zeigt sich ihre Geschicklichkeit, sondern auch im Handel und Verkehr, in ihren Arbeiten zu Hause. Zweckmäßigkeit und Bequemlichkeit ist das Hauptziel, Ebenmäßigkeit und gefälliges Äußere wird besonders bei ihren Bauten vernachlässigt.

Wie wichtig den Lusernern die Schule ist, geht zur Genüge aus den erbitterten Kämpfen um dieselbe hervor. Während der rauhen Jahreszeit ist der Schulbesuch gut zu nennen; im Frühjahre aber, wenn die Männer bereits auf Verdienst ausgewandert sind und die Mütter den ganzen Tag der Feldarbeit obliegen, werden besonders die Mädchen als Wärterinnen ihrer kleinen Geschwister benötigt, und der regelmäßige Schulbesuch kann da mitunter nur mit behördlicher Nachhilfe erzielt werden. Die Schüler sind geweckt und fassen leicht auf. Wiedergabe des Lernstoffes mit eigenen Worten fällt ihnen nicht schwer, Sprachlehre und Rechtschreiben lassen sich mit den Luserner Kindern leichter behandeln als in manchen Berggemeinden Deutschtirols, ebenso andere Gegenstände, bei denen Nachdenken und Zuhilfenahme des Verstandes erforderlich ist. Weniger geneigt sind sie dem Auswendiglernen. - In der italienischen Schule aber ist es bei den ersten Jahrgängen infolge gänzlicher Unkenntnis der it. Sprache eine schwierige Aufgabe der Lehrpersonen, mit den Kindern das Lehrziel zu erreichen, es muß da noch die deutsche Sprache zu Hilfe genommen werden; erst in der Oberklasse sind die Schüler befähigt, dem it. Vortrage des Lehrers zu folgen.

So leben die Luserner auf entlegener Höhe. In dürftigen Wohnungen und Verhältnissen, genügsam bei einfacher Nahrung, sind sie doch ein frischer, kräftiger Menschenschlag. Unverdrossen obliegen die Frauen und Mädchen den Arbeiten in der Heimat, wandern die Männer auf Verdienst aus. um dann wieder in ihre geliebte Heimat zurückzukehren zum patriarchalischen Familienleben. Sie sind ein fröhliches, heiteres Volk. für sinnliche Eindrücke sehr empfänglich, neben manchen Schattenseiten, wie die Trunksucht und das Fluchen, treten auch manche schöne Eigenschaften an ihnen zu Tage, so die tiefreligiöse Überzeugung, Pietät gegen die Verstorbenen, ernste Sittlichkeit, die außerordentliche Teilnahme bei Leiden und Mißgeschick des Nächsten, Gastfreundschaft und ein biederer, offener Sie haben vorherrschend praktischen Sinn, sind witzig und überhaupt ein geistig sehr begabtes, markiges Volk. Der Zeitgeist hat zwar ihre Tracht beeinflußt, an ihrer Muttersprache aber halten sie bis heute zäh fest.

# IV. Recht, Brauch und Volksglaube.

Über Verfassung und Recht läßt sich wenig sagen. Gemeinde ist zu jung, als daß sich in derselben althergebrachte Gewohnheiten und Rechtsgebräuche wie auf althistorischem Boden erhalten hätten. Ob zur Zeit der Besiedelung noch gewisse Rechtsgewohnheiten herrschten, läßt sich nicht ermitteln. Flurname at do lint könnte möglicherweise auf ehemals dort vorhandene Linden hindeuten, die ja in deutschen Rechtsgebräuchen eine wichtige Rolle spielen. Bei den Deutschen der 7 Gemeinden konnten sich solche Gewohnheiten eher erhalten. denn dieselben erfreuten sich schon unter den Scaligeri und Visconti, dann unter der venetianischen Republik einer günstigen Sonderstellung bei Ausübung der alten Gebräuche, während in Südtirol bei zunehmender Verwelschung die Überreste der Deutschen immer mehr isoliert und wie in der Sprache, so auch in Sitte und Brauch stark beeinflußt wurden. So verkümmerten die letzten Spuren althergebrachter Rechtsgewohnheiten.

Bei entstandenen Mißhelligkeiten wenden sich die Luserner an die Gemeinde oder an den Kuraten. Gelingt eine Vermittelung nicht, so ist das Bezirksgericht Levico die zuständige Behörde der Luserner. Politisch steht die Gemeinde unter dem Bezirkshauptmann in Borgo. Zur Förderung gemeinsamer Interessen errichtete man auch private Vereinigungen: so eine gegenseitige Versicherung des Viehbesitzes und eine Käsereigenossenschaft, beide mit eigenen Satzungen. Die Gemeinde aber als solche hat die gleichen Rechte und Pflichten wie jede andere in Tirol.

#### A. Festliche Bräuche.

Im Gegensatz zu den Rechtsgewohnheiten haben sich gewisse Gebräuche bei wichtigen Anlässen im Leben und für bestimmte Zeiten besser erhalten.

- 1. Die Taufe: Die Hebamme schmückt das Kind, geht mit den Paten (und dem Vater, wenn er daheim ist) in den Widum es einschreiben zu lassen, hierauf in die Kirche zur Taufe. Gewöhnlich findet diese erst einen Tag nach der Geburt statt. Bei der Rückkehr muß die Mutter dem Paten die Hand küssen und ihn mit "Ihr" anreden. Man setzt sich dann zum bereitstehenden Mahle. Acht Tage darauf schickt der Pate der Wöchnerin einen Korb Brot und ein ansehnliches Stück Butter; die gleiche Gabe bringt wenige Tage darauf die Patin. Sind die Paten vermögend, so stecken sie dafür Geld in die Wikelbinde des Kindes.
- 2. Die Hochzeit. Die Braut gibt dem Bräutigam das Brauthemd zum Geschenk, und er gibt ihr die Brautschürze, die Schuhe und das Halstuch. Am Hochzeitstage früh begeben sich die Brautleute in die Kirche zu Beicht und Kommunion. Hernach kehrt jedes wieder in seine Wohnung zurück. Um 9 Uhr, sobald es Zeit ist zur Trauung zu gehen, holt der Bräutigam mit den Hochzeitsgästen die Braut in ihrer Wohnung ab. Die Mutter der Braut gibt beiden das Weihwasser, und der Zug bewegt sich zur Kirche. Während der Trauung und bei den Hauptteilen der Messe steht der ein und andere Pistolenschütze auf dem Kirchplatze und feuert seine Waffe ab; dabei werden die Läufe zur Kirchentür hineingehalten. Rückwege von der Kirche stößt der Hochzeitszug auf einen aufgerichteten "Zaun", den der Brautführer entfernen muß, um den Weg frei zu machen. Zunächst zieht man zum Hochzeitsmahl in die Wohnung der Braut und verbleibt hier bis gegen 3 Uhr Nachmittag, worauf man sich zum Haus des Bräutigams begibt. Nach altem Herkommen bricht die Braut beim Abschied von

den Ihrigen in Tränen aus, während der Zug sich in Bewegung setzt. Beim Hause des Bräutigams angekommen, muß die Braut den anderen voran zur Tür hinein. Auf der Türschwelle trifft sie einen Besen, den sie aufnehmen und irgendwo anlehnen muß; auch muß sie alle Bewohner des Hauses küssen. Dann setzt man sich zum zweiten Festmahle, worauf gesungen und getrunken wird; man bleibt fröhlich bis spät in die Nacht. Nach Entfernung der Hochzeitsgäste machen die Neuvermählten noch einen Besuch bei den Angehörigen der Braut, bevor sie sich zur Ruhe begeben. Die ersten Wochen nach der Hochzeit nennt man khutorwochen (Lachwochen). — Wenn ein Witwer heiratet oder eine Witwe, machen die Kinder und auch erwachsene Mädchen mit Pfannen u. dgl. einen betäubenden Lärm, bis sie einen Anteil vom Hochzeitsmahl bekommen.

3. Tod und Begräbnis. Wenn jemand stirbt, sind seine Angehörigen als (ganz) traurs und khlagn um ihn. Die Leiche bekleidet man mit dem besten Anzug des Verstorbenen und legt sie auf eine lads. Man sagt dann: haüt is af de vlekh dv[r]... (auf dem [Rech]brett der die...). Während des Tages gehen die Leute vom Dorfe ab und zu, um dem Verstorbenen das Weihwasser zu "geben". Abends kommen sie zahlreich im Hause des Toten zusammen, wachen und beten mit kleinen Unterbrechungen die ganze Nacht; um Mitternacht und am Morgen erhalten sie zu essen, oder wenigstens schwarzen Kaffee. — Wenn die Leiche zum Begräbnis abgeholt wird, beklagen die Hinterbliebenen (jedoch nur die weiblichen) den Toten mit übermäßigem Weinen und Kreischen und werden nicht müde, die Vorzüge des Verstorbenen zu preisen. So z. B. klagt eine Mutter um ihr Kind:



<sup>1)</sup> Katharinchen. 2) und wohin werde ich.



Diese Melodie ist für alle Totenklagen typisch. So klagt ein Weib um seinen Mann: "o liabor mai tone (Anton), vito mainv (mein Leben)! on bet vn (welch eine) armen woas (Waise) dor (Ihr) hat hintorgelat, liabor mãi tone! o liabor mãi tone, wia bart ə tüan t'züglə (aufzuziehen) də khindər?! o liabər mãi tons, khent me zo nemp" (kommt mich zu holen)! - Klage einer verehelichten Tochter um ihre Mutter: "o liabo mai mamo! dor sait (seid) herto (stets) gowäst o so mechto guat, on bal dvr ma fait khent zo venv (gekommen zu besuchen), hat vr mvr herto epos gaprenk (gebracht) miar on main khindor ō (auch); dor hat hertv gehat groafe gryofon (Taschen) on v fötv (ein solches) schüäs lines (lind, mild) herz, o liabo mãi mamo, vito maino! Wie ersichtlich, erinnern die Klageweisen in Rhythmus und Melodie stark an das im it. Südtirol und in romanischen Ländern überhaupt übliche Glockenspiel (it. campanò). Zur (auch ahd.) Sitte der Totenklagen vgl. Hauffen, Gottschee S. 88; andere die Toten berührende Bräuche sind weiter unten erwähnt (s. Volksglaube S. 67).

- 4. Neujahr. In der Neujahrsnacht ziehen die Burschen herum, schießen mit Pistolen, spielen die Ziehharmonika, singen und johlen, um den Leuten Trinkgeld "abzugewinnen". Am Neujahrsmorgen gehen die Kinder scharenweise von Haus zu Haus, um die balvmán (Geschenk) "abzugewinnen". Sie bekommen etwa einen Kreuzer oder Obst oder ein wenig vom geschlachteten Schwein. Die püalen (Geliebte) schenkt ihrem pual ein waises tüachle.
- 5. Am Tage vor Dreikönigen ziehen drei Burschen mit einem Stern auf einem Stabe singend von Haus zu Haus. Manchmal ahmen sie die Kleidung der drei Weisen nach und

<sup>3)</sup> zu sehen 4) schönes 5) ohne.

einer schwärzt sich das Gesicht. Dabei erhalten sie Mehl oder ein Stücklein Schweinefleisch. Sobald sie die Runde gemacht, kochen sie in irgend einem Hause aus dem zusammengebrachten Mehl eine große pult, rösten dazu das Schweinefleisch und essen oft erst um Mitternacht de tschäi (Nachtmahl). Die Reste davon teilen sie unter sich für den folgenden Tag. — Am Feste selbst machen wieder die Kinder den Rundgang, um die bognnät (Dreikönigsgabe) "abzugewinnen".

6. Im Fasching vermummt man sich das Gesicht mit Tüchern und zieht in allerlei Verkleidungen von Haus zu Haus. Larven werden hiebei selten verwendet. Zu Ostern, Pfingsten und anderen Festzeiten kommen keine besonderen Gebräuche vor. Die hl. Luzia (für Nikolaus) und das "Märzverbrennen" werden unten erwähnt (s. Volksglaube 5, a, S. 73).

#### B. Volksglaube.

Karl Weinhold betonte, daß der Volksglaube weder christlich noch heidnisch, sondern eine Wucherbildung sei: germanischen Heidentum gab es einen Aberglauben und ein Zauberwesen, abgesondert und feindlich gegen die eigentliche Volksreligion und den anerkannten Gottesdienst. überall gewesen und so ist es noch heute. Aberglaube ist an keine Nation und keine bestimmte Religion gebunden, sondern ein allgemein Menschliches" (Ztschr. f. Volksk, I, S. 6). Mogk hinwider vermutet in diesen niederen religiösen Anschauungen des Volkes und in den damit verknüpften Gebräuchen eine Schicht älterer Religion (Pauls Grdr. III "Mythologie"). Jedenfalls ist bei Zurückführung derartiger Gebräuche und Anschauungen auf eine ältere, niedrigere Kulturstufe große Vorsicht geboten; besonders früher neigte man gern dazu, die neben einer anerkannten Religion bestehenden Meinungen und Gebräuche samt und sonders als Überbleibsel des altgerm. Heidentums zu betrachten; Kauffmann aber betont bei Besprechung des Buches "Der deutsche Volksaberglaube der Gegenwart" von Wuttke-Mayer nachdrücklich, daß solche neben dem Christentum üblichen Gebräuche im allgemeinen Reste der religiösen Anschauungen des Mittelalters sind und daß die im germ. Heidentum wurzelnden

Ausnahmen bilden (Ztschr. f. dtsch. Philologie XXXV, 91). Auch die folgenden Hinweise auf das germ. Heidentum wollen mehr Vergleiche mit demselben bieten als eine unmittelbare Ableitung aus demselben. In der Einteilung folge ich Mogk (1. c.).

1. Der Seelenglaube. Die Seele kann als Gespenst erscheinen ("Das verstorbene Nöbele" Kap. V. Nr. 34), als Mensch und Tier (Schlange), vgl. "Das verbannte Mädchen" Nr. 12, oder nur in Tiergestalt (Raben), vgl., Das Jakominen-Loch Nr. 20. In Menschengestalt zeigen sich die Toten mit derselben Kleidung, die sie bei Lebzeiten getragen ("Nöbele"), Mit dem germ. Seelenglauben hängt die Vorbedeutung zusammen, die man gewissen Tieren beilegt, indem man sich (nach Mogk) die Seele des Verstorbenen in solchen Tieren fortlebend dachte. Hier sei nur der Tiername des wil vraüle (lus. Benennung des Wiesels) hervorgehoben. Weiteres a. S. 75 f.). Die Veranlassung für das . Wiedererscheinen eines Verstorbenen ist häufig nicht gesühnte Schuld ("Das verbannte Mädchen" N. 12). Das Nöbele kam erst zur Ruhe, als für dasselbe Messen bestellt worden waren. Marksteinverrücker müssen auch nach lus. Anschauung spuken; Mogk erblickt darin eine Mischung von Christentum und germ. Heidentum.

Niemand wagt es von einer Leiche, bei der er Totenwache gehalten (gebetet) hat, bei Nacht allein zurückzukehren; denn die Seele des Toten ginge da mit ihm. - Der Tote kann nicht in den Himmel kommen, wenn etwaiges Geld in den Kleidern, die er bei Lebzeiten getragen, zurückbleibt. -- Läßt man die Hängekette über dem Feuer unbenützt tief oder ganz herabreichen, so verbrennt man damit die armen Seelen. - Die Sitte, Verstorbene mit den Schuhen zu begraben, ist nach Dalpozzo "Mem," S. 233 in den 7 Gemeinden noch vorhanden, erstreckt sich aber nur auf Ermordete und auf Frauen, die im Wochenbett sterben. - Leichenschmäuse, wobei nach verbreiteter Anschauung die Seele des Verstorbenen teilnimmt, sind zwar in Lusern nicht mehr üblich; allein die Gepflogenheit, an alle Teilnehmer des Leichenzuges Brot (früher war es Polenta) zu verteilen, läßt sich wohl als Überbleibsel des früher gebräuchlichen Totenmahles deuten.

Die bösen Geister zeigen sich in feuriger Gestalt: Lichtlein im Freien sind Teufel, ein in der Ferne brennendes Feuer ist der tückische ork. — Ob das in Lusern wie im ganzen germ, Gebiete verbreitete Gerede, daß die neugebornen Kinder aus einem Wasserbehälter geholt werden, auf dem Seelenglauben beruhe, muß man nach Mogk dahingestellt sein lassen. Ehemals hielt man auch die Pflanzen für beseelt. Eine Erinnerung daran zeigt das hakht mo au on zölele (Kap. V. N. 3).

Hervorragend im lus, Seelenglauben ist die Vorstellung von der trūt. Sie ist ein hexenartiger Druckgeist, der die Schlafenden quält. Die Seele einer Person, die eine trūt ist, verläßt ihren lebenden Körper in Gestalt einer Hummel (N. 31) und sucht sich ein Opfer aus, das sie durch Druck quält und durch Absaugen von Blut schwächt. Glückt es, der trūt auf irgend eine Weise beizukommen, so verwandelt sich ihre Seele in einen Strohhalm oder in ein Roß (N. 30) oder in eine Katze (N. 32). Eine trūt wird jedes Kind, bei dessen Taufe das Credo nicht recht gebetet wurde. — Als Druckgeist wird im Volksglauben auch das "Schrattele" genannt. In Lusern aber ist die Erinnerung daran geschwunden; denn die choratl oder schratl ist heutzutage der Name eines kleinen Nachtschmetterlings, dessen Erscheinen man ehemals mit den Druckgeistern in Verbindung gebracht haben mochte.

Die Hexen zählt Mogk zu den Wesen mit seelischem Ursprung, weil sie nach ihrem Ableben als Geister ihr Handwerk forttrieben, dann weil gewisse Frauen die Macht hatten, auch bei Lebzeiten ihre Seele vom Körper zu trennen, was für Lusern aus der Berührung zwischen Hexe und Trute angenommen werden kann. Will man eine Trute fangen, so redet man sie geradezu du boheksots waibe an. Der dritte Grund für die Zurechnung der Hexen zu den seelischen Wesen ist deren Verwandlungsfähigkeit, die in Lusern ebenfalls bei Vermischung von Hexe mit Trute gilt. Sonst aber denken die Luserner sich die Hexen als menschliche Wesen, welche durch den Teufel eine übermenschliche Gewalt besitzen. Ihre Tätigkeit erstreckt sich hauptsächlich, wie die der Zauberer, aufs Wettermachen; sie können Kinder krank werden und sterben lassen (N. 24), ver-

tauschen (N. 25) und rauben (N. 26), sie verseuchen das Vieh (N. 23) und bringen sonst allerlei Schaden. Der größte Feind der Hexen und ihres bösen Zaubers ist das Christentum mit seinen im röm.-kath. Ritus üblichen Weihungen und Segnungen (vgl. unten "Schutzmittel" S. 78 f.).

"Die Hexen", sagt Heyl ("Volkssagen aus Tirol", Anm. I,46) erinnern an die prophetischen, hilfreichen Idisen (Disen) der alten Germanen, die ihre eigenen Opferstätten hatten, wo sie das Blut der geschlachteten Opfer in den Kessel rinnen ließen, kochten und rührten, dann um das lodernde Herdfeuer den Schon in frühester Zeit nannte man diese Reigen tanzten. zauberkundigen Frauen Hagedisen (d. i. Haindisen). Hagezusen. woraus sich unser "Hexe gebildet hat. \*) Nach der Einführung des Christentums zogen sich diese Scherinnen oder weisen Frauen in die waldigen Einöden zurück und blieben da lang in Ansehen. Man suchte sie im Waldesdunkel auf, um sich bei ihnen Rat zu holen; sie feierten die altgewohnten Feste mit Opfer und Reigen. Später, als das Christentum den heidnischen Glauben vollends verdrängt hatte, sanken die Götter zu Teufeln und die waltenden Idisen zu teuflischen Wesen herab, und die altgeheiligten Opferstätten wurden Versammlungsplätze der Hexen und bösen Geister. Schon in älteren Glossen findet sich daher Eumenide mit dem Worte hazosa verdeutscht, zusammengezogen aus hagezusa, womit in der heidnischen Zeit wohl die Priesterin bezeichnet wurde. Noch jetzt nennt man ein unordentliches Frauenzimmer schimpfweise "Zusl". Auch im Lusernischen hat man das Schimpfwort zust und häufiger noch zofo. Daraus erklärt sich der schroffe Gegensatz, den das Volk zwischen den Hexen und dem Christentum bestehen läßt. Der Glaube an die Unholdinnen darf somit als ein zäh vom Volke festgehaltenes, wenigstens mittelbar aus dem alten Heidentum herrührendes Überbleibsel gelten, an dem das Mittelalter und der Beginn der Neuzeit manches modifiziert haben. Die alten heidnischen Zauberinnen verloren ihr Ansehen durch die christliche Religion,

Salar Bir

<sup>\*)</sup> Vgl. auch Kluge , Etym. Wb' (,Hexe') und Paul ,Mhd. Gramm. § 40, Anm. 2, 2, S. 24.

ließen aber eine abergläubische Schen zurück, die beim Volke sich bis heute forterhalten hat. Wie die Idisen das Opferblut in einem Kessel kochten und rührten, so rühren auch die Hexen mit einem Löffel im Häfelein und murmeln dazu einem gewissen Spruch (N. 23). Dadurch werden sie befähigt, durch den Schornstein in die Wolken zu fahren und Wetter zu machen (l. c.). An den Kessel erinnert vielleicht der in Lusern bis in die jüngste Zeit bestandene Brauch, bei heftigen Gewittern Kessel ins Freie zu stellen, und zwar so, daß deren Öffnung nach unten gekehrt war. — Die jungen Hexen erlernen die Zauberei von den Alten (N. 23).

Die perchtega (Berchta), auch pertegn, wird ebenfalls zu den seelischen Geistern gerechnet. Beim Donnern sagt man, sie spüle ihre Fässer, auch bewahrt sie die ungebornen Kinder am sonnigen Bergabhang kan üaschen in Wasserkufen auf. Eine andere Rolle legt man ihr nicht bei.

2. Die elfischen Geister. Auch sie haben im Glauben an das Fortleben der Seele ihren Ursprung; aber in die Geschicke der Menschen greifen sie nicht so ein, wie die seelischen Geister. Zu den elfischen Wesen gehören vor allem die Wichte. Zwar sind sie in Lusern nicht mehr bekannt, aber eine Erinnerung daran dürfte im lus. wichtl (Windhose) zu finden sein. Man hat ja im germ. Altertum die vom Körper scheidende Seele sich als Wind vorgestellt, den Wind als Lebensäußerung der Seele, als Zeichen ihrer Anwesenheit aufgefaßt. So erwähnt Prätorius (, Weltbeschreibung' 277) einen tagelang anhaltenden Wirbelwind um das Grab eines Toten als Merkwürdigkeit; so fliegen die Geister als Wind durch die Luft (N. 4). Zu den elfischen Geistern gehören auch die Zwerge, die aber in der lus. Sage nicht vorkommen; nur der šambinélo, ein irreführender Waldgeist, könnte nach der von der Volkssage gemachten Beschreibung (N. 33) damit verglichen werden. - Dazu kommen die Hausgeister. An ihre Stelle ist in der lus. Überlieferung der Teufel getreten, welcher gegen Verschreibung der Seele Geld bringen muß (N. 15). Elfische Geister sind auch die fälagan waible (N. 11), der wilde Jäger, welcher wilde Fräulein verfolgt (N. 35), und der menschenfressende

wil man mit dem wil waibe (N. 37), bei welchen aber das Übermenschliche nicht sehr hervortritt.

3. Die Dämonen. Darunter verstanden die Alten solche Wesen, die dem Menschen in Natur und Beschäftigung ähnlich, aber ungleich mächtiger waren. Sie sind aus der Personifikation der großartigen Natur und der Elemente hervorgegangen. Eine Erinnerung daran hat sich in Lusern erhalten. wenn der Wind als man any pluat bezeichnet wird, Merkwürdig ist auch der lus. Ausdruck de khua von genaro für den warmen Wind im Jänner. Einen Zug des Dämonischen, wild dahinstürmende Wut und schraukenloses Treiben finden wir auch im wilden Jäger (N. 35). Dieser Anführer der wilden Jagd hat in deutschen Ländern häufig Namen, welche an Wodan erinnern. Darunter ist aber wohl nicht die altverehrte Gottheit, sondern der Dämon Woden zu verstehen, dessen Name mit dem altheidnischen Gott zwar auffallend übereiustimmt, aber doch im höchsten Falle eine sehr untergeordnete Seite oder Tätigkeit desselben darstellt, so daß bei dieser Sage an einen Rest der eigentlichen alten Wodansverehrung nicht gedacht werden kann. Übrigens ist in der lus. Sage auch keine Andeutung über das Aussehen des wilden Jägers enthalten, wie z. B. bei Zingerle "Sagen", wo er in Nr. 2 als einäugiger Riese, in Nr. 3 mit einem weißen Mantel angetan und ohne Kopf geschildert wird. Der Name des wilden Jägers ist bei Zingerle "Sagen" 3 Lorg, 4 Ourk, die mit Norg auf rom. Orco zurückgehen. Im Lusernischen ist der ork vom wilden Jäger auseinander gehalten. Der ork hat im Lus, eine feurige Gestalt (v mudl vaür), er kann sich auch, wie seelische Wesen, in verschiedene Gestalten verwandeln: der Mann, welcher aus dem wisele heimkehrte, glaubte im dunklen, ungefügen Ungetüm den ork vor sich zu haben (Nr. 44); wenn bei Nacht das Mondoder schwaches Sternenlicht allerlei phantastische Gestalten aus Baumwurzeln, Baumstrünken, ja aus dem Schattenwurf der größeren und kleineren Vertiefungen vorzaubert, dann braucht es nicht viel, darin den ork zu entdecken, und einen in die Nacht hinein verspäteten Heimkehrenden fragt man, allerdings meist scherzweise, ob ihm der ork begegnet sei. Der ork bringt nur Schaden und Unglück, niemals Gutes. Dalpozzo "Memorie" S. 15 stellt ihn zu den Zwergen, was aber nach der lus. Auffassung nicht angeht.

4. Die eigentlichen germanischen Götter. Die christliche Religion hat im Kampfe wider das Heidentum sich jedenfalls vor allem gegen die Verehrung der eigentlichen Götter gewandt. Die Halbgötter und zahllose andere übermenschliche Wesen mochte man als weniger gefährlich erachtet und zum Teil mit Hinweisen auf die guten und bösen Geister der Bibel, auf Engel und Teufel abgetan haben. Man sehe z. B. das Sagenmärchen de muatar, bo do hat geschuant sai khin (Nr. 9), worin das Kind als enolo mit einer Schar anderer Engel durch die Luft fliegt, und die Ansicht, daß Irrlichter Teufel sind. Allerdings konnte das Christentum die mit dem Kult der Halbgötter und anderer übermenschlicher Wesen verbundenen Gebräuche nicht dulden und eiferte besonders gegen die abergläubische Beobachtung gewisser Tiere und Zeiten, allein es gelang bis heute nicht, den im Menschen haftenden Drang nach dem Geheimnisvollen und nach Erforschung der Zukunft u. s. w. ganz zu ersticken. Erinnerungen an alte Gottheiten sind in Lusern so gut wie Die Benennung zweier Wochentage sind die nicht erhalten. einzigen Überreste davon: Der ertn (nach Mogk was Er oder Ear zu einem alten \*Tîwaz) und der vraitn (von der altgerm. Göttin Frîja). Zu erwähnen wäre noch ein Hügel in Recoaro, der Freyek heißt, das lus. Wort pastorn (nach der altgerm, Frühlingsgöttin austrô), das mit der Bezeichnung des Festes in ganz Deutschland übereinstimmt, ferner der Flurname cimbr. ostersteela und der Gassenname contrada ostera in den 7 Gemeinden (s. Dalpozzo "Memorie", 145, 148, 167).

5. Kultus. Eine verblaßte Erinnerung an den Baumkultus ist es wohl, wenn in der lus. Sage das Holz einem Holzhacker den Wunsch äußert, in welcher Weise es behandelt sein wolle (Nr. 3). Mogk ist der Ansicht, daß der Baum- (Wald-Berg- und Quellen-) Kultus überwiegend in dem der Toten seine Wurzel habe, teilweise aber auch Seelen- Dämonen- und Götterverehrung war. Aus der zitierten lus. Erzählung ist ersichtlich, daß man sich das Holz beseelt gedacht hat. Wie ihr Schluß zeigt, hat man aber dieses Belebtsein durchaus nicht als idealen Zustand etwa eines goldenen Zeitalters aufgefaßt, sondern als einen Zustand wider die natürliche Ordnung, ja geradezu als Zauberfluch, als schweren Alp, der auf der Natur lastete. Erst seitdem das Konzil von Trient die ganze belebte und unbelebte Natur gesegnet hatte, ist dieser Zauber gewichen; denn das Holz redet nicht mehr, hat somit aufgehört, verbannte Seelen in sich zu bergen.

In Norddeutschland gab der Wasserstand an, wie die Kornernte ausfallen werde; ähnlich zeigt der fea (Sumpf) von Monterovere durch niederen Wasserstand im Frühlinge an, daß die pult wohlfeil, durch hohen, daß sie teuer wird. Sonst sind keinerlei Meinungen oder Gebräuche der Luserner an Seen oder Quellen geknüpft, aus denen sich ein Vergleich mit dem altgerm. Quellenkult ergäbe.

Noch bedeutend für die Volksüberlieferung vom altgerm. Kultus sind die Festzeiten, die Weissagung und der Zauber.

- a) Festzeiten. Der hl. Nikolaus und der Knecht Ruprecht, die Mogk zum Julfest in Beziehung bringt, haben in Lusern wie in Italienischtirol, der hl. Luzia weichen müssen. Da werden die Kinder ebenso, wie am Nikolaustage in deutschen Gebieten, von der hl. Luzis mit angenehmen und süßen Gaben beschenkt. Dieselben fallen reichlicher aus, wenn die Kinder etwas Kleien fürs muschétle der hl. Luzia bereit stellen, gerade so wie in deutschen Gegenden für den Esel des hl. Nikolaus. Die Gedächtnistage beider Heiligen sind auch zeitlich einander sehr nahe: 6. Dez. hl. Nikolaus, 13. Dez. hl. Luzia. — Im Februar feierte man im Norden das Goiblot, welches Mogk als Fest der wiederkehrenden Sonne deutet. In den 3 letzten Tagen des Februar zieht die lus Jugend mit Schellen und anderen lärmenden Instrumenten durch die Gassen des Dorfes und ruft merz! oder marzo! Bei einbrechender Dunkelheit wird auf einer vom Dorfe etwas entfernten Anhöhe am letzten Februar ein mächtiges Feuer angezündet; man sagt, sie vorprenen en merz.
- b. Weissagung. Aus der Beobachtung eines Dinges deuteten die altgerm. Priester und "weise Frauen" die Zukunft,

so oft ein wichtiger, das ganze Volk berührender Anlaß vorhanden war, bei minder wichtigen Vorkommnissen nahm jeder beliebige die Weissagung vor. Geeignet zur Vorbedeutung und dienlich als Mittel für die Beobachtung eines höheren Willens waren die verschiedensten Objekte. Davon haben sich in Lusern folgende Spuren erhalten: a) Die Begegnung mit gewissen Personen zu gewissen Zeiten, die Beschaffenheit menschlicher Körperteile. Ist die erste Begegnung am Morgen ein altes Weib, so hat der betreffende Jäger den Tag über kein Glück; ebenso ist ein junger Bursche für das ganze Jahr in der Liebe unglücklich, wenn seine erste Begegnung am Neujahrstage ein altes Weib ist. Hat eine Frau die große Zehe kleiner als die an-Ohrenklingen bedeutet grenzende, so wird sie bald Witwe. üble oder gute Nachrede, je nachdem es das linke oder rechte Ohr ist. Schaufelförmig gebogener Handrücken bedeutet Geiz, abgeschnittene und ausgekämmte Haare verursachen, wenn fortgeworfen, Bauchweh; die weißen Fleckehen an den Fingernägeln Geöffnete Augen einer Leiche verkünden balbedeuten Lügen. digen Todesfall. B) Verschiedene Vorfälle und Verrichtungen. auch Kleider und Gebrauchsgegenstände bieten Anlaß Ahnungen und Schlüssen für die Zukunft. Beim Knacken der Finger erfährt das Mädchen die Zahl seiner Verehrer; ein Liebespaar als Gevattern bei der Taufe entzweit sich später. Waschen an einem Regentage bedeutet dem Mädchen ungünstige Laune des Geliebten: verschüttet ein Mädchen beim Waschen viel Wasser, so ist sein Zukunftiger ein Säufer; ein dabei abgestreifter Ehering verkündet der Frau, daß sie den Mann durch den Tod des Ertrinkens verlieren werde. Wer von zwei Neuvermählten in der ersten Nacht das Licht auslöscht, stirbt zuerst. Ein entfallener Löffel bedeutet unverdiente Nahrung, ein entfallenes Stück Brot zeigt die Widerwilligkeit des Gebers an. Singende Kinder bedeuten baldigen Todesfall; von 13 Personen bei einem Hochzeitsmahl stirbt eine im Laufe des Jahres. Das Zupfen des Kranken an der Bettdecke verrät seinen baldigen Tod. Gleitet die Braut am Vermählungstage aus, so hat sie Unglück zu gewärtigen. Der Rosenkranz (Gebetschnur) fördert die Eintracht zwischen Liebenden, denn da pät pintet. Löst sich das Schürzen-

oder Strumpfband von selbst, so weiß das Mädchen, daß der Geliebte an sie denkt. Ein Messer als Geschenk unter Verliebten bedeutet Zerwürfnis, denn s mesor hakht (trennt). Wenn ein Mädchen mit umgestülptem Kleidersaum des Weges geht, ist sein Geliebter erzürnt: kehrt man mit einem Besen gegen einen Burschen oder gegen ein Mädchen, so ist es im selben Jahre mit der Ehe nichts. Stehen einem Mädchen die Fingerringe gut an, so bekommt es einen häßlichen Mann, und umgekehrt, Der "Putzen" des Öllichtes bedeutet Brief, das Prasseln des Feuers Besuch, ein herabgefallenes Wandbild nahen Todesfall, zufällig durch ausgestreute Strohhalme, Reiser u. dgl. gebildete Krenzchen verkünden Unglück und Tod. Ist die Bettlade der Verheirsteten mit dem Fußende gegen die Tür gekehrt, so stirbt eines davon binnen Jahresfrist. Hell brennendes Licht, das für einen Verstorbenen angezündet wurde, zeigt dessen glückliches Los an. Wenn die Weiber den Rock verkehrt anziehen, kommt ein Unwetter. Das Wiegen einer leeren Wiege hat Krankheit des dann hineingelegten Kindes zur Folge, das Abmessen der Größe eines Kindes hindert es am Wachstum, ebenso das Hinwegschreiten über ein Kind. Schwarzes Kleid am Hochzeitstag bedeutet für die Braut Unglück. Träume von Briefen, von einer Prozession mit Kerzen bedeuten Unheil oder Unglücksbotschaft. — 7.) In ähnlicher Weise haben Tiere und Pflanzen Vorbedeutung für die Zukunft. Die Begegnung mit einem Hasen am Morgen kündet dem Wanderer Unglück; ebenso bedeutet das Miauen brünstiger Katzen, das Heulen und Abwärtsschauen der Hunde, der Traum von Rossen oder Schweinen, das nächtliche Gackern oder das Krähen der Henne, der Ruf des Käuzchens bevorstehende Todesfälle; weiße Vögel als Traumbild zeigen Kindersterblichkeit an. Wenn man im Frühjahr zum erstenmale den Kukuksruf hört und Geld bei sich hat, so ist man den ganzen Sommer über damit versehen. Der Kukuk verrät auch den jungen Leuten auf ihre laut gerufene Frage, wie viele Jahre noch hingehen bis zu ihrer Verheiratung: wie oft der Kukuk nach gestellter Frage ruft, so viele Jahre währt es, und ruft er gar nicht mehr, so kommt die Ehe noch im gleichen Jahr zustande oder ist für immer aussichtslos. Die Schwalben sind

heilige Vögelein, ihr Nisten bringt dem Hause Glück. Anblick eines Siebenfußes und der Traum von Läusen stellen Geld in Aussicht. Der Traum von Rossen kann auch Briefe bedeuten, ebenso das Herbeiflattern eines kleinen Nachtschmetterlings; der Schlag der Wachtel sagt den Lebensmittelpreis voraus: wie oft die Wachtel ruft: dekh de hüt! soviele trü (eine Silbermünze, vgl. Wörterb.) kommt ein Star Mehl im selben Jahre zu stehen. Der Finkenruf im Herbste prophezeit Schnee, die Schwalbe durch ihren tiefen Flug Regen. Von einem sehr bösartigen Tiere berichtet folgende Sage: s oa von hã. als hundort jar lek dor ha on oa on pluatet (brütet) 's aus. aus dī/vn oa khint v bašəliško. as dv dvr bašeliško fīk dvs earšt v mentsch, dizv möch (muß) ster(b)m; /īk s mentsch dvs earšt an bašališko, möch pr šklopm (bersten). Der Vierklee verheißt Glück, die Hasel zeigt die kommende Schneemenge an. (Über Knoblauch s. unter  $\delta$ ).

δ) Die Zeit bot gleichfalls Anlaß zur Vermutung eines höheren Willens. Der erste Dienstag nach Neumond ist für das Düngen der Wiesen ungeeignet. Aus einem Hause, in welchem man an einem Freitag einen Toten zum Begräbnis abholt, folgen im gleichen Jahre noch zwei Leichen nach. Beschneidet man die Fingernägel an einem Freitag, so schwären sie später. Salat, an einem Freitag gesäet, gedeiht nicht; auch ist der Freitag unheilbringend bei Arbeits- und Monatsbeginn; wer viel lacht am Freitag, weint am Sonntag, und umgekehrt, Am Tage St. Paul Bekehrung gegessener Knoblauch schützt vor Schlangenbiß, Reif um Mariä Verkündigung bedeutet seine Schadlosigkeit für ein ganzes Jahr, Regen um Christi Himmelfahrt kündet regnerisches Wetter durch 40 aufeinanderfolgende Tage an, am Pfingstsonntag bedeutet er Mißernte. Schönes Wetter um St. Gallus dauert bis Weihnachten. Die Jagd am Weihnachtstage bringt Weidmannsheil für ein ganzes Jahr, das Anhören dreier Messen an demselben Tage stellt Schutz vor Blitz in Aussicht, der Wochentag, der auf Weihnachten fällt, ist geeignet zur Gemüseaussaat. Am letzten Faschingssonntag soll man die Haare kämmen und ihre Spitzen abschneiden, dann wachsen sie üppiger. Am Gründonnerstag und Charsamstag soll

man sich während des Gloria-Läutens die Augen ausreiben, dies gibt dann Gewähr für ihre Gesundheit. Am Charfreitag soll man das Haar nicht kämmen, um den Herrgott nicht zu betrüben.

- s) Auch die Gestirne, von denen Sonne und Mond die Augen Gottes bilden, sind bedeutungsvoll. Der Mond ist von einem Männlein und einem Weiblein bewohnt, er ist der Verbannungsort des Linsendiebes (Nr. 13) und wird am meisten mit dem Gedeihen der Pflanzen und den Beschäftigungen der Menschen in Verbindung gebracht. Er zeigt das Wetter an, Vollmond oder wachsender Mond ist ungünstig für die Aussaat, zum Heumähen, für den Holzschlag, sowie für den Beginn der Wäsche, aber günstig zum Haarschneiden; das erste Viertel ist ungeeignet für die Anpflanzung des Salats. Der Komet zeigt Strafe, Unglück oder Krieg an, wenn er rötlich leuchtet; ist aber sein Licht weiß, so bedeutet er Gutes. Die Milchstraße ist dor wäge, bo do trak (trägt, führt) ka ruam (Rom); ist sie deutlich sichtbar, so kommt Regen.
- c.) Zauber. Bei den Germanen übten den Zauber besonders die Frauen, mitunter aber auch Männer. In Lusern ist Zauberei mit dem Begriffe Hexenkunst zusammengefallen. Die vermeintlichen Hexen und Hexenmeister werden mit Scheu angesehen. Der Zauber bestand bei den Germanen in gewissen Zeichen, die durch Hinzutreten des Zauberspruches wirksam wurden. In den lus. Sagen tritt als Zeichen das irdene Häfelchen auf, in dem mit einem eisernen Löffel herumgerührt wird. Der Zauberspruch ist Nr. 27 angeführt, woraus hervorgeht, daß man sich ehemals auch eine Hexensalbe dachte, wenngleich derselben nirgends Erwähnung geschieht. Nur bei Voraussetzung einer Hexensalbe hat das onto, bišónto (geschmiert, zweimal geschmiert) einen Sinn und erklärt auch auf die einfachste Weise das Herumrühren im Häfelchen mit einem eisernen Löffel. Der Zauberspruch hat sich merkwürdiger Weise bei den Lusernern in ital. Sprache erhalten. Ein Zauber-, bezw. Verwünschungsspruch ist Nr. 24 nur angedeutet durch den Ausdruck "murmeln". - Der Zauber fand bei den Alten verschiedene Anwendung, sowohl um den Menschen zu nützen als auch ihnen zu

schaden. Das Erstere fand statt, wenn der Zauber angewendet wurde, um Krankheiten zu heilen, den Körper zu feien oder um dem Menschen in Fahr und Not beizustehen und ihn davon zu retten, wo menschliche Hilfe nach der natürlichen Ordnung der Dinge entweder schlechterdings nicht oder nur über die natürlichen Kräfte hinaus möglich ist. Von diesem wohltätigen Zauber findet sich aber in der Anschauung der Luserner kaum eine Spur. Wohl ist in Nr. 23 von der jungen Hexe ein Ochs geheilt worden, doch dies kann nur als scheinbare Wohltat gelten, denn der Ochs war früher verhext gewesen, und nach dem Tode der jungen Hexe war dieses rätselhafte Tier sogar mit der Alten verschwunden. Eher könnte man noch die Meinung, Warzen durch einen Faden zu vertreiben, oder wenn manche einem Hokuspokusmacher halbwegs gläubig und vertrauend entgegenkommen, als eine Erinnerung an wohltätigen Zauber gelten lassen. Sonst denken sich heute die Luserner den Zauber und die Zauberer übelgesinnt, schadenbringend, d, h, die Zauberer sind ganz in die Hexen und Hexenmeister aufgegangen. In der Sage Nr. 28 ist die Vorstellung vom Zauber (d. h. Hexerei) wunderlich verquickt mit dem Glauben an kirchliche Weihungen und Segnungen.

Die Auffassung von der schädlichen Wirkung des Zaubers hat sich nicht etwa erst im Laufe der Zeit entwickelt, sie bestand vielmehr schon im germ. Altertum neben dessen Wertschätzung. Man schrieb das Unheil, das Unglück, wovon man betroffen wurde, dem bösen Zauber zu, und nicht selten mochten die Zauberer und Zauberinnen in der Erregung und im Durste nach Rache mit allerlei Unheil gedroht haben; traf dann ein solches wirklich ein, so konnte es nur vom Zauber kommen. Daher begegnet man im germ. Altertum neben ehrfurchtsvoller Hochachtung vor den Zauberern auch der Verachtung und dem Abscheu vor denselben. Dieser Widerwille wurde sicherlich vom Christentum genährt. Was Wunder daher, wenn der Abscheu vor solchen Schwarzkünstlern die Oberhand gewann und mancherorts wie in Lusern alleinherrschend wurde?

Gegen den bösen Zauber mußte man wirksame Schutzmittel ausfindig machen. Solche haben sich auch in Lusern in gewissen Bräuchen erhalten: z. B. muß ein neuvermähltes Brautpaar über einen Besen treten, um gegen Verhexung gefeit zu sein. Über ein offenes Grab müssen Schaufel und Haue kreuzweise gelegt werden, um es vor den weitreichenden Einflüssen der Hexen zu schützen. Bei Unwetter werden geweihte Ölzweige verbrannt; die Hexen können nämlich den Rauch geweihter Gegenstände nicht vertragen. Ein anderes wirksames Schutzmittel dagegen sind die geweihten Kirchenglocken; ihr Klöppel wird den Wetterhexen gefährlich, verwundet sie, schlägt sie aus den Wolken herab und verhindert so den von den Unholdinen geplanten Schaden. Eine Verlobte muß sich wohl hüten, nachts allein auszugehen, sonst wird sie verhext. Das Bestreben, junge Leute sittlichen Gefahren zu entziehen, war wohl die Ursache für das Entstehen dieser Meinung. Auch andere Verhaltungsmaßregeln haben den Anschein, als wenn sie pädagogischen Absichten entsprungen wären, z. B. daß ein mit der linken Hand gemachtes Kreuzzeichen Zank bedeute, daß die mpdonp ungewaschene Kinder nicht ansehen mag; zur Reinlichkeit und Vorsicht mahnt der Spruch: nicht gewaschene Kleider eines Verstorbenen haben einen neuen Todesfall zur Folge; Sorgfalt für genaue Ordnung an der Feuerstätte warnt davor, die häl (Hängekette) bei Nichtbenützung tief hängen zu lassen; jedoch das Volk nimmt auch derartige Überlieferungen wörtlich. Wie fest noch im Jahre 1900 der Glaube an Verhexungsgefahr der Wöchnerinnen war, zeigt Folgendes: dv khlaa (die "Kleine") hat gehat (geboren) on pua. on en on tage hat so gəmöcht (gemußt) gian ən štal z' sägn von vīch, ombróm dor sãi man is vortgewäst, on sē hat vr genump s waigewaspr on is-2-s2 gəsank. denv hat s2 svn genump v bözlə (Fläschchen) ən də gajóf (Tasche), denv hat s' vr gəlek um v groasv pät (Betschnur) on is gant on stal pa dor nacht, on dor wilosch (Zauber) hat so net govank (ergriffen). Zur Nachtzeit droht besonders Kindern Verhexung, selbst die Wäsche derselben nimmt den bösen Zauber an und teilt ihn dem Kinde mit. — Wenn aber den Kindern gesagt wird, daß ein Büblein, welches in den Regenbogen springt, zum Mädchen wird und umgekehrt, so soll damit wohl die Unmöglichkeit der Ausführung eines solchen Vorhabens scherzweise bezeichnet sein. Jedenfalls anders ist es mit der Gepflogenheit, einen ausgefallenen Zahn über den Kopf zu werfen, oder denselben in ein Mausloch zu stecken oder zu schleudern und dabei die Maus aufzufordern, daß sie bald einen neuen Zahn bringe. Es mag dies mit einer früheren Anschauung, mit einem alten Brauche, der in einer damals noch bestimmten und klaren Ansicht wurzelte, zusammenhängen.

#### ٧.

# Erzählung und Lied, Spiel und Spruch.

#### A. Märchen, Sagen und Geschichtehen.

Während das Volkslied in Lusern bis auf wenige verstümmelte Reste geschwunden ist, haben sich Märchen und Sagen ungleich besser erhalten. J. Grimm (Märchen) sieht darin "die Überreste eines in die älteste Zeit hinaufreichenden Glaubens, der sich in bildlicher Auffassung übersinnlicher Dinge ausspricht. Dies Mythische gleicht kleinen Stückchen eines zersprungenen Edelsteins, die auf dem von Gras und Blumen überwucherten Boden zerstreut liegen und nur von dem schärfer blickenden Auge entdeckt werden. Die Bedeutung davon ist längst verloren, aber sie wird noch empfunden und gibt dem Märchen seine Gestalt, während es zugleich die natürliche Lust an dem Wunderbaren befriedigt; niemals sind sie bloßes Farbenspiel gehaltloser Phantasie". Märchen und Sagen führen dem Volke die Vorzeit mit frischen Farbentönen vor Augen, an ihnen kann der Menschengeist willkommene Ablenkung, eine wohltuende Rast finden in der Einförmigkeit des täglichen Lebens, in der Sorge für den Unterhalt. In ihnen liegt beinahe die einzige Poesie des arbeitenden Volkes, das dem geräuschvollen Weltgetriebe entrückt ist. "Die Kinder glauben an die Märchen; aber auch das Volk hat noch nicht ganz aufgehört, an seine Sagen zu glauben, und sein Verstand sondert nicht viel darin" (Grimm, Sagen). Daraus erklärt sich, daß das Volk selbst da. wo seine nationale Entwicklung bedroht ist, wo eine ganz fremde Umgebung beständig auf seine Gewohnheiten, Sitten und Lebensweise einwirkt, an diesem altererbten poetischen Gute zäh festhält, diesen kostbaren Schatz hütet, an dieser geistigen Nabrung sich labt und erfreut.

Die folgende Sammlung von Sagen bietet wohl zumeist Varianten und mehr oder minder deutliche Anklänge an solche, die in Grimms, Zingerle's und Heyls Sammlungen enthalten sind. Manche davon sind eigentlich Märchen, bei denen die Beziehung auf einen bestimmten Ort, ein genau bezeichnetes Haus, auf Familiennamen augenscheinlich als etwas Sekundäres hinzutritt, so daß sie an bestimmte Orte angepaßt erscheinen. Deshalb habe ich die beiden Gattungen nicht gesondert. Auch geschichtliche Erinnerungen, besonders Kriegsereignisse aus der neueren Zeit sind noch im Volke lebendig. Ein Beispiel ("Die Franzosen in vēšvn") habe ich aufgenommen nebst einigen Geschichtlein und Schwänken. Ein paar Nummern können auch als Legenden bezeichnet werden.

1. got dor hear on dor khern waimorn<sup>1</sup>) (Weinbeerkern).

bal dv (als) got dvr hear nō (noch) is gəwäšt af difv welt, is vr gant v vērt (einmal) gəfozt²) zo roš nā ən vn wägə (einem Wege nach). bal dvr (er) is gewäšt v wailv vür (Strecke vorwärts), hat vr gəfäk dvnidvr vn khern waimvrn. dar is ärgəfozt on hat ən augəläšt (aufgelesen) on hat ən g'est. dizv hat vr 's gətant (gətā) zoa zo (um zu) lirnv-n vs üš (uns), as bvr (daß wir) net lasvn gian nicht (nichts) umə nicht (um nichts, zugrunde) von aln ən fachvndvr (Sachen), bo d' (welche) vs (uns) schikht got dvr hear.

## 2. de muator võ šam pioro (St. Peter).

də muator võ šam pinro is gəwüšt v schaülv (entsetzlich) znichts waibe, bo dv (welche) nia hat getant nicht guats on hat

<sup>1)</sup> Zur phonetischen Schreibung wird auf VII. (Gramm.) verwiesen. Kürze und Länge der Vokale sind hier nur in seltenen Fällen ersichtlich, genau und durchgehends aber in VII. (Gramm.) und VIII. (Wb.).

<sup>2)</sup> is gant (gegangen) gesozt (gesessen, sitzend) ist geritten.

hertp (stets) gəvluacht on gestritət bet aln. v vert is fə gəwäst kan (beim) pach zo węscha tschorö'l (Zwiebeln), on do is pr (ihr) ənkant (entgangen) s graš von vn tschovöl. se hat s bvhemə (behende) gəwölt vanən, ma (aber) /ə is nemear gəwäst guat, on alóra (da) hat so khöt (gesagt): "gea hī, i opfar do on armon sealn!" — bal se is gestorbet, got dor hear hat se geschikht kan taüvl. ən sam pipro hat 's ən gətant ant (leid) zo wisv sāi muator kan (beim) taüvl, on dor hat fovl gepitet got 'n hearn, as or so nem au (hinauf) on hümbl, fin as do got dor hear hat khöt (gesagt): "gea on nim s graš võ dənfel tschovöl, on aš-to pišt guat (und wenn du imstande bist) zo ziagn so auvor dvrmit, mö' fə (mag sie) khemən ən hümbl bet (mit) diar." v so hat vr getant šam pivro. dvr hat genump s graš von tschovöl on hat 's gerekht nider kan (zum) taüvl. săi muater is geloft (gelaufen) boheme on is-e-se dringehenk. šam pioro hat ageheft (hub an) (z') ziago so au. ma bal do do andorn ha(b)m gesäk v so, sain so ale geloft zo hepp se drin so o (auch). ma de muator võ šam pipro hat hánt-gəlek (begonnen) z' štraitp on zo vluacho on zo kenko (ausschlagen) on hat khöt: "geat vort, yeat vort, plaibet se(b)m erande (iar-pndre) malpdirpte (Verfluchte), mãi pipro ziaget me au mi plūa, on net auch andre ō. ma v forzv zo (vor lauter) keykv on zo zera is dvrrist s graš on si is widor gevalt nidor kan taüvl. "sišt-(d)o, hat vr khöt got dor hear, "as mã wil khemən ən hümbl, möcht (muß) mã 's on (ihm = sich) própio (wirklich) gowinon."

# 3. hakht mə au ən zöləlv (Prügelchen) on net ən schaitln!

vor vil vil jar, bal do nō als (Alles) hat geredet, de vichor, s gegrēš on de khnotn (Steine) ō, v man is gant zo hakhv au holz (oder: holz auzohakhv). dor hat genump v štemble on hat 's gelek af 'n hakhštokh. bal dor hat gehöachort (erhoben) de hakh zo wölv 's khlia(b)m, s štemble hat ägeheft zo redv. dor man hat augehaltet (eingehalten) de hakh an i/-e /e nidvrgepükht zo lüschnv (lauschen), was dv s štemble khüt. en v wailele hat 's widvr ägeheft on hat khöt: "hakht me au en zölelv, on net en schaitl»!"

on bal so denv ha(b)m gəmacht il šakro konzilio võ trii (Trient), ha(b)m se gəwaigət s gəhülz on de khnotn on s vich, on võ  $f_{\ell}(b)$ m  $\tilde{a}$  hat 's nicht mear gəredət ne s holz, ne də khnotn, ne s vich.

#### 4. dvr schāvvr (Schäfer) on dvr visch.

p schavar hat gəhüatət sainə ö(b)m (Schafe) namp (nahe bei) ən mēr. 's is gəwüšt khalt, on är hat gəvrort. dvr hat gesüacht v plat zo machv drau v vaürlə zo wermv sə, ombrom (weil, denn) at (d)ə mit (mitten) ən graš hat vr 's net ägəwöllt-machvn, zoa net zo vorprenv's. dvr hat gəvuntət v schüäs schlechts (glattes) pletlə, on se(b)m hat vr ägəkhentət s vaür on hat sə zuagəwermp. ma als ən vn štroach gi(b)t 's vn schütlvr on schütlt ən īmən (ihn) on alə sainə ö(b)m in (hinein) ən mēr, bo sv sain dvrtruykht. dvr arm schavvr hat ägəhat-gəmacht s vaür af 'n rukn von vn groasvn groasvn visch, on bal dv disvr hat gəhöart (d)ə hiz, hat vr sə gəschütlt, on disvr schütlvr is gəwüšt dvr toat von schavvr on vō sain ö(b)m.

### 5. do merlo (Amsel).

de merla is gəwäšt v schüandvr waifvr vogl, on at's achtonzwuanzəkh von genvr (Jänner) hat fo khöt: "äšt (jetzt) vör(ch)t ə mə nicht mear von wintvr on von vrošt, ombróm do lezvrštə zait is vort." on at's naünonzwuanzəkh, draizəkh on uanondraizəkh is härkhent (hergekommen) v schaütvdvr (abscheulicher) wint on v schaülvdvr vrošt, on fi hat nemear gewist, bia zo tüanv zo bohüatv fe von vrošt. on fe is gant au ən kheməch, on is fe(b)m gəštant (geblieben) alə drai tagə. on bal fo is ausgəvlatvrt von kheməch is fə gəwäšt alv (all, ganz) schwarz v be dvr ruas, on v fo is fə nō ən ta võ haüt (heutzutage) ō. on difə drai leštn tagə von genvr hoast mā fə no herta "də tage võ dvr merlv."

6. we dv (wie) de los ürnvrha(b) m getant zo khemv zo wisv, we da (ob) la pešta no is wait vort von lant (Dorf).

disə jar (vor Jahren) is do gəwäšt khent (gekommen) la peštv. se is gewäšt umor en alə də lant umonúm (um und um)

lofärn, on de lofärnor fain gewäst ale en v vor(ch)t, ombrom so ha(b)m genuant, so khint se(b)m ō. so hetn (hetvtn) gearn gewist, bo (ob) /ə is pal namp, on ombrom fo ha(b)m gehöart khö(d)n, bo dv is la peštv, dvrvault s proat ō, is en khent en sint zo nemp-n p štan, zo štekho drau zwoa proatlo on zo luano fo au, af'n schwant (Flurname). fo ha(b)m khöt: "as do (wenn) is la pesto en air (Luft) au af 'n schwant, s proat dorvault, on v so sä' bvr (sehen wir) wia on was. v so ha(b)m sv getant. sp ha(b)m genump p lanp stan on ha(b)m se getrak au af'n schwant; do(b)m ha(b)m fp gemacht p loch en de earde on ha(b)m augəluant (d)ə štan drau bet 'n zwoa pröatlv. gətā as (f) s's ha(b)m gehat, sain se widor khent ar huam. zwoa drai tagə dornā sain sə widar gəkheart zo giano au z' sägo (zu sehen), we 's šteat bet 'n proat. bal so ha(b)m ausgehatgəgrabət (d)ə štan on ha(b)m argənump s proat, ha(b)m fo gəfäk (gesehen), ke (daß) võ hal(b)m (zur Hälfte) in zua (hineinwärts gegen) vešpn (Vezzena) s proat is gewäst vaul vs be v schwam, on võ hal(b)m auspr zua los ärn is ('s) no gewäst quat. v so ha(b)m sv gəsak, ke la pešta is gəwäšt khent fin (bis) se(b)m. sp ha(b)m augelek zwoa andre proatle on en en etlene tagə sain so widor gant z' sägo. diso vert is no gəwäšt als guat s proat, on de laut sain gekheart ale lušte bedrum en lant, ombrom so ha(b)m gəsak, ke la pesto is widor vortgəwäst ann (ohne) zo tüanv-n ən kuan schadə.

# 7. dvr štria' (Hexenmeister) võ šam-baštiā (St. Sebastian).

ən vn štroach (einmal) is khent v štriū' võ šam-baštiā zo wölv 's machon schaurn. on bal dvr is gəwäšt här obvr s lant võ lofärn, hat vr gəvayk (erhalten) vn štroach pet 'n khlechl (Klöppel) võ dvr groafvn klok ən vn schiykh (Schenkel), on is dvrtschotət (erlahmt) on is gəštant tschotvt fin as vr is geštorbət.

#### 8. s klöklə võ šant antonə.

s klöklə võ šant antonə at 's (zu) lofürn odor dor tschintschinávono (tintinabulum) is gəwaiget vor (für) dos schaülo wetor. ən on štroach ha(b)m fo 's gəlaütet, bal 's hat gəschaurt. on balomay (auf einmal) hat 's ge(b)t on štroach bet 'n khlechl ən khopf von vr (einer) štriu (Hexe) on hat so yomekot von wolkhum abo. on võ dvrseln vert aus is so nemear gant zo macho s wetar.

9. do muator, bo do hat goschuant (getrauert um) fāi (ihr) khin.

p muator hat gehat p schias junes khindle. dispu khin hat /' an gawölt vn groasvn bol (große Liebe). ma ombrom sa hat 's gehaltet kar zo gearn. got (d)pr hear hat 's pr genump. en on tage s khin is dorkhrankht on is pal khent z' štiano lez. p niaglono medischi, bo do de muator hat gewist, on bo fe hat gemuant, se mögnt en tüan bol, hat s' en nidorge(b)t, ma khuann hat epps gehelft. von uan tage af den andorn is ('s) khent z' štiano herto lezor. bal do de muator hat gofak o fo, hat fo geschikht zo rüavo en dokhtur. ma dorfel is gewäst vort wait, on vor dor is khent, s khin is gəstorbət. — dor arman muator hat 's pr getant ant, as pr sai gestorbet s khin, as dv (so dall) de laüt ha(b)m gemuant, se khint narot (sie werde närrisch). tage on nacht hat se net andrest geta vs gegaült (geweint). se hat net gest on net getrunkht, on bal se sain khent zo nemn s khin on ha(b)m 's gəlek ən paur (Bahre) zo trago 's zo bograbu, is so dorlaichtet (wurde ohnmächtig), on de laüt ha(b)m gemuant. stirbet si ō. gestorbet is se wol net, ma en wiane tage is se khent ploach as be do esch, on magor vs be v schipf (Zaunspelte). de andorn waibor sain khent on ha(b)m or zuageredet on ha(b)m khöt, so šöl net sovl wuanon on net sain v so trauro, s khin is ən hümbl, bo is šteat pespr as af disarn welt. ma si hat nicht gowölt höarn. So hat herto gohat s vürto (Schürze) au af de oagn zo trükhnv-n vr de zeacharn.

on is gant on on ontruam (Traum). So is-o-so ontruamp, so ik (sieht) v khutv eyəlv, bo dv flatvrn on air, on wait hintvr dənseln vas, bo dv nā-is-gestatvrt vlva. bal so is dvrwekht, hat so net gowist, was vr wil muanon disvr ontruam, on is gowäst trauro vs be vorā. d' andvr nacht is-o-so widvr ontruamp v so disv vērt hat so gostāk võ waitom (von weitem) v khutv (Schar) eyəlv, bo dv sain khent hertv nempvr, on bal dv diso sain go-

wäst värgestaturt ale genoatn (samt und sonders), nã en v wailv is khent statrone (statternd) aas vlaa. bal 's vr is gewäst nidvr nã (nahe bei), als en vn štroach hat s' es dvrkhent on hat gesäk, 's is sãi khin. "liabes mãi khin", hat se geschriget, "ombrom statvršt (d)o hintn nã v so vlaa, on net bet 'n andvrn?" "säk vr net, liabv mãi mamv", hat 's khöt s egele. "maine vädvrn sain ale nas von aärn zeachvrn? gaült me nemear (beweinet mich nicht mehr), as vr wölt, as e möge statvrn bet 'n andvrn!" khöt vs 's es hat geha(b)t (sowie es dies gesagt hatte), is ('s) widvr gestatvrt nã den andvrn. — võ densel tage ã hat (d)e muatvr nemear gegaült dvs toat khin.

### 10. de zalom (Zahlung) võ got 'n hearn.1)

ən pn štroach is dv gəwäšt vn armpr man, bo dv (welcher) vil hat gearbotet on gespart, on bet aln sain gearboto on gešparp is pr nia gəwäšt guat zo legp-n ən epps ən də hent. balpmán (da einmal) hat vr gəhbart khö(d)n, ke bas mā laigət got 'n hearn, gi(b)t pr 's bedrum hundprt vert (hundertfältig). on dispr man is gant on do khirch, on bal do is khent dor mēšnor zo läšo au də opfor, hat or gəjukht (geworfen) als sāi gelt, bo dor hat gehat, nidor en sekhl (Opferbeutel) - on en als, bas pr hat gehat, is 's gewäst p tolpr - on hat gemuant, ke got dor hear en wiane zait gi(b)t or en bedrum hundort tölor. s jar dornā hat or gəfäk difor man, ke de hundort tölor khemən nia, on är hat gəvank ən wägə (machte sich auf den Weg) on is gant zo füachv got 'n hearn zo machv-n en (sich) gä(b)m s gelt. — bal 's is gəwäšt nacht, is vr gərift (angelangt) ka-n vn hauš, mearor toat bas lente (lebendig) võ müade, on är is ingəkheart on hat gəvörscht də herbərgə. də laüt von hau's ha(b)m / ən ge(b)t on lai (dazu) ha(b)m / ən ge(b)t də tschāi (Nachtmahl) on lai, as pr hat gest, ha(b)m / en gevorscht z' fägn, bo (wohin) dvr geat. on är if-2-/2 nicht gehaltet vorporget (verhehlte nichts) on hat 's en (ihnen) khöt. alorn (da)

<sup>1)</sup> Die Nummern 10 bis 14 finden sich auch bei Zingerle, Lus. Wb. S. 66 ff. (Nr. I bis V.); aber in Stil und Sprache schriftdeutsch und auch sonst mehrfach geändert im Vergleich zur vorliegenden Fassung, die unmittelbar dem Volksmunde nachgeschrieben ist.

ha(b)m fo khöt də laüt: "aš-t' ən (wenn du ihn) vinšt got 'n hearn, mö(q)št (d)o (kannst du) lai vorschon epps vor üš ō: biar ha(b)m dv ünsvr tochtvr, on morgn bärvt (wäre) so so boratet (verheiratet); on enveze (statt dessen) haüt i/- e fe dorkhrankht, on äšt is ('s) or gəschägət o so drai vert nã onandor. 's is forl, vs be fa fa net šilvt (šölvt — sollte) boratn. on alorv du pit ən got 'n hearn, as pr /ə las boratn ün/pr diarn (Mädchen)". dur man hat 's en vorhoast, on denv ha(b)m f' en gelek z' schlavp. ən ta' dprnā is pr augəštant on is gant nā fainə wägə. - v wailv depo nider de sun (nach Sonnenuntergang) is vr gerift kan on andorn haus, on se(b)m is or ingekheart on hat gəvorscht də herbərgə. on də laüt ha(b)m f' ən ge(b)t on denv ha(b)m (' ən gəvorscht z' jägn, bo dor geat. on är hat 's ən khöt, on alorn dor paur hat khöt: "ben (gut), aš-t' en vinšt got 'n hearn,  $m\ddot{o}(g)$ št (d)o vorschpn epps vor  $\ddot{u}s$   $\bar{o}$ : ha(b)m do di/on gart, on äst is ('s) on etlo jar, as do nemenr khemen khuane waimprn, vorsch en got 'n hearn z' sägp, ombróm dv khemen khuane mear!" dvr man hat 's en vorhoast on is gant z' schlavp. ən ta' dornā is pr augəstant en aldor vrüa on is gant nã saine wäge. bal's is gewäst nacht, is pr gerift kan pn haus, bo dp sain gestant zwoa prüadpr, on fe(b)m is pr ingakheart on hat yavorscht da herbarga. on da zwoa prüador ha(b)m f' ən ge(b)t on lai ha(b)m f' ən gəkhocht epus z' esp, on denv ha(b)m f' ən gəvorscht z' fägv, bo dvr hat ən sint zo gianv. on är hat 's ən khöt, on alorv ha(b)m In khöt di/ə zwoa prüadnr: "dizn (dies) is ns ō liap; bor (wir) pitn da, aš-t' an vinšt got 'n hearn, vorsch an z' fägn, ombrom bur ha(b)m v fo vil vert zo bruntly (brummen) bipr zwoa prüadvr, on z' fägv, bia bvr mögvtn tüan zo khemv svn dv draus p pislə gərecht (recht) bətnandor." dor man hat 's ən vorhoast on denv is vr so golek on pet z' schlavv. on ta' dvrna is vr augostant on khemnn dur takh (bei Tagesanbruch) on hat durwischt ən wägə on is gant. — bal dor hat gəmacht o par ūrn (Stunden) wäge, hat vr bokhent pn altn altn man bet 'n har wais ps be dor schnea on bet on lanen grisntn (grau) part. on disor alt man hat en gevorscht z' säga, bo dor geat, on är hat khöt: "i gea zo süachv got 'n hearn zo legv-n en en sint (ihm in den Sinn zu legen — erinnern) mai gelt." "ben", hat vr khöt disor alt man, "äst pišt de gant genua, ombrom e pin 's i got dor hear." aloro dor man is gevalt zo khnia (auf die Kniee niedergefallen) on hat khöt: "ben", as vr 's sait iar got dor hear, pit (2) vs, as or mor ge(b)t mains hundort tillor". on got dor hear hat khöt: "ben, štea au on gea huam on vör(ch)t də nicht, ombrom vor do pišt huam, hašt do mearpr was hundort vert sovl, as be do mor hast yeliget (geliehen). on alora dor arm man hat ən ringraziárt on hat gəwölt khearn bədrum. on als p stroach (auf einmal) is en khent en sint, bas do wölvtn də laüt, bo d' ən ha(b)m qe(b)t də herbərgə. on alorv hat vr 's en khöt got 'n hearn. on got dor hear hat en khöt, bas or ən hat gəhat zo khödv. on dvr man hat gəvank ən wägə on is gəkheart bədrum, bal dor is gəwüšt widor kan zwon prüador, ha(b)m f' en lai gevorscht z' fägv, be dvr en schüa (schon) hat gevuntet got 'n hearn, on z' fägp, was pr en hat khöt von imenandorn (von ihnen [andern]). on dur man hat khöt: "ja, ja, i han ən gəvuntət, on von aüch-andorn hat or khöt, ke dor ha(b)t hertp zo bruntly ombrom uandpr wil net laspn recht den (dum) and pr, on võ dən/el (deswegen) is 's pespr, as pr geat aus plaa (daß ihr euch trennt) on as do p niaglodor (jeglicher) tüa vor imən" (für sich hause). "ja ja", ha(b)m so khöt də prüador, dosel hetvt bor (hätten wir) getant voräšt (vor jetzt, vordem), ma bor sain kar zo arm on ha(b)m nicht andoršt was dizo haus." "ü ja", hat pr khöt dor man, "lat (lasset) mə earšt rivnn zo redv (ausreden): dvr hat khöt got dvr hear, as or nidorschlak en heart, on dos andor khint plaa. on aloro dise zwoa prüador sain lai gant on ha(b)m nidorgeschlak en heart, on af de mit en heart ha(b)m fo do gevuntet on groafon khesl vol bet marenge (Napoleon d'or). bal do de prüador ha(b)m gəfäk v fo, fain fv gəwäšt alə luštə on ha(b)m gəvank (genommen) ən man um ən halš on ha(b)m ən gəkhüšt. on denv ha(b)m s' en ge(b)t sovl gelt, ne be dor is gewäst guat zo trago. on denv ha(b)m f' ən ge(b)t epvs z' esv on ha(b)m ən gəlat gian nā sainə wägə. dor man hat gənump s gelt on hat khöt "vorgel's got" on is gant. — bal dor is gəwäst kan haus võ dənfeln von gart (zum Hause derer mit dem Anliegen in betreff des Gar-

tens), is or ingakheort. on fe(b)m ha(b)m f' an lai gavorscht z' fägp, be dor hat govuntet got 'n hearn on z' fägp, was pr en hat khöt. on dur man hat khöt: "got dur hear lat us (euch) khö(d)n: wundort vs net v fo, as dv ən aür gart khemən (gedeihen) khuan-andre waimprn, ombrom dise jar is dp lai lai gəwäst p khluandor zañ om ən gart här, on p niaglodor armor man, bo dv is vürpašārt (vorübergegangen), hat gəmök ingəlanen zo nemv-n en vn Garle (Astchen) waimprn zo dorleschv-n en en duršt. on äst ha(b)t pr gemacht p fölono hoache maur, as do nanka (nənnka — nicht einmal) mö(g)n gian də vögəlo zo khostn-n pr v khörndle, on fin as pr iar-andre fait p fo znicht bet'n laüt, bart a i fain znicht bet aüch andorn, on bal dor iar-andre sait quat, bart e i o sain quat on bart os waign (segnen) aurna ra(b)m," da laut ha(b)m dorkhent fain välpr on ha(b)m gəvorscht vorzáin got 'n hearn, on ən man ha(b)m I' an qe(bt) z' esp on zo trinkhp on denp ha(b)m I' an epps yəschenkht. on dor man hat dorwischt ən wäge on is gant zua ən hauš, bo dor is gəwäšt zo herbəgo do earšt nacht. - bal dor fg(b)m is gerift, hat or en (ihnen) lai gehoket (zugerufen) pp tür in: "i han ən gəvuntət, west-pr (wisset ihr), got 'n hearn!" bal f' ən ha(b)m gefäk, ha(b)m f' ən gəgrüast on ha(b)m ən gevorscht z' fägp, was do hat khöt got dor hear võ imen andor. on dvr man hat khöt: "dvr hat khöt, as (a) vs vorsch z' fägv, be dor vs nemear godenkht, ke aur tochtor ha(b)t or f' on vorhoast imen no bal se is gewäst p khlūas khin. on p so, as pr wölt, as da got dor hear waige aur haus on as or os las gefunt aüch-andre on aür tochtor ō, as or nemear süacht (suchet ja nicht mehr) zo wöln fo boratn." on alorn do laüt ha(b)m durkhent, ke fo ha(b)m govält, on ha(b)m govorscht vorzain got 'n hearn, on ha(b)m nemear gefüacht zo borato de tochtor. en man ha(b)m f' ən gəschenkht n woltn pislə gelt, on är hat 's genump on hat khöt "vorgel's got" on is no gostant v drai tage (e(b)m bet imen andorn, on fe(b)m hat or 's gezelt s gelt, bo dor hat gehat, on hat gefäk, ke got dor hear en tolor, bo dor ən hat gəligət, hat pr's ən gəzalt bədrum mearpr was taušpykh vert, net hundort vert plua. s gelt, bo dor hat gehat, hat or 's gətqalt, on halbəs hat pr's gəschikht huam fain laüt, on dps

ander halbe hat or 's gehaltet vor imen, ombrom dor hat gehat lust zo giano umar z' fägo aus de welt (sich die Walt anzusehen).

ən vn tagə is ar gərift vorā ən vn schüan groa/vn gart, on är i/-ə fə augəluant namp ən gatpr zo schaugp in ən dispn gart vol bet schüane roaspn (Blumen) on schüane june elborlo (Bäumchen). balaman hat or gefäk en gärtnor, bo do hat kalmárt (veredelt) disə schüan elborlo, on disor gärtner hat gətant o so lez, ke dor man hat gəmöcht avayən zo lacho starch fil as or hat gəmök (so viel er konnte). dur hear von gart is gəwäšt wians wait vudpr on is gant z' /ägp, wär 's is, bo dp p /o lacht, on is gant namp ən gatpr on hat se(b)m gəsak ən man on hat en gevorscht z' fägv, ombrom der lacht v so. on der man hat khöt: "i lach v so sägv seeb)m ensel gärtnur tüan v /o lez zo kalmarv deseln elberlv". on der hear hat en gevorscht z' sägn, be dur khant pesur är. on dur man hat khöt: "ä ja, 's wärpt wol n schant to fainn alt us be dor kuko en walt, on as a net khānvt (könnte) tüan pespr, was fe(b)m dvr-/el". "ben", hat vr khöt dvr hear, "aš-to pišt v /o bravnt (tüchtig), ail ĩar ən gart on las ſägn, was do pišt guat zo tüann", on hat ofe getant en gator, dor man hat 's en net gelat schafon zwoa vert, dpr is lai ingant on hat genump s mespr on hat getant vs be 's geat getant. dvr hear hat zuageschauget on hat gə/äk, dvr tüat v /o schüä, on är hat ən gəvorscht z' fäga, be dvr wil plai(b)m (e(b)m bet imen zo macho en gärtnor. "ja ja", hat ar khöt dvr man, "ombrom net? as vr mar ge(b)t guat lä(b)m on as vr mə zalt gərecht, plaib ə da ō i". dvr hear hat ən vorhoast zo gäbn, was əs is recht, on dor man is gəštant (geblieben) se(b)m zo arboto en gart. dor man is gewäst forl bravet (tüchtig) on furbet (findig) on hat getant a fo gerecht, ke dor gart en v par jar is vr gewäst vil vil schüanor, bvs (als) vorā, on dvr hear, bal dvr hat gəsak v so, is ar yəwäst kontént (zufrieden) on luste (froh) on hat gehaltet sain gärtnor als tags liabor. dor man if-s so govuntst v so guat  $f_{\ell}(b)$ m ən di/on gart zo /ägp, dv geat als vürsnən (vorwärts) on ke dvr hear haltet en v so gearn, ke (so daß) dv sain vortgant de wochvn forl vs be do urn (Stunden), on nia is 's on net khent on fint

ne săi huamat ne saine laüt. — en on tage is or se gelek se(b)m on schātn von on öpflpuam zo raštv, on baloman is on ākhent v lušt zo gianv huam z' sägv võ sain laüt on is nemeav gəwäšt guat zo dorhalto so (an sich zu halten). on ür is augestant on is gant kan hear on hat khöt, ke dor wil gian huam on ke dor pitet en, as vr en gübe, was vr en (sich) hat gebunt (gewunt gewonnen, verdient). dvr hear is alder derstant (wurde ganz erstaunt) zo höarn n /o on hat en net gewölt lason vortgian, ombrom der hat so gover(ch)tot nemear zo vene (finden) un solon bravvin man, ma dor man hat / net gelat vorkhearn (überreden) on hat khöt, är wil gian huam. on alorp dor hear hat khöt: "ben, bal do própio (durchaus) wil gian, gea en gotsnam, on zo zalv de gib e dor nicht, ma i lirn dor (lehre dich) drai sachondor (Sachen): bal do vinšt zwoa wäge, on altn on on naüyn, gea hertn nã don alt, dizn is aas (dies ist erstens). bal do pišt en v remeges hauš, vorsch nia z' fägv, ombrom fv tüan dizp odpr dpsel, äšt sain sp zwoa (zweitens), schau wol au on tüa nicht, bal do pišt vil zorne, üšt sain sp drai (drittens). dvr man hat en pensart, dizn is wol epps (Sonderbares) bo dur mur gi(b)t (z') zalv mo, on lai is vr gant zo machv-n on zua sai gapletro (seine Habseligkeiten zusammenzupacken), on bal dvr is gewäst vērtə, is pr gant zo grüasp ən hear on zo lasp-n ən l'adio (ihm Adieu zu sagen). on alorp dor hear hat an ge(b)t on turt (Torte) on hat khöt: "sea (da, nimm), zoa aš-to də gədenkhšt võ miar (meiner erinnerst) gib ə dor difon turt, on schauge, hakh (schneide) en net au, fin as-to net hast en lustegprštə mənut võ aln dain lä(b)m". dpr man hat gənump ən turt on hat khöt "vorgel's got" on is gant nã saine wäge. bal dvr is gəwäst v pisle vort von haus hat ən gəvank (eingeholt) v schüanv karóz (Kutsche), on drin is dv gowäst v hear, dvr hear hat ən gərüaft ən man on hat khöt, as or ausiz är ō, on är is augəsozt. bal so sain gəwäst v pislə vürwart (vorwarts), dor wäge i/-e se getoalt: se(b)m is do gewäst on altor on o naügor wägə, on dor man, bal dor hat gəfäk o so, sain ən khent ən sint də wort von patrā (Dienstgeber), on är alorn hat gepitet en hear, as or en las abefizon. on dor kutschor hat augshaltet s ros on dor man is abegefozt on is gant pa den

ult wäge, on de karyz is gant pa den nauge. dor mun is gant on toko (Stück) vür (vorwärts), on de zwoa wäge sain so widar govuntet (trafen wieder zusammen) botnandur, on se(b)m wiane wait vudpr is dp gewäst a wirthaus. on dor man is ingekheart on hat gevorscht z' sägn, be dv is vürpašart (vorüber gekommen) v karoz. ma dvr wirt hat nicht gawarnt net (nichts gemerkt), on lai v be /v ha(b)m garedet, is dv vürpašart v roš alūa, on alorv sain sv gant z' sägv on ha(b)m gəvuntət ən hear af 'n wägə halbə toat, də diap sain vürgəšprunk (haben angefallen) dvr karoz on ha(b)m gətöatət ən kutschpr on ha(b)m gestolt als, was do hat gehat dor hear, on ən hear ha(b)m /' ən gəvast bet štröach (bedeckt mit Streichen — Schlägen) on ha(b)m ən gəlat se(b)n af 'n wägə on sain vonkant (entgangen, entflohen). dvr man, bal dar hat gəfük v so, hat vr ringraziárt (gedankt) got 'n hearn on hat áudvrwischt (sich aufgemacht) on is gant nã saine wäge. -- en khemon de nacht is pr gerift kan pn haus on är is ingekheart on hat gevorscht də herbəgə, on se(b)m ha(b)m sp s' ən ge(b)t. bal dvr is gəwäšt en de khampr, is pr gant at 's vestrr on hat geschauget nidar ən hof on hat gəfük arm on hent on schiykh (Schenkel) võ laüt. on lai hat vr gewölt vorschvn z' fägv, bas əs wil muanən. on alorp is en khent en sint, was en hat khöt sai patra, on hat dyrdrukht de wort af de zun. on denn is pr se gelek en pet z' schlavn, ma dvr is net gəwäst quat zo spern də qaqn. ən ta' dornā is or augestant en aldor vrüa on is gant kan wirt on hat gevorscht, was pr is schule. on dpr wirt hat's en khöt, on lai hat or ən gəvorscht z' fägo, be 's ən net hat gəwundort zo fügn deseln tökln (Stücklein) von laüt nider en hof, on z' fügn, ombrom dor hat net gevorscht, was es wil muanen. on alorv dor man hal khöt: "o, be d' ə anko (auch) sigə epor epos, mach-s mor fon nicht draus, on denv pin s net gewont zo vorscho af epos, bo do mor net ageat". "do hašt's wol dorratet", hat pr khöt dpr wirt, ombrom be do hetpšt gevorscht, hetpšt (d)o du ō gəmöcht da laspn v töklə". on dvr man hat ringraziart got 'n hearn on hat en vürgenump zo volge herte sain patra on hat gəvank ən wägə on is gant zua huampt (heimwärts) on is gant

vil bohemor was de andern tage, ombrom enfel tage hat or gehat en sint zo rivo (gelangen) huam.

en khemon de nacht is or gerift en sai lant (Dorf) on is ingəkheart ən v wirthaus, bo dv is gewäst fe(b)m vorā fain haus, on se(b)m hat vr en gemacht gä(b)m epvs z' esp, bal dur hat gəhat gest, is pr sə gəsozt namp ən pn vēštar on hat gəschaugət durch zua (hinüber zu) sain haus on hat gesäk gian on jugen bfaf in en sãi haus on sãi waibe is en khent enken on hat en ge(b)t de hant on hat en gevank um en hals här on hat en gekhüšt on is gəwäšt alv luštə zo fügp difon bfaf. dor man hat zuageschauget on hat en parirt (geschienen) v pisle kar zo schaülv võ sain waibe zo tüanv v so bet vn bfaf, on is-e se dorzürnt on hat gewölt gian huam zo zaln fili waibe bet pnpr karge (Tracht) ströach zo tüann n /o bet nn bfaf. als n stroach is 's en khent en sint, was d'en hat khöt dur patra, on alorp is pr no dorhaltet on hat gevorscht z' fügv, wür dor is dorfel bfaf, on alorp ha(b)m f' en khöt, ke 's is der fun võ derfeln witove, bo do vort is gant sãi man vor o khuto jar, on is nemear gakheart bodrum. on üst dor pua hat gorift zo lirny on morgan khüt (sagt, feiert) pr dp earst mis, on dps ganz lant is lusto. als v štroach ha(b)m /v agəvayk zo laütv alə də klokn on zo schiaso de mortar' zo hevo a en vairto, dor arm man zo hoaro v so is vr gawäst v so auvorkhnüpftt (verknüpft d. i. gerührt), as pr hat gehat zo tüanp zo dorhalto de zeachorn, on hat riggraziárt got 'n hearn, as pr p fo hat als hürgerichtet. en ta' dornā is do gawäšt do earšt miš von bfefla, on bal do is gawäst gerift de mis, ale de invidératn (Eingeladenen) sain gant en wirthaus z' esp en vormps (Mahl). dur man is gewäst ür ö self) fe(b)m gesozt kan pn tisch, on niampt hat en net gekhent. bal so sain gewäst verte bet'n vormps, ha(b)m ageheft de laut zo hōkv (schreiend rufen) on zo khödv, as dv läbe vil on guat dvr naügə bfaf on sai muator. on aloro is augəstant dor vreməgə (fremde) man on hat gehokət fil as vr hat gəmök on hat khöt: "on dor vator võ dən naüyə bfeflə, plaibət or vorgest dorfel? khent mo niampt mi? kenšt do mo net, liabos māi waibe; khent pr me net, liabe maine khindpr?" on alory ha(b)m f' en gekhent on ha(b)m khöt, "o liabor mãi man", on "o liabor mãi vator",

on sain gəwäst vil mearnr lustə was voră, on sain sə gəvayk om ən hals vnandvr on sain sə gəkhüst. on denn hat vr khöt dvr vatvr: "dizv is sichvr də peštə ūr, bo d'ə han ən māi ganzəs lü(b)m, on äst möch ə volgn main patrū", on is gant on hat gənump ən turt on hat ən gətçalt. on ənvezə was zo sainv epvs z' esv is dv lai gəwäst v pislə rint on invnt sain dv gəwäst ploasə mareyyə. on alə də laüt, bo d'əs ha(b)m gəsük, sain dvrštant. on dvr man hat gəkheart də qagn au zua ən hümbl on hat gəpütet on denv hat vr khöt: "säk vr, v so zalt got dvr hear, was m'ən laigət īmən."

# 11. dor štrē (Strähne) võ dən fäləgə waiblə.

disə jar is do gəwäst on arməs alts waiblə, bo do nemear is gəwäšt guat zo gəwinv-n ən z' esp. on võ dənfel (deswegen) hat 's umpr-gemocht-gian zo petlo. - en un tage hat 's en genump on stek en de hent on on lärn sakh af de aksln on is gant nidor en de dros (Flurname) en astetal zo vorscho-n en v pisle mäl, bal 's is gewäst nider untern lérchorl (Flurname), hat 's gəhat vn hunpr, as ('s) nemear hat gəmök (gekonnt) gian vürsnən (vorwärts), on if-ə-fə nidorgəfozt zo rašto, bolomán hat 's gəhbart štinkhon (merkte einen Geruch von . . .) na vrisches proat on is (es) aloro hat khöt: "o be d' ə i ō hetnt p pislə vrisches proat zo dorlescho mor en hunor!" als o stroach is en zuagant v füləgəs waiblə on hat ən gərekht v rischəs pröatlə on hat khöt: "sea, luštots (gelüstiges) schwai, do gib ə dor diar o ũas p proatle", on lai is ('s) vonkant boheme vs be v plizegor. dvs arm waible hat 's genump on hat 's gest on denn is ('s) gant widor vürsnən pa pergə nidor fin as ('s) is gərift ən tal. ma nidor en de dros sain da gewäst znichte laüt on ha(b)m en nicht ge(b)t on no dorpai, bal 's is gawäst an ganz taga umpr zo petlo, aboš hat 's neanko gevuntet de herbege on hat gemöcht (müssen) schlavon aus at 's velt (draußen auf dem Felde), on (e(b)m is ('s) halbes gestorbet võ vrost. is, bal 's hat gefük n fo, hat 's ən penšárt (gedacht): "'s zalt mvr net də müa zo plaibn da ka dison znichtn laüt, on hat audprwischt on is khent zua huampt. bal 's is gəwäšt pa pergə auvor, is-ə sə härgəkheart dnr unter wint on is khent (geworden) schaüln khalt, on dus

arm waible hat gehat zo tüanv bet aln en fain zo dorwerv (erwehren) / von vrošt, ombrom / ii rüšt (Anzug) is gəwäšt alv dorzert on dorhotort (zerlumpt), on lai wärot 's furšo (vielleicht) gestorbet võ hunpr, be 's net häbrt (hetrt) gehat gest s proatle võ den salege waible. — bal 's is gewäst auvor untorn lerchovl is-a-sa nidorgesozt zo rašto on se(b)m hat 's gasäk on etlon loda (Ballen) laimot aus pa waš (Wasen) zo ploacho on is aloro hat khöt: "o be d' ə i ō hetvt vn fölon lodə laimot zo macho mor o drai warme bfoatn, i vriarot sichor net o so, as be d' a vriar zo habn à diza dorhotrota gepletro, als n'itroach is khent dvs fälsge waible, bo d' en hat gehat ge(b)t s proatle, bet on strë garn en de hent on hat khöt: "sea dison strë garn, nakhpts dinkh! dor wart (wird) /p nia rivon (zu Ende gehen), fin ax-to net du wil; on võ dən/el schau wol au on khü nia: o be do wärašt gerift". on lai das fälege waible is vorschwuntet. dvs arm waible hat genump en stri on is khent als lušte zua huamnt. — bal 's is gənväšt huam, hat 's gəlek ən štrē af 'n windl on hat agevank zo winto abe garn on hat foul gewuntet fin as ('s) hat gehat genua khnaiil zo macho on groafon lode laimpt. denv hat 's getrak de khnaül kan wübpr, on dorsel hat ən gəmacht də laimpt. 20 zalp ən wäbpr hat 's gəhat khūa gelt, on is hat en gelat sovl laimpt vor săi arbpt. on võ densel tage vort s waible hat hertn gewuntet, bal 's hat gewölt, on dor währr hat hertp gehat zo tüanp vor is. bet den earst lode i/-e-/e gərüstət, on denn hat 's agəvank zo vorkhoavn də laimnt ən andorn laüt, on bet 'n gelt, was je hat gevank, hat j' en gekhoaft als, was es hat gehat vo noatom, de laut, bal /v ha(b)m gefük n /o on ha(b)m net gewist, bo dn s waible härnimp /ovl garn, ha(b)m so agəvank zo oborkhödo 's (es zu verdächtigen); ma lezəs ha(b)m fp khūas gəmök khö(d)n, on lai s waiblə hat fpn ən nicht drausgəmacht on hat so gəlat re(d)n als, was so ha(b)m gəwölt. ən pn štroach s waiblə hat gəhat epps zo wörtlp bet nnyn znichtn waibe, on dizp znicht waibe hat khöt: "schwaige, du alto hekš, bor wison 's ale, ke s garn prink tor 's dor felandor" (Teufel), on v fo vort, on ha(b)m gestritet v wailv. bal do s waible is gewäst štüfo (überdrüssig) on faur zo štraito, hat's dorwischt en wäge on is gant huam on hat widor agevank

zo wintv. balvmay if-ə-fə epvs dvrrüdət dvr štrē on s waiblə if-ə-fə dvrzürnt on hat khöt: vorvlikšvtvr štrē, be do wärvšt almayko (doch) palə gərift!" als v štrqach is vorschwuntət dvr štrē on alv də laimvt, bo dv is gəwäst gəmacht bet fölvn garn, als gelt, bo f' ən (sich) hat zua-gəhat-gəlek (das sie sich zusammengespart), on də rüst, bo's hat ägəhat ō, on is gəplibət fe(b)m af vn štual nakhvnt, on alorv is ('s) gəwäst nō ermvr was vorā.

## 12. de kondanárnte (verbannte) diarn (Mädchen).

vor vil vil jar is do gəwäst v diarn nidor ən haus von polés (Paulaz, Familienzuname) on is gawäšt sovl schüä, ke vil pua(b)m (Burschen) hab(m) sə gəwölt ha(b)m vor waibə; mn si hat son nia gowölt wison zo borato so (sich zu verheiraten), on võ dənfel hat sə sə hertv vortgətribət (abgewiesen) alə də pua(b)m. ən vn tagə is sə se(b)m gəwäšt vlūa ən hauš on hat gəvlikht. baloman is gant v schüandor pua pa tür in on hat sə gəgrüast. on si hat ən agəschaugət on hat gəsak, 's is n sölv schüandor, on si hat en gegrüast si ō on hat khöt, as or se siz. dur pua is so nidurgosozt on hat agevank zo redu on hat goredət p so schüd on p so guat, on dpr diarn hat pr agsheft zo gəvalv. võ dənsel tagə vür dvr pua is gant vil vert zo venn sə on de diarn hat en gefäk ale tage liabor on hat ageheft zo wölp-n ən wol (ihm gut zu sein). ən pn māl (Abend) is pr gant on hat dorkhent, ke de diarn haltet en gearn (liebt ihn), on är hat so govorscht z' sägn, be s' on haltot gearn on z' sägn, be f' en nimp (zum Manne), on si is gewäst alp luste on hat en khöt võ ja. on dor pua hat abəqəzoqət v schüds qəvinrot (Ring) von vinpr on hat 's vr ge(b)t, on de diarn hat 's genump on hat 's ingelek (angesteckt) si on hat vorhoast en pun zō tragn 's hertn en densel vinnr fin as (solange) se läbet.

wianə zait špätvr dvr pua is dvrkraykht on is gəštorbət. dv arm diarn, bal sv hat gəsak, ke sai pual (Geliebter) is toat, is sə gəwäšt vil traurə. ma v par jar špätvr hat sə agəheft zo traibv hī (das Leid zu verwinden) on denn hat sə ausgənump (abgestreift) s gəviyrvt on hat s vorštekht in (drinnen) ən vn khašt on hat vr penšart: bey, sa as (da nun einmal) vr dv mvr is gəštorbət dvrsel pual, äšt wil ə mvr süachvn vn andvrn, on

p/o hat fo gotant. fe is gant zo tanzo, on umpr obrál (überall), bo do is gəwäst epos luštəgəs, hut mā fə gəvuntət, on də pua(b)m ha(b)m widor agsheft zo giano fo zo veno (besuchen). baloman is fo dorkhrankht on is goštorbot ann (ohne) zo lega ā s govinrot, bo dor hat gohat ge(b)t dor pual. on vo donfel hat fo net gemök gian en hümbl on is khent kondanart in en tal von yau (Flurname) fe(b)m on on greaton walt. — n khuto (Menge) jar špätor is gant o pua von konär (Familienbeiname) in (hinein) pa dison walt nā ən gəwilt. dor is umprgant schiar on ganzon tage any zo veny (finden) nicht on is herty gant in weter (weiter) in pa walt on is gerift (gelangt) kan vr kūvl (Felshöhle) on in en disp kuvl hat pr gefük p schüann diarn. dor pua is dorschrakht (erschrocken) on is gəkheart bədrum hintpr-vürbəšt (rückwarts). on fi hat en gernaft pitane (bittend) on hat khöt: "mãi liabor pua, vör(ch)t de nicht võ miar, i tüa dor nicht, ombrom di hat de da gevüart got dor hear.". aloro dor pua is or gant zua namp on hat so agoschauget on hat en parirt (geschienen) v fo schüd, ke är hat gefäk kūa schüanvr mentsch. on be mearpr dor hat fo agoschauget, be schuanor fo is on vürkhent. diarn hat agəvonk zo redo on hat khöt: "äšt, māi liabor pua, is ('s) hundort jar, as a pin do zo paito, be do khint uandor zo helvo mor; on du, as-to wilst, pist-(d)o dorfel, bo do mor mögə helvon. i", hat sa khöt, "pin da zwischon ən hümbl on dar höl; on as-to du pist guat zo tüanp, was a dor khüda (sage), gea d' ə gəradə (direkt) ən hümbl; on as-to net pist guat 20 tüann als, vs be's wil fain getant, möch e gian kan taüvl vor hertn" (für immer), on hat agevank zo gaüln fil as (soviel als) fo hat gohat atn. dor pua, bal dor hat gohoart v fo, hat or on gəlat antn (leid tun) də diarn on hat gəschwert vorā got 'n hearn on aln ən hailəgən zo tüann als, was fə khüt, on hat fə gəpitət, as f' en khöde, was pr hat zo tüanp. on si hat khöt: gea huam on gea nidor en haus von polés on gea au en de khampr, bo d' ə pin gəstant (gewohnt habe) fin as ə pin gəwäst lentə, tüa ofə ənfel groas khašt; fe(b)m baršt do venən n khlüas šketələ (Schächtelchen), on drin fain do drai gəvinrotor. dosel, bo do drau hat deselu zwoa wort, on pint's af on lanen stekh on ail widor bodrum in on walt, bal d' o do sigo khemon,

khim a dor anken; ma i khim net os be d'a pin ast, ma i khim vs be v schaülvdvr (abscheulicher) wurm. ma du dvrschrakh nicht on vör(ch)t de nicht: rekh mor lai zuar en stekh, as e mögə gəlanən zo lekhv bet dvr zun omə s gəvinret; on as-to du net geast hintorn-vürbest, as e rif (dazu komme) zo mögn lekhon ome s gevinrot, i khim widor a schüano diorn on deno gea d' ə lai ən hümbl; on du warst ha(b)m gəlükh hertp fin as-to läbəst. ma as ə net mögə gəlanən zo lekho s gəvinrot, i wart (werde) herto plai(b)m v wurm, on lai möch ə gian kan taüvl vor hertp". dpr pua hat 's pr widpr vorhoast zo tüanp als, was do wil sain getant; on denv hat or gevank en wäge on is khent zua huampt. bal dor is gerift huam, is pr gant en de khampr võ dor diarn, on hat ofegetant en khašt, hat genump s šketele on hat auvorganump (herausgenommen) s gavinrot, on deno is pr gəkheart bədrum in ən walt on hat gəhakht p lanp heslpnp ruat (Haselrute) on hat dringestekht s gevinret on dene is er gant vürsnən in pa walt, fin as or is gəwäst nāmp dor kuvl. balomay hat vr ən (sich) gəfäk zuakhemən vn schaülvn groasvn wurm, as pr hat gemacht de vor(ch)t. on der pua is derschrakht starch, ma do is en khent en sint, was d'en hat gehat khöt de diarn, on ür is gant vürsnen als aas (dennoch). on bal dor is gəwäst namp gənua, hat pr ən gərekht zua ən stekh drau bet 'n gəvinrot. als p stroach ən pua is ən akhent als p gəzitrp võ z' üntpršt z' öbprst on is hintprgəzogət drai trit. dar wurm is ən nagant on hat widn't gewölt lekhon on hat do net gelank, ombrom dor pua is widor hintorgozogot drai trit, drai vert hat or provárt (probiert), on nia is pr dp net golank, on alorp hat pr qəspibət vaür on hat gəböakət (gebrüllt) on gəlürnt (geheult) on is vorschwuntet von oagn (Augen) von pua. dor pua is gekheart bedrum on is gewäst hertp traure fin as pr is gestorbet.

# 13. dvr man au (auf) $\partial n m\tilde{a}$ (Mond).

ən vn štroach is dv gewäst v man aus (draußen) af vnan akhvr z' fägv də līšvn (Linsen), on hat gəfäk, ke de līšvn võ dən andvrn laüt fain vil schüanvr, was də fain. on är if-ə-fə dvrzürnt zo fägv v fo on hat ən penšárt (sich gedacht), wia dvr mögvt tüan zo habv är ō dvrfeln schüan līšvn, on denn is

or yokheart bodrum huam. gianvnte (gehend) huam is on khent en sint, ke dor mā is groas (voll) on abos lauchtet or o so schüä, on ür alorv geat zo stolv-n vr (deren zu stehlen) sölvne schüanə lišan. on v so hat vr gətant. bal 's is gəwäst här spät pa dor nacht, is or gant aus at s velt, bo do sain gewäst de schüan lispn, on hat geschauget umpnum (um und um) on hat niampt gəfäk on hat khöt: "ben, dv fik mə niampt, ombrom i pin dv muatrosch (mutterseelen) vlüa, bal (wenn) dv mvr net zuaschauget dvr mä; on von mä vör(ch)t e me nicht, ombrom dprsel mö'-mpr nicht tüan. on denp is pr se nidprgehukht on hat ausgezert (ausgerissen) līšpn. bal dvr vr (deren) hat gehat vn arvl (Arm voll) vol, hat vr so gowölt tragn huam. stroach is do khent dor mã on hat genump en man on hat m getrak au en de welt (Himmelsraum) bet imen (mit sich), on bal do dor mã is groas, sak mã no herto en man au (oben) en må bet 'n lispn untpr 'n arm.

# 14. de kogúlor.

disə jvr fain dv gəwäst v lentlə (Dörfchen) laüt, bo dv fain gəwäst v fo stockhvt (dumm) on hintvr (rückständig), as mā möch lachvn nō ən ta' võ haüt zo höarv, wet v (welch ein) gənarv (Narrheiten) fə ha(b)m augətant (aufgeführt). éko (da sind) v drai (etliche) störyəlv(Geschichtchen):

Я

on wn strouch do kogulur ha(b)m augomacht (gebaut) v khirch. on bal fo fo ha(b)m gohat gorift do skatl (Schachtel-Rohbau), ha(b)m fo net gowist, of weld foit zo macho on altur (Altar). on alord ha(b)m fo govayk on búbu (Hummel) on ha(b)m on gotrak on do khirch on ha(b)m on molárt (freigelassen). in (drinnen) on do khirch is do gowäst on alts mendlo zo päto, on dor bubu is gant on if-e-fo golat (niedergelassen) af 'n khopf von mendlo on alord is gant on andord (anderer) man on hat on gojukht (geworfen] d hampfold (Handvoll) khalch af 'n khopf on mendlo. s mendlo if-o fo dorzürnt on hat gowölt schlagn on man, on alord fain zuagospruyk alo do kogulur on ha(b)m gotőatot s mendlo, "ombrom", ha(b)m fo khöt, "dor bubu is o

hailəges vich, on bo dn sə is gəlat dnr bubu dn euršt vert, se(b)m möcht mā machnn ən altır. on dena ha'-sn bograbət s mendlə ən plaz, bo's is gəwäst gəkhnonk (gekniet) zo pätn. au af s grap ha(b)m so dn draugəmacht ən altır.

b.

pn andro vert is en khent en sint en kogulor, ke sãi kampanil (Glockenturm) is kar zp khlūa on anp zo gäbp-n ən z' esp mök (kann) pr nicht wakspn, on alorp ha(b)m sv getsatet vil schwai on okšpn on ha(b)m getrak als (s) vlaisch au af s tach von kampanil. on zoa zo fägp, wiavl dpr khint (wird) gröafor, ha(b)m fo genump on lode laimot on ha(b)m fe agehenk bet uan pn ent au en khraüz von kampanil on dps andpr ent is gəlank abə af də eardə. ma dvr mešnor is gəwäšt v furbotor (schlauer) man, on pa dur nacht is ur gant on hat genump un hauf vlaisch on hat 's getrak huam. on denn is pr gant on hat abəgəhakht (abgeschnitten) vn toko (Stück) laimvt on hat gətrak huam dosel ō, en ta' darnā de kogulor sain gant en aldor vrüa z' fägv, wiavl dp is khent grøafor dvr kampanil, on bal fv ha(b)m qəfäk, s ent võ dor laimot is au n fo hoach, ha(b)m fo khöt: "schauget, wiavl do is khent gréasor ünsor kampanil, äšt as pr hat gest!" denp sain sp gant au af 'n kampanil z' sägn, wiavl vlaisch dur hat gest. on bal fu ha(b)m gəfäk, du menlt (gehe ab) sovl vlaisch, sain so gewäst ale luste zo sägn, ke dor kampanil is gəwäst p so hunrə. dpr mešnar is gant alə necht zo nemp sain toal vlaisch on laimpt, fin as dp nō is gewäst p khlāā töklə laimpt on khuan-andprs vlaisch, bal do do kogulpr ha(b)m gəfäk v fo, ha(b)m fv widvr gətrak vlaisch af 'n kampanil on ha(b)m wider agehenk on lode laimpt. der mesner is gəwäšt aldır luštə zo sägn, ke də laüt sain n so hintur, on is gant ale necht zo nemp sain toal vlaisch on laimpt, finamái as (bis daß) do de kogular nemear ha(b)m gehat ne vlaisch ne laimpt zo legn af 'n kampanil on as sn ha(b)m gemuant, ke dpr kampanil is groas genua.

c.

bal do s tach von kampanil von kogulor is gəwäšt alt, hat's ägəvank zo dorvaulo on zo wakšo do drau s graš. on də kogulor

hu(b)m ən (sich) pensart, ke's is n toatn fünt zo lasn hidern (hindorren) n föln schäds vuatur. on se ha(b)m gəvaŋk (genommen) nn okš on ha(b)m ən ägəheŋk n štrik um ən hals on ha(b)m ən gəzogət au af s tach von kampanil. on bal s' ən ha(b)m gəhat palə z' öbnrst, dur okš is gəwäst palə toat on hat auvurgərekht (hervorgestreckt) n laŋn zuŋ. de kogulur sain gəwäst alə luštə an ha(b)m khöt: "schaugə, schaugə, dur wil schüa (schon) gəlaŋən zo rresn s graš!" on bal so ha(b)m gəhat ən okš au z' öbnrst, ha(b)m so gəfäk, ke dur is štüa-toat (steintot).

d.

on vn stroach is dv gowäst v kogulvr aus (draußen) at s velt zo schnaidv khorn. on bal 's hat golaütet mitvrtáge, hat vr en golek de sichl af 'n hals on denv hat vr en (sich) genump v par gar(b)m vor arm (in jedem Arm) on is gant huam z' esv en vormas. bal dvr is gewäst huam, hat vr gejukht de gar(b)m dvnidvr on denv hat vr gevayk s helbe (Heft, Griff) võ dvr sichl on hat gezoget. on bal dvr hat gesäk, de sichl wil net khemen, is vr se dvrzürnt on hat khöt: pait (warte), vorvluachtv sichl, as-to net wil khemen, mach e de khemen"! on hat ge(b)t vn starchvn zukh (tat einen starken Riß) pan helbe võ dvr sichl on hat en (sich) hõgehakht (abgeschnitten) en khopf vlüv (selbst), on dvr khopf is gerodlt (gerollt) pa hauš aus. on võ densel tage ä de kogulvr ha(b)m hertv genüzt (benützt) vn āl (Ahle) zo schnaidv s khorn. on nemear de sichl.

e 1).

on andro vert is do gewäst o kogulor, bo do hat gehat vn est. on en on tage is or gant en stal difor kogulor zo wölo (zu wollen) treykhon en est, on dor est hat net gewölt. dor kogulor is dorschrakht zo fägo, dor est wil net triykon on is gant on hat zuagerüaft de andorn kogulor z' fägo en est on zo vorscho z' fägo, be do niamot weast, wia zo tüano zo macho triykhon s vich. niamot hat son en net vorstant (verstand sich darauf) on baloman ha(b)m so khöt, ke dor est is bohekst (verhext), on

<sup>1)</sup> Findet sich bei Zingerle nicht,

ha(b)m gəwölt thatn ən ešl. ma dvr man ən ešl hat vr ən net gəwölt thatn on hat khöt, dvr paitət zo thatv-n ən ən ta' dvrnā (auf den folgenden Tag). — v wailələ špätvr is zuagant (herbeigekommen) vn alts wailələ von vn andvrn lant on hat fe(b)m gəfük v fölvnv khutv laüt, on is hat gəvorscht z' fägv, was dv da is naügəs. on də kogulvr ha(b)m 's ən khöt. on dizv wailələ is gant au af də tətsch (Scheune) von man on hat gənump v vürtv höbə on hat 's ən gətrak ən ešl. on dvr ešl hat's gevrest. on denv s wailələ hat ən gətrak zo triykhv, on dvr ešl hat gətruykht ō. on alorv hat 's khöt s wailə: "fäk vr 's äst, was vr hat dvr ešl, on haltət v mint (behaltet im Sinn), on vor (bevor) dvr ən ge(b)t zo triykhv ən vich, ge(b)t ən zo vrzsv!"

f.

de kogulor sain gəwäst starch on bravnt (tüchtig), ma lai sain so gowäst hunrogo laüt ō, on sain nia gewäst guat zo habn ən pauch vol. ən pn tagə də komāu-manən (Gemeindemänner) ha(b)m gəhaltət konšilyo (Beratuug) z' fügn, wia fn mögntn tüan zo esp p vert genua ale betnandor, on baloman ha(b)m so 's ausgemacht: en sel tage v so on v so (an einem bestimmten Tage) wöl-bor eson genua. — dor tage is khent. on aloro fain so gant ale betnander namp en en groasen prun, bo de (in welchem) drin is gəwäst vil waspr. on fe(b)m ha(b)m fp da dringejukht vil sürchv (Mais-) mäl. denv ha(b)m sv agehenk vn pua pan pn soal on ha(b)m en molart nider (hinabgelassen) en prun, as pr ausmisch (rühre) de pult (Polenta). de andarn kogulor sain gestant se(b)m af 'n wäge zo paito, bo do dorsel en prun rüaft, zoa as sp gian z'esp. ma dprsel en prun hat nicht gərüaft. alorp ha(b)m /p nidprmolart pn andprn on ha(b)m wider gepitet (gewartet). dersel hat o nicht gerüaft, on alore ha(b)m so no nidormolart uan, on dorsel hat so o nemear golat höarn. alorp is en khent en sint enseln, bo do ha(b)m gepitet, ke dəfeln nidnr (unten) ən prun espn fe earst, vor fo rüavan ən audprn, on alorp uandpr nã dən andpr svin gəsprunk alə də kogulor nidpr ən prun. on võ dənfel tagə här sain dp nemear gəwäst khuanə kogulpr.

# 15. Der Pakt mit dem Teufel1)

Es war einmal ein junger Mann, der keine Lust hatte zu arbeiten, und zu betteln schämte er sich. Deshalb wußte er nicht wie tun, um sich das Essen zu gewinnen. Eines Abends rief er den Teufel, daß er ihm Geld bringe. Der Teufel kam, brachte ihm einen Sack voll Geld und sprach: "Da habe ich dir einen Sack voll Geld gebracht, doch dafür will ich deine Seele haben. Ich lasse dich noch zwanzig Jahre hier, dann aber komme ich sie zu holen." Der arme Mann nahm das Geld vom Teufel an und war ganz erfreut über den Besitz. — Als aber die zwanzig Jahre bald aus waren, hub der arme Mann sich vor dem Teufel zu fürchten an und begann rechtschaffen zu leben. Einmal begab er sich in die Kirche und bat unsere liebe Frau, daß sie ihm helfe; hierauf ging er heim. Als er zu Hause angekommen war, ging ihm der Teufel zu und sagte: .Ich sehe, es tut dir leid, mir deine Seele verkauft zu haben; doch höre, es gibt Eins, das dir helfen kann: ich lasse dir noch Zeit sieben Tage, und dann komme ich, und weißt du dann, wie viele Weglein es gibt in meinem Garten, so schenke ich dir all das Geld, so ich dir gegeben, und lasse dir deine Seele auch." Der Mann war ganz erfreut solches zu hören und ging darauf ein. Sobald aber drei Tage verstrichen waren, hub der Mann wieder sich zu fürchten an, denn er wußte nicht, wie tun, um in den Garten des Teufels zu gelangen, die Wege zu zählen. Da ging er einmal den Dorfweg entlang und begegnete einem alten Weibe. Die Alte sah ihm an, daß ihn etwas drücke. und fragte, was er denn habe. Der Mann erzählte es ihr. "Ei, ei", sagte die Alte, "wenn du keinen andern Grund hast traurig zu sein, so sei unverzagt, laß nur mich machen, die Wege zu zählen". Der Mann begab sich sodann nach Hause, und die Alte ging, wohin sie zu gehen hatte. — Abends bei Anbruch der Nacht kaufte sich die Alte ein bißchen pīgl (Vogelleim), trennte zu Hause den Bettüberzug auf und 'bepigelte' sich von

<sup>1)</sup> Die mundartlichen Texte von Nr. 15 ff. habe ich früher in der Ztschr. f. Volkskunde X f. mitgeteilt, daher gebe ich hier die schriftdeutsche Fassung, die sich dem Stil der Volksrede möglichst anschließt,

unten bis oben. Sodann wälzte sie sich in den Bettfedern herum. Sowie sie nun aus den Federn hervorkam, erkannte man nicht. ob es ein Vogel, oder was für ein Vieh es sei, und so ging sie in den Garten des Teufels. Nach einer Weile kam der Teufel herzu, beroch dieses Ding und sagte: "In meinem Garten sind neunundneunzig Weglein, und ich bin darauf hinter und für gegangen viele Male, aber ein solch häßliches Ding habe ich noch nie gesehen". Hierauf wendete er sich um und sagte zum Gärtner: "Schau, dieses Ding da will ich nicht, daß du mirs anrührst; laß es gehen hinter und für, wo es will, und tue ihm nichts zu leide!" Darauf ging der Teufel seine Wege und der Gärtner zu seiner Arbeit. Sobald beide fort waren, begab sich die Alte krabbelnd zum Gartengitter. Dort stand sie auf und ging heim. Zu Hause fand sie den Mann, der auf sie wartete, um zu erfahren, ob sie bereits etwas unternommen habe. Sie erzählte ihm nun, was der Teufel hatte verlauten lassen, und er ging ganz wohlgemut heim. - Sobald die sieben Tage aus waren, kam der Teufel und fragte den Mann, ob ers wisse, wie viele Wege in seinem Garten wären. Der Mann wußte es und sagte es ihm. Da wurde der Teufel zornig und verfluchte den Mann und das häßliche Ding, das in seinem Garten gewesen war. Allein es hat ihm nichts mehr geholfen, denn der Mann hatte ihm genau gesagt, wie viele Wege im Garten wären. Der Teufel entfernte sich heulend und hat sich vom Manne nimmer sehen lassen; der Mann aber verwendete das Geld, das er noch hatte, lebte rechtschaffen, unterstützte die Alte und wurde ein guter, tüchtiger Mann.

#### 16. Die drei Mariechen.

Einmal waren drei Schwesterlein, die Vater und Mutter durch den Tod verloren hatten. Sie staken tief in Schulden, welche ihnen die Eltern bei ihrem Tode hinterlassen hatten, und es stand nicht lange an, so forderten die Gläubiger Geld. Doch die armen Kinder [Geld] hatten [sie] keines; sie besaßen nur ein bißchen Hauseinrichtung nebst dem Haus selbst, in welchem sie wohnten. Dieses gaben sie nun den Schul(d)mannen, Darauf sagten die armen Kinder; "Was werden wir jetzt tun ohne Haus?" "Verzagen wir nicht", fiel das älteste Schwesterchen ein, "Gott der Herr wird uns helfen! Jetzt gehen wir in die weite Welt hinaus, um uns einen Dienstplatz zu suchen"; und [sie] machten sich auf und gingen. Bei Anbruch der Nacht gelangten sie in einen Wald. Darin verirrten sie sich und wußten nicht mehr, nach welcher Richtung sie gehen sollten. Da sprachen sie: "Wohlan, jetzt bleiben wir da und bauen uns ein Häusle!" Sie trugen Reiser herbei und bauten damit ein Häuschen. Darauf schnitten sie sich das Haar ab. machten drei breite Zöpfe von vielen Strangen und deckten damit das Häuschen. Nun ging das älteste Schwesterle hinein, um zu sehen, ob es groß genug sei das Häuschen für alle drei, und sobald es drinnen war, sperrte es das Türchen zu und ließ die andern nicht hinein. Diese machten sich auf und gingen weinend tiefer in den Wald hinein. - Nach einer Weile begegneten sie einem Manne mit einer Bürde Bretter. Dieser fragte, warum sie so weinen; und sie erzählten es ihm. was", sprach der Mann, "das macht nichts; für eines baue ich das Häusle, und für das andere wird schon Gott der Herr sorgen." Unverzüglich begann nun dieser Mann es aufzubauen und deckte es mit Brettern. Dann ging das mittlere Diarnle hinein und sperrte das Türchen. Das jüngste stand nun allein dort, machte sich auf und ging weinend tiefer in den Wald hinein. - Wie es ein Stück vorwärts war, begegnete es einem Manne mit einer Bürde Eisen. Dieser Mann fragte, was es habe, und es erzählte ihm, was die zwei Schweserlein ihm getan. "Getrost", sagte der Mann, "schweige und weine nicht! es baue schon ich dir ein Häusle auf." Sofort errichtete er ihm ein eisernes Häuschen und deckte es mit eisernen Platten: dann machte er ihm drei eiserne Nägel und sprach: "Da nimm diese Nägel, geh jetzt ins Häusle und sperr die Tür und mache niemandem auf; und wenn etwa jemand hinein will mit Gewalt, so glühe die Nägel und recke sie ihm hinaus, denn sie (solche Zudringliche) bleiben dann sogleich tot". Darauf entfernte sich der Mann. - In demselben Walde, wo die drei Diarnla waren, befand sich ein alter Bär, der immer alles wußte. was im Walde vorging. Er machte sich auf, ging das erste

Häuschen suchen und fand es. Da rief er dem Diarnle und sagte: "Ho Mariale, mach' mir auf!" Und das Diarnle sagte: Nein, nein, ich öffne dir nicht." Da sprach der Bär: "Gut, wenn du mir mit Gutem nicht aufmachst, so wirst du mir mit Bösem aufmachen"; sogleich stieg er auf das Dach, brach es auf, stieg hinein und fraß das Diarnle. Sodann kehrte er wieder zurück. — Am folgenden Abend ging er wieder aus, das zweite Häuschen zu suchen, fand es und rief dem Diarnle und sagte: "Ho Mariale, eile, mach mir auf!" "Nein", erwiderte das Diarnle, "ich tu' dir nicht auf". "Gut", sprach er, "wenn du mir nicht öffnest mit Gutem, wirst du mir aufmachen mit Bösem", und stieg auf das Dach, zerrte die Bretter auf, stieg hinab und fraß es; dann kehrte er wieder zurück. — Tags darauf ging er aus, das Häuschen des jüngsten Schwesterchens zu suchen und fand es. Aber wie er sah, daß es ein so starkes sei, erschrak Dann rief er dem Diarnle und sagte: "Ho Mariale, eile, tu' mir auf!" . Nein, nein", entgegnete das Diarnle, "ich tue niemandem auf." "Gut", sprach der Bär, "ich weiß einen Acker Bohnen; eile, wir gehen sie zu holen!" "Nein", erwiderte das Diarnle, ,heute komme ich nicht, aber morgen gehen wir". "Gut", meinte der Bär, "morgen gehen wir". "Aber wie früh gehen wir?" fragte das Diarnle. "Um 8 Uhr", versetzte der Bär. "Und wo ist der Acker?" forschte das Diarnle weiter. "Dort, so und so", antwortete der Bär und sagte ihm, wo der Acker sei. "Gut, geh jetzt", entschied das Diarnle, "und morgen um 8 Uhr komm!" Und der Bär zog ab. — Am nächsten Tage stand das Diarnle um 6 Uhr auf und ging die Bohnen zu nehmen. Und als der Bär kam es abzuholen, lachte es ihn aus und sagte: "Geh, geh, du Bär, ich bin da und esse die Bohnen". Nun sprach der Bär: "Gut, ich weiß aber einen Acker Rüben; eil, wir gehen sie zu nehmen!" "Nein, heute nicht", versetzte das Diarnle, "doch morgen gehen wir". "Nun gut", meinte der Bär, "wir gehen morgen um 7 Uhr". "Ja", stimmte das Diarnle bei, "jedoch sag' mir, wo der Acker ist!" so und so", antwortete der Bär und sagte ihm, wo der Acker sei. "Gut", sprach das Diarnle, "und morgen um 7 Uhr eil' (herbei)!" Dann entfernte sich der Bär. — Am Tage darnach

stand das Diarnle um 5 Uhr auf und begab sich auf den Acker, um die Rüben zu nehmen; und knapp nachdem es mit den Rüben zurückgekehrt war, stellte sich der Bär ein und rief dem Diarnle: "Ha, ha's lachte es, "du bist wohl früh gekommen, dennoch bist du aber auch heute zu spät daran; ich bin da und siede sie, die Rüben". Da sprach der Bär: "Wohlan, ich weiß einen Acker Kürbisse; eil', wir gehen sie zu nehmen!" "Nein nein", entgegnete das Diarnle, heute nicht, morgen komme ich; jedoch du mußt mir sagen, wo er ist, dieser Acker". Nein nein, sprach der Bär, "ich sag' dir's nicht." "Gelt", höhnte das Diarnle, "weil du keine Kürbisse weißt". "Doch", behauptete der Bär, "sie sind dort so und so", und verriet ihm den Platz, "und morgen", fuhr der Bär fort, "gehen wir in aller Frühe sie zu nehmen". "Ja", versetzte das Diarnle, "geh jetzt, und morgen komm!" - Tags darauf stand das Diarnle vor dem Tage auf und ging die Kürbisse zu nehmen. der Bär stand auch in aller Frühe auf, ging zum Häusle hin und rief: "Ho Mariale, eil', wir gehen die Kürbisse zu nehmen". Doch das Mariale war noch nicht zurück. Ha, heute finde ich dich bald!" sprach der Bär und ging hinaus dem Acker zu. Als er bald draußen war, bemerkte ihn das Diarnle und es höhlte den größten Kürbis aus und verbarg sich darin. Der Bär kam herbei und sah es nicht im Acker, und er ging hin und nahm den größten Kürbis auf und kehrte damit zum Häusle zurück und stieg auf das Dach und brummte: "Diesmal entgehst du mir nicht; denn sobald du herbeikommst, um ins Häusle zu gehen, springe ich hinab und fange dich; und dann legte er sich nieder und schlief ein. Das Diarnle war indessen noch immer drinnen im Kürbis, und als es den Bären schnarchen hörte, kam es leise leise aus dem Kürbis hervor, begab sich ins Häusle hinab und schloß die Tür. Beim Zuschließen erwachte der Bär und hörte das Diarnle im Häusle drinnen und wurde zornig. Es macht nichts, wenn du auch da drinnen bist; du wirst schon auch herauskommen. Ich habe da einen schönen Kürbis zu essen", und dabei drehte er den Kürbis um und um und sah das Loch und erkannte, daß er das Diarnle heimgebracht hatte. Das Diarnle aber zündete inzwischen Feuer

an und glühte die Nägel und steckte sie durch das Dach hinauf und ließ sie gerade in den Bauch des Bären hinein gehen.

Der Bär gab "n drai lürnnr" (heulende Schreie) von sich, fiel
vom Dache herab und krepierte. — Das Diarnle kam nun aus
dem Häusle heraus und zog dem Bären die Haut ab. Dann
ging es, um sie zn verkaufen. Auf dem Wege begegnete es
dem Manne, der ihm das Häusle gebaut hatte. Dieser fragte,
wohin es gehe, und es sagte es ihm. Da ging der Mann mit
dem Diarndle und half ihm die Haut verkaufen; hernach führte
er es zu Gericht, wo sie ihm einen Haufen Geldes gaben dafür,
daß es den Bären getötet hat. Hierauf ging es mit dem Manne
und blieb bei ihm, bis es starb.

## 17. Tüschele Marüschele.

Vor Zeiten lebte ein armes Kind, dem Vater und Mutter gestorben waren, es hieß Tüschele Marüschele. Dieses Kind ging umher zu betteln, um nicht Hungers zu sterben. - Eines Tages ging es in den Wald hinein und fand da das Haus der Lieben Großmutter', die aber das wilde Weib war. hinein und forschte etwas zu essen aus; die liebe Großmutter aber sperrte es in ihrem Häusle ein. Das Tüschele Marüschele wurde überdrüssig und sauer, eingesperrt zu bleiben, rief daher der lieben Großmutter und sagte: "Liebe Großmutter, tu mir auf!" Die liebe Großmutter entgegnete: "Zieh beim Bändle, geht's auf!" Das Tüschele Marüschele wollte öffnen, war aber nicht imstande, und rief wieder: .Liebe Großmutter, öffne mir; ich habe Not zu scheißen." Und die liebe Großmutter erwiderte: "Scheiß in die Hand und wirf an die Wand!" Das Tüschele Marüschele rief wieder: "Nein, liebe Großmutter, ich bitte dich, öffne mir!" Da öffnete die liebe Großmutter und hängte es mit einem Seilchen an und ließ es über einem Fenstarle hinab. Sodann rief die liebe Großmutter: "hast (d)o geschaist?" "no(ch) v pislo". "hašt do goschaist?" "no v kägolo" (Gägelchen). "hašt do goschaist?" "Ja, liebe Großmutter, zieh mich hinauf jetzt!" Inzwischen hatte aber das Tüschele Marüschele a Stöckle angehängt und war entwischt. Die liebe Großmutter zieht und zieht - und zieht das Stöckle herauf. Wie nun die liebe

Großmutter den Stock sah, wurde sie zornig und lief dem Diarnle nach; allein das Tüschele Marüschele war schon fort, draußen auf einer großen Wiese, wo das Heu in Schöbern stand, und war unter das kleinste Schöbarle gekrochen. Die liebe Großmutter kam und sagte: "Bist du nicht unter dem großen, so bist du auch nicht unter dem kleinen; bist du nicht unter dem großen, so bist du auch nicht unter dem kleinen", und warf alle die großen Schöber um und den kleinen ließ sie stehen. Sobald sie sah, sie finde es nicht, ging sie wieder nach Hause zurück um sich die Schuhe anzuziehen, denn sie hat nur Holzschuhe angehabt. - Unterdessen schlüpfte das Tüschele Marüschele aus dem Schöbarle hervor und ging zum Bache. Dort waren die Weiber, welche wuschen, und das Tüschele Marüschele schlüpfte unter die Röcke einer großen Wäscherin hinein. Kaum war es versteckt, als die liebe Großmutter kam und forschte: .Habt ihr nicht gesehen das Tüschele Marüschele?" "Ja", antworteten die Weiber, "wir haben es gesehen". "Wohin ist es gegangen?" fragte die liebe Großmutter. "Ja", erwiderten die Weiber, "es ist über den Bach gegangen." "Wie hat es getan?" fragte die liebe Großmutter weiter. Die Weiber sagten: "Es hat gemessen und geschwungen und ist übergesprungen." Da ist auch die liebe Großmutter gegangen und hat gemessen und geschwungen und ist gesprungen, ist aber hineingesprungen. Jetzt kam das Tüschele Marüschele unter den Röcken der Weiber hervor und rief: "Recht recht, liebe Großmutter, du hast mich fressen wollen, und dafür bist du jetzt zu trinken ge-Trink, trink den Bauch voll!" Aber die liebe Großmutter hörte nichts mehr, denn sie ist schon ertrunken gewesen; das Tüschele Marüschele dagegen, wenn 's nicht tot ist. lebt noch.

#### 18. kawórzio.

Was will es meinen das Wort kaworzio? Na, meine Leute, ich weiß es selber nicht, aber ich weiß, daß kaworzio eine Stadt geheißen hat, welche dort, wo jetzt der See von kalnetsch (Caldonazzo) ist, gelegen war, zwischen person (Pergine), kalnetsch und dem perglo võ šan valentin (Valentin). Und hört, wie es geschah, daß jetzt dort der See ist.

Vor ein paar hundert Jahren lebte ein armer Bettler. Der kam in diese Stadt, um sich etwas für den Lebensunterhalt zu suchen. Er fing zu unterst der Stadt an und ging bis zu oberst beständig bettelnd; doch niemand gab ihm etwas. Zu oberst der Stadt ging er in das letzte Haus und traf dort eine arme Witwe mit ihrem Sohne. Er bat auch hier zu essen: doch das arme Weib hatte nur ein bischen Brot als Nachtmahl; das teilte sie mit dem armen Mann. Als er gegessen, sagte er "Vergeltsgott!" und fügte noch hinzu: "Höret, Leute, ich muß euch etwas sagen: heute Nacht kommt ein abscheuliches Gewitter: ihr aber schauet nicht zur Tür und nicht zum Fenster hinaus, denn sonst ergeht es euch übel". Darauf sagte er "gute Nacht"!" und ging. — Etwa ein Stündchen nach Einbruch der Nacht hub es an zu blitzen und zu donnern und zu regnen, so viel es konnte. Der Bursche schaute zum Fenster hinaus; da drang ihm ein Bohrer in ein Auge und "hat en dorpluntst" (geblendet). Nun kam ihm in den Sinn, was der Mann gesagt, und er wandte sich vom Fenster ab und ging schlafen, wie auch seine Mutter. Am nächsten Morgen sahen sie beim Aufstehen alles (ein) Wasser und von der Stadt nur mehr die Kirche und ihr Haus. Und heutzutage ist noch immer der See von kalnetsch da, wo vor zweihundert Jahren die Stadt kaworzio gestanden war.

#### 19. Der Buchenwald.

Vor hundertfünfzig Jahren lebte draußen in *lovrāu* (Lavarone) ein Vater, der zwei Söhne hatte. Beide Kinder waren tüchtig und arbeiteten die ganzen Tage auf dem Felde und halfen ihrem Vater, soviel sie konnten. — Allmählich erkrankte der Vater und starb. Vor seinem Tode machte er noch Testament, worin er seine ganze Habe beiden Söhnen überließ. Diese sollten das Erbe gleich teilen und jeder die Hälfte davon nehmen mit Ausnahme des Buchenwaldes unter der Kirche; den soll jener Sohn behalten, der ihn sich gewinnt. Die armen Burschen teilten den ganzen Besitz unter sich außer dem Walde, denn damit wußten sie nicht wie tun. Sie gingen daher vor Gericht und forschten den Richter, wie sie zu tun hätten. Dieser

wußte auch nicht, wie sie zu beraten, und so kehrten sie wieder heim. Auf dem Heimwege redeten sie Folgendes unter sich aus: jetzt gehen wir heim und zu Hause angekommen, schleifen wir uns ein Messer, und morgen, wenn die Sonne aufgeht, gehen wir hinaus in den Wald und heben an zu streiten und auf einander loszuschlagen; wer da gewinnt, dessen soll der Wald sein. So taten sie. Sie gingen heim und schliffen, ein jeder für sich, ein Messer; dann gingen sie schlafen. Am nächsten Tage standen sie auf, um zum Streite zu gehen. Aber als sie dem Walde nahe waren, staunten sie betroffen, denn statt des Waldes war ein See da. Die Burschen stritten nun nicht mehr und überließen den See der Gemeinde lovrāu. — Und dort ist der See noch heutzutage, drinnen sind Fische, und wenn die Fischer zu fischen gehen, ziehen sie noch immer dann und wann ein buchenes Reis heraus.

### 20. Das jakominen-loch.

Wie ihr wisset, bin ich vor acht Tagen in schläge (Asiago) gewesen; hört, meine lieben Leute, was mir zwei alte Weibla erzählten: Drüben in gele (Gallio) ist ein großer Wald, und in der Mitte desselben das jakominan-loch. In dieses hinab warfen sie alle die Leute, welche nach dem Begräbnis nicht in der geweihten Erde bleiben können. Schon bei unserem Gedenken haben sie zwei, drei dahingetragen. Ihr müsset nämlich wissen, daß alle Leute wie gewöhnlich begraben werden; jedoch die, welche in der geweihten Erde nicht bleiben können, findet man tags darauf wieder über der Erde, und sie lassen sie da bis zur Nacht. Dann kommen der Geistliche und vier starke Männer, nehmen die Bahre und tragen sie fort und setzen sie hundert Meter vom Loche entfernt nieder. Alsbald kommt eine Schar Krähen oder Raben. Diese lupfen die Bahre empor, und in einem Augenblick ist sie fort zum Loch hinunter. Reden darf niemand von den Gegenwärtigen, denn falls etwa einer redet. ergeht es ihm übel. Einmal trugen sie ein Weib dahin, und einer wollte die andern zum Lachen bringen und rief: "Ho hopp!" Da sind aus dem Loche heraus eine Menge Krähen gekommen und ihm nachgeflattert. Wäre nicht der Geistliche

dabei gewesen und die andern Männer, um ihm zu helfen, sie hätten mit ihren Schnäbeln ihm den Kopf zerhackt.

#### 21. Das Geldloch.

Oberhalb des Dorfes Lusern liegen die Wälder der Gemeinde Lavarone, und dort ist auch ein Waldfleck, der "Klapf", und ein Loch, welches das "Geldloch" heißt.

a. Vor vielen vielen Jahren waren Zauberer auf dem Platze von Venedig, um eine Rede zu halten, und da sagten sie, daß, wenn es Krieg gibt, die Reichen das Geld unter die Erde vergraben und aus dem Dorfe fliehen. Wenn sie nicht durch die Soldaten umkommen, sondern wieder in's Dorf zurückkehren, finden sie es wieder; haben sie aber nicht mehr das Glück zurückzukehren, so fällt das Geld dem Teufel zu. Dieser legt es nach hundert Jahren an die Sonne; doch läßt er nicht sehen, daß es Geld ist, sondern zeigt es bald als ein Körbchen Salat, bald als einen Haufen schoatln (Holzspäne) oder auch als einen Baum, bedeckt mit Blüten. Wer nun dabei ist und behebt und fortträgt, was der Teufel zeigt, dem gehört das Geld, das an dem Platze verborgen ist. Auch erzählten sie, es finde sich ein Loch in einem Walde von Lavarone oberhalb des Dorfes lofärn. Darin sei eine Menge Geldes vergraben, und am fünfzehnten und 16. Juli lege es der Teufel zu sonnen. Unter den vielen Zuhörern auf dem Platze waren auch zwei Männer, die alle Jahre mit dem Vieh auf die Alm milagrua(b)m zogen; die wußten überdies, wo es ist, dieses Loch. Sie kamen auch an jenem Sommer auf die Alm und hüteten am fünfzehnten und sechzehnten Juli die ganzen Tage hindurch dieses Loch. kam am sechzehnten abends ein abscheuliches Gewitter: Blitz, Donner, Hagel, Wind und Regen, so daß es Furcht machte doch sie lauerten weiter. Endlich kam aus dem Loche hervor ein Körbchen Salat, und sie fangen diesen Korb - und fort. Sie gingen nicht einmal mehr zu den Sennhütten, sie ließen das Vieh und ihre mitgenommenen Habseligkeiten zurück und eilten heim mit dem Korbe. Daheim wurde es lauter Geld. so daß sie genug hatten für sich und auch ihren Kindern eine Menge hinterließen.

So ist es gekommen, daß das Loch, welches bis dahin das ,Loch von Klapf' geheißen, jetzt das ,Geldloch' genannt wird.

b. Wie die Alten erzählen, stiegen vor Jahren zwei Burschen in diese tiefe Höhle, um zu schauen, wie es da aussehe. Sie nahmen eine Laterne mit. Ein Stück unten fanden sie Gebeine von toten Leuten und von totem Vieh. Sie stiegen noch abwärts, und als sie ein schönes Stück tiefer waren, erlosch ihnen das Licht. Sie nahmen Zunder, Schwefelkerzchen und Feuereisen hervor, um das Licht anzukenten, allein sie waren es nicht imstande; das Licht wollte nicht mehr brennen, auch vermochten sie nicht mehr zo habv en ätn wegen des Dunstes dort unten. Da kehrten sie wieder, ohne Geld gefunden zu haben, zurück und beteuerten, nimmermehr werden sie ins Geldloch hinabsteigen.

c. Einmal gingen drei Diarnen und ein Bua hinauf nach miləgrua(b)m um Cichorie. Der Bua war der Paul Pauláz 1), die Diarnen waren das Mariale von Dráizanar<sup>1</sup>), die Ursula von Zett1) und dvr Teresi von Mentsch1). Als sie bei der "Hülbe (Pfütze) von Pontárn" (Steilung) oder von Schwant, wie man sie nennen will, ankamen, teilten sie sich aus. Der Paul und die Ursula gingen hinüber gegen den "Schwant", die andern zwei gegen die "Schrottn". Allmählich kam ein schönes, warmes Langesregele daher, und die zwei Diarnla zogen sich unter eine Fichte. Da hörten sie einen großen Tondrar und zugleich sahen sie neben sich ein abscheuliches Loch; vorher hatten sie es nie gesehen. Sie gingen hinzu. Auf einmal hörten sie einen Krach und sahen ganz unten im Loche ein schönes, neues Körbchen voll Salat. Sie schauen hinter und für, ob sie hinabkommen könnten, den Korb zu nehmen, vermochten es aber nicht. Da gingen sie die andern zwei suchen und fanden sie auf dem "Schwant". Sie erzählten ihnen, was sie gesehen und gehört hatten. Da machten sich alle mit einander auf, um den Korb mit Salat zu sehen und zu holen. Jedoch als sie wieder bei den Schrottn ankamen, suchten sie wohl hin und her, fanden aber den Korb mit Salat nicht niehr. Sie kamen nach

<sup>1)</sup> Beiname. Über den Artikel dur bei weibl. Namen vgl. Wörterb.

Hause und erzählten es den Ihrigen. Ein alter Mann hörte es und sagte, dort unten sei das Geld vom Teufel, und an demselben Tage habe er es heraußen gehabt zu sonnen; und wenn sie vor ihrem Weggehen den Korb mitgenommen hätten, so hätten sie das Geld gehabt; nun aber habe es der Teufel wieder zurückgenommen. — Dies ist geschehen vor sechzig Jahren im Langes und das Mariale von Draizanar ist jetzt das Mariale von Poléz (Paulaz) und lebt noch (1900) und hat mirs vor Tagen erzählt.

# 22. Peter Schupf.

Einmal lebten zwei Büblein zu kalnetsch, deren Mutter gestorben war. Der Vater verheiratete sich wieder. Die Stiefmutter war eine böse und tat den Kindern viel Übles. — An einem Tage entliefen die Kinder und kamen den läs herauf. Als sie zu oberst waren, fanden sie eine tiefe Schlucht und nahe dabei eine große Lärche. Sie zogen sich unter diese und blieben dort drei Tage. Mit der Zeit hatten sie einen abscheulichen Hunger, sodaß sie es nicht mehr aushalten konnten. ,Nun", sagten diese Kinder, "es ist besser, wir sterben vor Hunger, als daß wir heim gehen". Doch der Hunger wurde immer größer. Da sagte das jüngere Kind: "Es ist besser, daß wir da hinabspringen, als vor Hunger zu sterben". "Ja", sagte das ältere, springen wir hinab, aber du voran, denn sonst springst du nicht". "Gut", entgegnete das junge, "ich habe da ein Seilchen; wir hängen uns an, beide miteinander, und du springst voran und ziehst mich nach". So taten sie. Als das alte zu springen bereit war, rief es: "Peter schupf (stoße)!" und das junge sperrte die Augen und gab dem Brüderlein einen Stoß und so sprangen beide miteinander in das Loch hinunter. Sie blieben aber nicht tot. Als die kalnetschor merkten, es fehlen die Kinder, gingen sie dieselben suchen und fanden sie auch ganz unten in der Schlucht. Dort teilten ihnen die Kinder mit, was sie getan und gesprochen hatten, und dann starben sie. - Und von diesem Tage an wurde jene Schlucht stets .der Peter Schupf genannt.

23. Die alte und die junge Hexe.

Vor hundert Jahren lebte eine Alte, und alle sagten, sie sei eine Hexe. In ihrem Hause wohnte sie allein, weiter unter stand das Haus ihres Sohnes. Dieser hatte ein junges Diarnle das zum Schlafen stets zur Großmutter kam. — Da merkte das Diarnle eines Abends, wie die Großmutter aufstand und in die Küche hinausging; dann kam ein abscheuliches Unwetter daher darauf kehrte die Großmutter wieder in die Stube zurück. So geschah es etliche Male. Einmal hörte das Diarnle sie wieder aufstehen, und auch es stand auf und ging ihr nach in die Dort sah es, daß unter dem Herde ein Loch sei, wo eine Menge Häfelchen standen. Die Großmutter ging hinzu und mischte (rührte) mit einem eisernen Löffel in einem Hätelchen herum. Dabei hörte es sie etwas brummen; dann sah es sie nicht mehr. Nun ging auch es hinzu, nahm einen eisernen Löffel und mischte im Häfelchen, in dem die Großmutter gemischt. Dabei wurde es gehoben und schwebte über den Schornstein hinauf in die Wolken. Dann kam ein abscheuliches Wetter daher; als dasselbe nachgelassen hatte, fand es die Großmutter, und sie kehrten beide miteinander wieder um und fuhren durch den Kemech hinab. Das Diarnle sah sich ,loadig', solches getan zu haben, aber die Großmutter beschwichtigte es und lehrte es die Hexenkunst. — Eines Tages erkrankte dem Vater des Diarnle ein Ochs. Er rief daher den Tierarzt und ein paar Männer, welche beim Vieh etwas verstanden. Allein keiner erkannte, was für eine Krankheit der Ochs habe. Der Vater erzählte es dem Diarnle, und dieses entgegnete: "Ei, das ist nichts; den Ochsen bessere schon ich!" Es ging hinauf in das Haus der Großmutter, und der Ochs wurde sogleich gesund. Nun forschte es der Vater, wie es getan habe, den Ochsen zu bessern, und das Diarnle sagte es ihm. Der Vater erschrak; er ging hin und erzählte es dem Geistlichen und sagte, er sähe es lieber tot, sein Kind, als zu wissen, daß es eine Hexe sei. Der Geistliche entgegnete: "Ja, eine üble Sache ist es wohl, und wenn du es willst sterben lassen, so lehre ich dich, wie du es anstellen mußt. Jetzt gehe ich hin, es Beicht zu hören und zu versehen; du aber richte einen Kessel voll lauwarmem Wasser her. Dann schneiden wir ihm ein wenig in eine Zehe und legen es hinein in das laue Wasser. Da stirbt es eines süßen Todes." So taten sie und das Diarnle starb<sup>1</sup>). Sodann gingen sie hin, um bei der Großmutter nachzusehen, fanden sie aber nicht mehr, weder sie noch den Ochsen im Stalle; und nie mehr hat man die Großmutter oder den Ochsen gesehen.

#### 24. Ein verhextes Kind.

Man hat geglaubt und glaubt noch heutzutage von einem Weibe, das betteln geht: wenn man es ohne Almosen fortgehen lasse, geschehe etwas Übles im Hause. So etwas ist einmal vorgekommen in einem Hause, und die Leute erzählen es jetzt noch. Das war so: An einem Sonntag ging dieses Weib während der großen Messe (Hochamt) in ein Haus und fand dort ein Weib mit einem jungen Kinde. Sie forschte etwas, wie sie es stets machte; doch das Weib konnte ihr nichts geben, weil ihre Schwiegern alle Schlüssel mit sich fort hatten, sie es ihr sagte, wurde sie zornig und ging murmelnd zur Tür hinaus. Fort wie sie war, hub das Kind an zu schreien und sich zu winden vor Schmerzen. Die arme Mutter sah sich ,loadig', sie war nicht mehr imstande es zu beruhigen. Sie hat alles probiert, aber alles hat nichts geholfen. Nach ein paar Tagen starb das Kind, und diese Leute geben die Schuld dem Weibe und behaupten noch jetzt, daß sie eine Hexe gewesen ist. - Wenn sie nun seit diesem Vorfalle auch hundertmal im Tage käme, alle hundertmal gäben sie ihr, was sie forscht; denn ihnen nimmt es niemand aus dem Kopf, daß das Kind gestorben ist wegen der Hexe.

#### 25. Das vertauschte Kind.

Ein Weib ging eines Tages zur Arbeit auf das Feld und nahm das jüngste Kind mit, das noch in der Wiege lag. Auf

<sup>1)</sup> Diese höchst sonderbare Ansicht über die Menschlichkeit und Rechte eines Vaters und die Mitwirkung eines Priesters, deren Zelotismus das Kind zum Opfer fiel, ist wohl zur Zeit des Hexenwahnes und der Hexenprozesse entstanden, und diese Stelle der Sage als Erinnerung daran aufzufassen. — Die heutige Denkweise der Luserner steht damit durchaus nicht im Einklange.

dem Acker angekommen, stellte sie die Wiege nieder und hub an zu arbeiten. Dabei ging sie stets vorwärts und schaute nicht mehr nach dem Kinde um. Als sie geendigt hatte, kehrte sie zurück, um zu sehen, was das Kind mache. Jedoch der Schreck, den sie erfuhr, war groß; denn sie fand ein anderes Kind: das ihrige war ja eines der schönsten im Dorfe gewesen, und das nun in der Wiege lag, war ein häßliches. Heim bringen mußte sie es aber doch. Größer noch wurde ihr Leid, wie sie sah, daß das Kind auch blind sei. — Sie und alle Leute glaubten und glauben noch heute, daß es ihr eine Hexe abgetauscht habe draußen auf dem Felde.

# 26. Die von den Hexen Übriggelassene.

Die Kinder waren alle beisammen, und der Vetter Baptist erzählte ihnen ein Geschichtlein, die Muhme Bärbele war auch dabei. Nun will ich mir die Mühe nehmen, es auch euch mitzuteilen. Einmal lebte in lēva (Levico) ein altes Weib nahm ein Kind ihres Sohnes und ging damit auf das Feld um Fisolensalat. Als sie auf dem Felde war, legte sie das Kind auf eine Kartoffelzeile und ging in den Acker hinein, um Fisolenhülsen zu pflücken. Nach einer Weile hörte sie einen Schrei und kam schnell herzu, um nach dem Kinde zu sehen. Allein sie findet das Kind nirgend mehr. Da macht sie sich auf den Weg und geht heim, mehr tot als lebend vom Schrecken, und sagte ihrem Sohne, was geschehen. Dieser machte sich auf den Weg und ging ins Gemeindeamt mit der Bitte, man möge ihm Hilfe geben, das Kind zu suchen. In einem Augenblicke waren alle Leute von leve zu suchen; ein Teil ging durch Felder, ein Teil durch Wälder, ein Teil begab sich in den See hinein, um es aufzufischen. Jedoch alle mußten ohne Kind zurückkehren. Am Tage darnach gingen sie wieder suchen, doch niemand fand es. Drei Tage lang suchten sie und endlich schauten sie hinauf zum Berge Fronte und erblickten es in einer grausigen Felswand drinnen. Aber hineinzugehen, um es zu holen, waren sie nicht imstande. Daher begaben sie sich nach lēva hinab und holten Seile. Dann stiegen sie bis ober

die Felswand hinauf, banden einen Mann an und ließen ihn hinab. Dieser nahm das Kind auf den Arm, machte dann einen Zuck in das Seil, und die oben Stehenden zogen ihn empor. Als er oben war, forschten sie das Kind, wer es fortgetragen habe. Das Kind sagte: "Es kam eine schöne Frau und wickelte mich in eine schöne Decke und trug mich hinauf in jene Felswand, wo ihr mich gefunden habt." Die Leute forschten weiter, was sie ihm zu essen gegeben, und das Kind sagte: "Sie gab mir güldenes Brot und Äpfel." Nun machten sie sich mit dem Kinde heimwärts. Die Leute aber dachten sich alle, daß es die Hexen fort gehabt hätten, und von jenem Tage an nannten es alle "die von den Hexen Übriggelassene".

#### 27. Der alte Hexenmeister.

Einmal lebten ein Mann und ein Weib, die ein Diarnle hatten. Alle drei lebten miteinander wie drei Engel. Dann starb der Mann und hinterließ die Witwe mit der Tochter. Auch diese zwei lebten wie die guten Menschen. - Eines Abends ging ihnen zu' ein häßlicher, schielender alter Mann und forschte (bat um) Herberge. "Ja", sagten diese zwei Leute, "wir werden Euch schon irgendwo unterbringen." Dann gaben sie ihm etwas zu essen und wiesen ihn in eine Kammer hinauf zu schlafen. Am Tage darnach stand der Mann auf und streifte in den Wäldern umher, um gogrēš aufzulesen, und als es bald Nacht war, kehrte er wieder zurück, um zu schlafen. So tat er etliche Tage lang. Mit der Zeit wurden es die zwei Leute überdrüssig. diesen alten Mann bei sich zu haben, und eines Abends sagte die Mutter zu ihm: "Jetzt, mein Mensch, müßt Ihr Euch schon ein anderes Quartier suchen, denn die Kammer nütze ich allein (selbst)". Da entgegnete der Mann: "Gut, jetzt bin ich fertig; ich gehe fort; aber zuvor sage mir, was ich dir schuldig bin für diese Zeit, in der du mir zu schlafen gegeben hast." "Nichts", erwiderte das Weib, "nichts will ich." Da sprach der Mann: .Gut, aber etwas muß ich dir geben alles eins" (dennoch). Er gab ihr ein irdenes Häflein und sagte: "Da nimm dieses Häflein, und wenn du willst, daß daherkomme ein abscheuliches Unwetter, so nimm einen eisernen Löffel und mische damit im Hafen und sprich:

Onto, bisonto, Geschmiert, zwiefach geschmiert, Sotto terra sconto. Unter Erde geborgen.

Varda de no toccar Schau, nicht anzustoßen

Ne di quà ne di là! Weder hier noch dort!

Frrr au pa keməch! (Frrr den Schornstein hinauf! und dabei fuhr dieser Mann durch den Schornstein hinauf, und sie haben ihn nimmer mehr anders gesehen. Während dies geschah, war die Tochter abwesend. Als sie heimkam, erzählte es ihr die Mutter. Die Diarn erschrak, solches zu hören, doch die Mutter war ganz erfreut, den Hafen zu besitzen. - Einige (p drai) Jahre später verheiratete sich die Diarn und nahm einen Wirtssohn. Eines Tages stand sie am Herde und kochte den Vormas (Vormittagsmahl). Da langte ein Rößnar (Rossefuhrmann) mit einem hinkenden Rosse an und forschte (begehrte) zu trinken. Hierauf erzählte er, wie er erschrocken sei, denn als er in der letzten Steilung vor Beendigung des Weges gewesen sei, habe er droben in der Luft rufen gehört: "Heda, Mann mit jenem hinkenden Roß, sag droben im Dorfe jenem schönen Weibe, die Piza Paza liege tot im Hag (Flurname)! Das Weib wurde weiß wie die Mauer, denn die Piza Paza war ihre Mutter. Sie wechselte schnell die Schürze und ging nachzusehen, ob ihre Mutter daheim sei. Jedoch sie fand das Haus leer, und den Hafen vom Alten fand sie auf dem Herde und daneben lag der eiserne Löffel. Daraus erkannte sie, daß die Mutter durch den Schornstein hinausgefahren sei. Sie machte sich auf und ging in den Hag und fand dort ihre Mutter tot. -Dies war der Gewinn, den sie dafür hatten, daß sie dem alten, schielenden, häßlichen Mann Herberge boten; denn statt ein Mann zu sein wie alle andern, war es ein Hexenmeister.

# 28. Die beiden Dekane.

Der Dekan von  $l\bar{e}v\bar{e}$  (Levico) ging einmal den Dekan von per/nn (Pergine) besuchen. Sie redeten dabei vom Wetter, und der Dekan von  $l\bar{e}v\bar{e}$  sagte, er sei imstande, ein großes Unwetter heranziehen zu lassen; jener von per/nn aber sagte, wenn er

wolle, so könne er machen, daß der ganze Hagel nur in seinen Hofraum falle. Der Dekan von lēvo wollte dies nicht glauben und ging bald wieder heimwärts. — Der Dekan von person sagte nun zum Meßner: "Gib acht, und beim ersten Wölklein, das du siehst, komm eilends, um es mir schleunigst zu melden!" Kurze Zeit darnach kam der Meßner, ihm zu rufen, denn es hub bereits an sich zu bewölken. Der Dekan trat zum Fenster mit dem Buche (Weihrituale) in den Händen und sah ein abscheuliches Wetter im Anzuge. Da legte er sich die Stola um und hub an, das Wetter zu weihen (segnen). Vor lauter Weihen schwitzte er wie ein Ei. Der Schauer (Hagel) kam; es schien, als wolle die Welt (das Weltall) niederstürzen. Als es endlich nachgelassen hatte, schickte er den Meßner nachzusehen, wohin der Schauer gefallen sei. Der Meßner fand den ganzen Schauer im Hofraum und in der Mitte drinnen den Dekan von lēve tot.

### 29. Das Schneidarle.

Einmal ging ein Büblein der Familie Muz über die Almen hinein um Zieger. Als es auf dem koštoyî' (Almname) sich befand, gingen ihm zwei Mannen zu und forschten es, um zu erfahren, ob es wisse, wo die rokp tampf liege. Das Büblein sagte: Ja ja, liebe meine Mannen, ich weiß es wohl, kommt mit mir, ich zeige sie Euch!" Diese zwei Männer gingen mit dem Büblein. Als sie nahe bei der roko waren, hörten sie alles ein (lauter) Getümmel, so daß sie die Ohren schoppen (verstopfen) mußten, um nicht taub zu werden. Als der Lärm nachgelassen hatte, sagten die Mannen: "Geh jetzt, Schneidarle, geh voraus und zeige uns die rokv jetzt!" Das Büblein ging voran und in die Höhle hinein, und die Mannen gingen ihm nach. Als sie in der Mitte der Höhle waren, konnten sie nicht mehr vorwärts, denn sie fanden dort einen Haufen Schlacken. Da sagten die Mannen zum püable: "Gut, Schneidarle, jetzt ists genug, weiter hinein gehen wir nicht. Jetzt nimm dir auf da von diesen Schlacken!" Das püable jedoch hub an zu lachen und erwiderte: "Oh nehmet nur Ihr Euch die Knotten (Steine), ich will keine, ich gehe jetzt!" Da gaben ihm die Mannen einen Zwanziger und fünf Schlacken und sprachen:

"Gut, geh nun, Schneidarle!" Das Büblein fragte sie aber, warum sie es "Schneidarle heißen. Die Männer entgegneten: "Geh, geh, du wirst ein Schneiderlein werden." Da ging das Büblein aus der Höhle, begab sich aber hinter eine Fichte, um zuzuschauen, was die Mannen täten. Da sah es, wie sie einen Sack voll Schlacken jeder für sich aufluden und dann weggingen. Da kehrte auch das Büblein wieder heim. Als es zu Hause war, nahm es die Schlacken hervor, um sie den Seinigen zu zeigen! jedoch statt der Schlacken waren es fünf Taler. — Es verflossen bei drei, vier Jahre, und gute Leute halfen dem Büblein mit ein bißle Geld aus. Das Büblein ging damit fort, um das Schneiderhandwerk zu erlernen, und von daher rühren die Familien schnaidorlo, die noch heutzutage in Lusern sind.

### 30. Die Trute.

Einmal war ein junges, neues Ehepaar. Eines Abends gingen sie schlafen, und im Bette als sie waren, hörten sie etwas leise leise zur Stube hereingehen. Da auf einmal vermochte der Gatte sich nicht mehr zu rühren, noch zu reden, und begann zu kreisten (stöhnen). Die Gattin ,wahrnte' (merkte) es und gab ihm einen Schupf. Nun konnte er sich wieder rühren, konnte reden und sagte: als sie etwas zur Stube herein kommen gehört hätten, sei ihm plötzlich etwas auf den Leib gesprungen, und darauf sei er nicht mehr imstande gewesen. sich zu rühren oder zu reden. Sobald sie ihm aber den Stoß versetzt hätte, sei dieses schwere Ding, das er auf dem Leibe gehabt habe, wieder fort gegangen. Die Gattin horchte zu, jedoch auch sie wußte nicht, was dies sei. Am Tage darnach standen diese zwei Leute auf und erzählten es der Mutter des Gatten. Diese fing an zu lachen und sagte, das sei die Trute. Abends, als sie schlafen gingen, geschah es wieder wie am Abend des vorigen Tages, und so geschah es etliche Tage lang. Der Gatte wurde immer schwächer, denn die Trute saugte ihm das Blut. — Eines Abends lehnte sich der Gatte, statt schlafen zu gehen, mit einem Roßzaum in den Händen neben der Stubentür auf; die Gattin aber ging zu Bette. Nach einer Weile hörte er sie, die Trute, die Stiege heraufkommen, und er legte ihr,

als sie bei der Tür war, den Roßzaum vor, und die Trute ging in den Zaum und wurde ein Roß. Nun holte der Mann den Schmied, um die Hufe des Rosses zu beschlagen. Der Schmied stand auf vom Bette, ging hin und beschlug es; hernach kehrte er wieder heim und fand sein waibe im Bette ächzend vor Schmerzen, denn sie war die Trute. Und ebenso, wie er die Nägel in die Hufe des Rosses hineingeschlagen hatte, so waren die Nägel in den Händen und Füßen seines Weibes drinnen. Wie nun der Schmied dies sah, kehrte er wieder zum Ehemann zurück und bat ihn, daß er ihn die Nägel herausziehen lasse vom Roß, denn sonst müsse sein Weib vor Schmerz an Händen und Füßen sterben. Der Schmied mußte dem Manne versprechen, seinem Weibe zuzustreiten (verweisen), daß es nicht mehr komme, ihm Blut abzusaugen. Sodann erlaubte er ihm, die Nägel vom Roß herauszuziehen und verzieh ihr. Der Schmied ging heim, schlug einen Nagel in die Mauer und sagte zum Weibe, wenn es Lust verspüre, an den Leuten zu saugen, so solle es zu diesem Nagel gehen und daran lutschen. So hat es getan, und ist nimmer mehr anders gegangen, um den Ehemann zu 'tutscheln'.

### 31. Eine Diarn als Trute.

Einmal gingen zwei Mädchen über einem Berge hinab in das Tal zu einer Mühle, um sich eine Traglast Mehl zu holen. Sie kauften das Mehl, luden es auf und kehrten dann wieder zurück. Als sie auf halbem Wege waren, setzten sie die Last nieder, um zu rasten. Eine schlief ein, und dabei kam ihr eine Hummel zum Munde heraus; sie aber lag da wie eine Tote. Die andere Diarn, sowie sie solches sah, erschrak und fing an, die Eingeschlafene zu schütteln und ihr zu rufen. Doch die Schlafende rührte sich nicht, hörte und fühlte nichts. Ein bißle später ging ihr die Hummel wieder in den Mund hinein und durch den Hals hinunter, und die Diarn erwachte. Da forschte sie die andere Diarn, was für eine Krankheit sie habe, daß sie eine solche Weile dagelegen sei wie eine Tote. Die, welche eingeschlafen war, erwiderte: "Gut, ich sage dirs, doch ich bitte dich, sage zu niemandem nichts: ich bin eine Trute, und als ich eingeschlafen war, bin ich fort gewesen, um von einem Manne droben in uuserem Dorfe Blut zu tutscheln." Die andere verhieß ihr, zu niemandem nichts zu sagen, dann gingen sie heim. — Ungefähr drei Jahre später hatten diese zwei Diarnen über etwas zu wörteln. Da sagte sie ihr dort, wo eine Schar Leute zugegen waren: "Schweige du und beschimpfe nicht andere! denn wenn man es sagen will, wie es ist, bist du eine Trute." Da entfernte sich die andere weinend und hat seitdem nimmer gestritten mit niemand.

### 32. Die Geliebte eine Trute.

Es lebte einmal ein Bua und eine Diarn, die zwei Buhlleute (ein Liebespaar) waren und sich einander gern hielten. — Mit der Zeit begann der Bua mit seinen Kameraden herumzugehen (in Heimgart zu gehen) in andere Häuser. So kam er einmal in ein Haus, wo sie ihm viel Übles von seiner püalon erzählten. Tags darauf ging er zur püalen auf Besuch. Diese fragte ihn, wo er gewesen sei die ganze Zeit hindurch, da er nicht mehr zu ihr gekommen. Der pua sagte ihrs und fügte bei, heute sei es der letzte Abend, daß er sie besuche, er wolle sie nicht mehr. Der Diarn tat es ant (leid), sie hub an zu weinen und sprach: "Wohlan, gehe, ich werde dirs zahlen!" und der pua stand auf und ging fort. - Am nächsten Tage abends stieg der pua auf einen Dachboden hinauf, um zu schlafen. Nach einer Weile hörte er etwas die Leiter hinauf und über den Dachboden hineingehen und plötzlich konnte er sich nicht mehr rühren. So geschah es ihm etliche Abende, bis er nicht mehr ausgehen konnte vor lauter Schwäche. Eines Abends kam ihm in den Sinn, das müsse die Trute sein, die komme, ihm das Blut zu tutscheln, und er nahm am nächsten Tage einen Hammer mit, stieg auf den Dachboden hinauf und lehnte sich nahe der Tür auf. Nach einiger Zeit hörte er etwas leise leise die Leiter heraufgehen. Er schaute und sah, daß es eine Katze war. Als sie zu oberst war, gab er ihr mit dem Hammer einen Streich auf den Kopf. Die Katze gab einen abscheulichen šniaunklor (Katzenlaut) von sich und fiel über die Leiter hinab. - Am nächsten Tage kam der pua vom Dachboden herab und begegnete seiner püalən mit verbundenem

Kopfe. Da sah er, wer die Trute sei und war froh, daß er ihr den Korb gegeben.

#### 33. Der Salvanel.

a. Eines Tages war dicker Nebel. Ein Weib ging um Holz am selben Tage hinein in die "Löcher". Die Leute warnten es, noch bevor es ging; denn liege der Nebel so auf der Erde, könne es sich verirren. Allein sie horchte auf niemand und ging alles eins. Im Walde angekommen, machte es sich Holz und lud sich eine Traglast auf. Plötzlich sah es ein Männlein, rot gerüstet (gekleidet), vor sich, das ihm winkte, daß es ihm nachgehe. Das Weible folgte ihm, doch das Männle, anstatt es gerade (direkt) zu führen, lockte es immer tiefer in den Wald hinein, bis das Weib nicht mehr wußte, wo es sei. So führte das Männle es vierundzwanzig Stunden umher, immer mit der Last auf dem Rücken. Tags darauf zogen die Leute aus, das Weible zu suchen, und fanden es drinnen bei den "Trögla", immer noch mit der Last auf dem Rücken. Da erzählte es ihnen den Vorfall, und die Leute sagten: "Ja dann bist du in den Fußtritten des sambinelo (Salvanel) gewesen".

b. Vor etwa fünfzehn Jahren geschah es auch einem Manne von Lusern so. Dieser war der arme (verstorbene) Nock. Den Übernamen Nock gab man ihm und allen seinen Freunden (Verwandten), weil sie das njokn nicht aussprechen konnten wie andere Leute; sie sagten immer nokhon, nokh. Deshalb hießen die andern Luserner sie die nökh. — Der arme' Nock also und seine Schwester, die Kathi, waren auf der Alme Gaso, um Holz zu machen. Wie es bald Nacht war, sagte die Kathi; "Jetzt, Menno (Dominik), gehe ich heim, um das Nachtessen zu kochen, und du bleibe nicht mehr lange hier, sondern eile heim du auch!" Und der Mann sagte: "Ja ja, ich komme bald nach". Die Kathi nahm ein püschele (Büschel) Holz, ging heim und bereitete das Nachtmahl. Der Menno nahm dann das Körbchen, worin sie das Mittagessen mithatten, legte einige Holzabfälle hinein und ging auch. Aber wohin er gegangen, ist er gegangen. — Bei Anbruch der Nacht sah die Kathi, daß der Menno noch nicht heim sei, und sie ging zu den Verwandten und klagte ihnen ihre Sorge. Diese machten sich auf, um ihn zu suchen. Sie streiften die ganze Nacht herum, riefen dabei und schossen mit den Flinten, konnten ihn aber nicht Bei Tagesanbruch kamen sie heim und ließen alle finden. Glocken läuten, damit die Leute zahlreich suchen gingen. Die meisten machten sich auf, und als es wieder bald Nacht war. fanden sie ihn auf der Alme Gaso mit einer Gabel in den Händen nahe einer Pfütze, die er selbst vor Jahren gegraben hatte. Die Leute fragten ihn nun, wo er herum gewesen sei die ganze Nacht und den ganzen Tag. Dieser entgegnete, er sei drunten auf den Dächern von ša/m/-peator (S. Pietro) zu schlafen gewesen, und bei seiner Rückkehr habe er auf der Wiese der Alme Krojer eine Gabel gefunden, und er habe selbe mitgenommen, weil er sich vor dem ork gefürchtet hätte. Da lachten die Leute und äußerten, er sei in den Fußtritten des sambinelo gewesen.

34. Das "arme" Nöbele.

Einmal waren zwei Mütter. Beide hatten eine Kutte Kinder. An einem Sonntage ließen sie die zwei ältesten Mädchen zu Hause bei den Wiegenkindern, sie selbst aber gingen zur Messe. Die Diarnla liefen nun, anstatt bei den Kindern zu bleiben, hinaus auf den Weg zu spielen. Hart am Wege, wo sie spielten, war das Stubenfenster einer anderen Familie. Die Diarnla krabbelten an den Eisenstangen des Fensters empor und schauten in die Stube hinein. Da sahen sie ein kleines hinkendes Männle mit den Haaren zu Berge, mit kurzen Hosen, in weißen Strümpfen und roter Weste mit einem Haspel in den Händen in der Stube nieder- und aufgehen. Als es nahe am Fenster war, lachte es die Kinder an. Diese schauten dem Männle zu, bis die Mütter bald von der Messe zurückkommen mußten. Dann kamen ihnen die kleinen Kinder in den Sinn und sie gingen heim. Als die Mütter von der Messe zurück waren, erzählten ihnen die Kinder, was sie gesehen. Die Mütter sagten es anderen Leuten, und diese behaupteten, das sei das verstorbene (arme) Nöbele gewesen, denn als es auf dem Leichenbette gelegen, sei es so angelegt gewesen. Die Bewohner des Hauses, in welchem die Diarnla das Nöbele gesehen hatten, wollten es

nicht glauben. Eines Abends nun legte sich die Tochter und eine Schwiegertochter des Hausherrn schlafen. Die Tochter schlummerte sofort ein, die Verheiratete aber betete. Da hörte sie nach einer Weile einen Mann in der Stube auf- und abgehen. Sie schaute und sah auch dieses Männle. Sie deckte sich den Kopf zu, doch das Männle kam herbei und zog an den Leintüchern (lailnehpr). Nun rief sie ihrem Schwiegervater, er möge kommen, um nachzusehen, wer hier sei. Der Gerufene kam herbei, und als er an der Stubentür war, sprang das Nöbele über das Bett hin, erfaßte den Kopf der Tochter und zog sie über das Bett herunter. Die Diarn stieß einen Schrei aus, und das Nöbele verschwand plötzlich. Gegen Langes zog der Hausherr auf die Almweide ins Wiesele und mit ihm seine Angehörigen außer der Tochter und Schwiegertochter. Diese hörten einmal wieder in der Stube auf- und abgehen. Sie schauten und sahen wieder das Nöbele und deckten sich den Kopf zu. Das Nöbele gab der Schwiegertochter einige Schläge mit dem Haspel und entfernte sich. Am nächsten Tage standen die Beiden auf und die Verheiratete machte sich auf den Weg und eilte auf die Alm. Dort erzählte sie es ihrer Schwieger und diese sagte es dem Hausherrn. Letzterer begab sich ins Dorf zum Priester, dem er alles berichtete, was den Seinen geschehen war: zugleich bestellte er drei Messen für das Nöbele, und von da an sah man es nimmer.

# 35. dar jakl hoal.

Diese Jahre (vor Jahren) lebte ein armes Weible drunten im Talerhof oder, wie man es jetzt nennt, in masetn. Dieses Weible hatte nichts zu leben, weder zu essen noch zu trinken. Einmal hörte es sagen, drüben in der Grasleite hause der jakl hoal, und der habe Sachen in Hülle und Fülle. Daher ging dieses Weible eines Abends an die Tür ihres Hauses und rief:  $h\bar{o}$ , jakl hoal, prin mor miar  $\bar{o}$  main toal! (Teil). Darauf ging es schlafen. Am nächsten Tage stand es auf und fand ein halbes Weib aufgehängt an der Tür. Das Weible erschrak und wußte nicht, ob sie es in ihr Haus tragen oder was es tun solle. Es ging daher hinaus nach lvvrau (Lavarone), um

den bfaf (Priester) zu forschen, was da zu machen sei. Der bfaf antwortete folgendermaßen: "Geh heim und heute Nacht tu den Hund in die Küche, die Katze auf den Herd und den Besen hinter die Tür, und dann rufe ihm wieder zu und sag: ho, jakl hoal, ail, nim en (ihn) dain toal! Dann gehe zu Bette, schlafe aber nicht ein, bleibe wach und bete dabei, horche, was geschieht!" Also tat das arme Weib. Wie es bald ein Uhr Nacht war, kam der Jakl Hoal und rief; Es ist wohl, daß du den Hund in der Küche, die Katze auf dem Herde und den Besen hinter der Tür hast! sonst würdest du schon sehen, was ich dir täte". Sodann nahm er sein halbes Weibe und zog ab. Das arme Weible betete und wachte und lauschte die ganze Nacht hindurch und hörte alles, was er gesagt und getan. Am Morgen stand es auf, doch es war mehr tot als lebendig von der Furcht, die es ausgestanden, und sagte: Nimmer mehr anders werde ich rufen dem Jakl Hoal.

# 36. Die Alte drinnen im Wald1).

Drinnen im Walde lebte einmal eine Alte mit ihrer Tochter. Letztere wurde die Gattin des Sohnes eines Forstwartes, die Alte aber war nicht zum Verlassen ihres Hauses zu bewegen. Dieser Ehe entsproß ein Diarnle, die Freude seiner Eltern. Als das Mädchen größer geworden, besuchte es manchmal seine Großmutter im Walde. An einem Sonntag gab die Mutter dem Diarnle wieder ein Körbchen mit allerlei Sachen für die Großmutter mit. Beim Häuschen angelangt, klopfte es, und die Großmutter öffnete, legte sich aber sogleich wieder in ihr Bett, Daher nahm das Diarnle einen Stuhl und setzte sich nahe zum Bette. Es betrachtete die Großmutter und meinte: "Meine liebe Großmutter, welch lange Zähne Ihr habt!" und "Meine liebe Großmutter, welch große Augen Ihr habt!" und die Großmutter erwiderte beide Male: "Vom Alter, mein Kind;" und das Diarnle: "Meine liebe Großmutter, ein wie großes Maul Ihr habt!" .Vom Alter, mein Kind - komm du bist mein, komm

<sup>1)</sup> Die Nummern 36 ff. sind in ausführlicherer Fassung und in der Mundart abgedruckt in Ztschr. f. Volksk. X. f.

du bist mein! und die Großmutter schluckte das Kind mit Holzschühen und allem hinab, denn der Wolf wars, der im Bette lag, nicht die Großmutter. Er hatte das Kind kommen gesehen, die Großmutter gefressen und dann auf das Kind gewartet, um auch dieses zu fressen. Wenngleich das Kind am Abend nicht heim kam, hatten die Eltern darum doch keine Sorge. Sie glaubten, es schlafe bei der Großmutter. Doch am andern Morgen sah der Forstwart bei seinem Gange durch den Wald die Tür des Häuschens offen, trat ein und erblickte den Wolf im Bette. Voll Schrecken nahm er sein Schwert und hieb ihm den Kopf ab. Als er ihn ausweiden wollte, hörte er rufen: "tüat laise!" Beim Aufschlitzen fand er das Kind und brachte es heim. Port wurde ein Frendenmahl gehalten, und wenn sie es nicht müde sind, essen und trinken sie noch.

### 37. Der wilde Mann und das wilde Weib.

Einmal lebte ein Mann und ein Weib, die zwei Kinder hatten, ein Büable und ein Diarnle. Doch das Weib starb, und der Mann verheiratete sich von neuem. Die Stiefmutter war ein ganzes Jahr lang gut mit den Kindern. Dann aber kaufte sie sich auch ein Kind und fing an böse zu sein mit den Stiefkindern. Sie redete stets dem Manne zu, diese fortzujagen; Eines Tages, als der Mann auf dem doch er wollte nicht. Felde war, gab die Stiefmutter beiden Kindern je ein Säcklein mit Asche und schickte sie in den Wald um Holz, die Asche sollten sie nämlich beim Gehen ausstreuen, damitesie den Rückweg fänden; sie hoffte aber, ein wildes Tier werde die Kinder fressen, Doch diese kamen wohlbehalten zurück. Deshalb wurde die Stiefmutter zornig und schickte die Kinder ohne Abendessen schlaten. Am nächsten Tage war der Vater wieder auf dem Felde, und die "znichte" Stiefmutter schickte die Kinder wieder in den Wald um Holz. Diesmal gab sie den Kindern ein Säcklein voll Salz mit. Es war aber taunaß, und das ausgestreute Salz zerging. Deshalb fanden die Kinder den Heimweg nicht und verirrten sich tiefer in den Wald hinein. Sie kamen zu einem Häuschen, aus dem das wilde Weib heraustrat und sagte: "O meine Kinder, wohin seid ihr nur gekommen! wenn der wilde

Mann heimkommt, frißt er euch. Die armen Kinder erwiderten: "Es sei, was Gott will; wenn Ihr uns behaltet, bleiben wir heute hier." Das wilde Weib nahm sie auf; doch mußten sie unter die Bettlade kriechen und sich still verhalten, auch gab sie ihnen vorher zu essen. Später kam der wilde Mann und schnoberte: "mf mf, da riechts nach Christenfleisch, da riechts nach Christenfleisch; wen hast du im Hause, Weib?" mandens, antwortete das wilde Weib, schweig, iß und trink und geh dann schlafen!" Der wilde Mann wollte dies nicht glauben und schnüffelte wieder. Da zankte ihn das wilde Weib aus und machte ihn schlafen gehen. Doch es ließ ihm keine Ruhe: "Sag mir, Weib, was da so nach Christenfleisch riecht", hub er wieder an. Das wilde Weib erwiderte: "Ja, ich sage dirs, wenn du mir versprichst, nichts zu tun"; und der Mann versprach es. Als er es erfahren, rief er: "Gerade recht: das Diarnle behalten wir als Magd, und das Büable mästen wir. So mußte das Diarnle dienen und das Büable kam in den Stall. Eines Tages sagte der wilde Mann zum Weibe, er wolle einmal nachsehen, wie fett das Maststückehen geworden. Dies hörte das Diarnle, lief voraus und gab dem Büable ein Sprüsselchen mit den Worten: "Recke dem wilden Manne statt des Fingerleins dies Sprüsselchen heraus!" So tat das Büable auch eine zeitlang. Einmal aber mußte es, da ihm das Sprüsselchen verloren gegangen, das Fingerlein herausrecken. Da rief der wilde Mann: "Oh, jetzt wohl, jetzt bist du feist genug!" Das Diarnle mußte nun einen Kessel voll Wasser übersetzen; das Brennholz dazu sollte das Büable spalten, indes der Mann wegging, um die Gevattern zum Mahle zu laden. Das Büable wurde aus dem Stalle geholt und das wilde Weib hieß es die Aste klein aufhacken. Da sagte es zum wilden Weibe: "Sehet nur einmal her: wie tun ohne Hackstock?" Die Alte bückte sich nieder, um es ihm zu zeigen; das Büblein aber hackte ihr den Kopf hin, nahm den Rumpf und legte ihn in den Kessel zu sieden, den Kopf aber tat es in das Bett und deckte ihn gut zu. Die Kinder nahmen ein bißle Geld und entflohen. - Der wilde Mann kam mit den Gevattern zurück, und sie machten sich über den Kessel her. Während des Essens fischten sie eine Hand mit einem Fingerring daran heraus. Da erkannten sie, was sie gegessen hatten. Der wilde Mann erschrak und ergrimmte; er wollte den Kindern nacheilen, wurde aber von den Gevattern zurückgehalten. Sie beweinten das wilde Weib und begruben den Kopf. Hierauf gingen die Gevattern heim. Indessen langten die Kinder zu Hause an und fanden die Stietmutter gestorben und begraben; daher blieben sie beim Vater. Der wilde Mann aber ist noch immer im Walde drinnen; jedoch ist er gut geworden und frißt keine andern Kinder mehr.

#### 38. Das erbetene Wasser.

Vor Jahren kam zur Zeit einer großen Dürre ein welsches Weible auf die Alm kamp, um nach seinem Vieh zu sehen. Wie es den Wassermangel sah, kniete es sich nieder neben einem Steine und betete so inbrünstig, bis Wasser aus dem Steine hervorkam. Die Quelle ist noch heute vorhanden zwischen den Almen kamp und viéz und versiegt selbst bei der größten Trockenheit nicht.

### 39. Der Fluch der Mutter.

Vor siebenzig Jahren lebte zu Lusern ein Bursche, der einzige Sohn seiner Eltern. Seine liebste Besehäftigung war die Jagd; die Mutter aber war heftig dagegen, und als er eines Tages wieder mit Gewehr und Hund auszog, geriet sie in Zorn und verfluchte ihn mit den Worten: "Geh nur: der Hund wird sein dein Priester und das Gewehr deine Kerze!" Er jagte einen Hasen auf, der auf dem Kopfe ein rotes Büschel hatte, und verfolgte ihn bis gegen kalnétsch, aber vergebens. Ermüdet kehrte er spät in der Nacht zurück und wollte im damals unbewohnten Wirtshaus Monterovere rasten und sich wärmen. Es gelang ihm aber weder mit Feuereisen, Feuerstein und Zunder ein Feuer anzumachen, noch glückte es ihm, als er mit dem Gewehr ins Stroh hineinschoß. So machte er sich denn trotz Müdigkeit, Hunger und Kälte auf den Heimweg. Am andern Tage wurde er erfroren in der Mitte zwischen Lusern und Monterovere aufgefunden: neben ihm hockte sein Hund, auf der andern Seite lag sein Gewehr.

# 40. Die Franzosen in veson (Vezzena).

In den Jahren Napoleons zogen einmal eine Menge französische Soldaten über vēspn nach lēva. In vēspn konnten die Bedürfnisse so vieler nicht befriedigt werden, und so zogen sie mit Drohungen ab. Am nächsten Tage kehrten wirklich ihrer Zwölf nach vēšpn zurück und ließen sich vorerst gut bewirten: dann aber suchten sie nach Geld, ermordeten alle im Hause Anwesenden und zündeten schließlich das Haus selber an. Auch ein Schüsselhändler aus Lusern, der Paul Dreizene, war gerade dort anwesend gewesen, vorläufig ergriffen und in eine Kammer gesperrt worden. Ihm gelang es, während die Franzosen in entfernten Teilen des Hauses sich zu schaffen machten, die Tür aufzurütteln und unbemerkt zu entfliehen. Auf dem ek võ vēšan angelangt, schaute er zurück und sah das Wirtshaus schon in hellen Flammen. Er kam dann ins wisələ und erzählte dort das Geschehene, und erst jetzt merkte er, daß er auch seinen Korb mit den Tonwaren bei sich habe. Des andern Tages besichtigten die Luserner den Schutthaufen von veson, die Stätte so grausiger Verbrechen. - Die Schuldigen wurden dem Hauptmanne angezeigt, verurteilt und gehängt.

### 41. Der Bursche und der Bär.

Vor fünfzig, sechzig Jahren hatten einige Mannen aus Lusern auf einer italienischen Alm eine Arbeit übernommen. Als sie eines Morgens wieder vom wīsələ weg, wo sie stets übernachteten, zu ihrer Arbeit gingen, war ein junger Bua in den zwanzig Jahren den andern ein gutes Stück Weges voraus und schritt singend und wispelnd munter dahin. Auf einmal erblickte er vor sich einen Bären. Furchtlos trat der Bursche ihm näher, um ihn mit den Armen zu umklammern und zu halten, bis die andern nachkommen und ihn mit einem Beile töten würden. Er kam aber nicht dazu, denn der Bär wandte sich ab und trollte über eine steile "Leite" hinauf. Da warf ihm der Bursche seinen Tragstab nach und traf ihn an den Vordertatzen. Der Bär wendete sich ein wenig um gegen den Burschen, stieg aber dann vollends die Anhöhe hinauf. Oben brüllte er, daß die Wälder zitterten, und der Bursche, der sich

vorher nicht gefürchtet hatte, kam nun zur Erkenntnis, was do is o pär.

### 42. Der Bär und der Fink, (Siehe Gramm., Abschn. VII, S. 205).

### 43. Das Kind und der Wurm (Schlange).

Eine Mutter drunten in den Gewölben der Familien Paulaz setzte an einem warmen Nachmittag ihr Kind vor das Haus auf den Weg und gab ihm ein hölzernes Schüssele mit pult und Milch zum Essen. Nach einer Weile hörte die Mutter des Kind sagen: "pap au (iß auf)  $\eta j \ddot{o} l a l a l$  (Knöllchen, Bröcklein)  $\ddot{o}$  (auch), on net alv milv!" (lauter Milch), und dabei schlug es mit dem Löffel dem Wurm auf den Kopf. Die erschrockene Mutter holte das Kind, und nie mehr setzte sie es auf den Weg hinaus zu essen.

### 44. dpr ork.

Ein Mann von Lusern kehrte bei dunkler Nacht aus dem wisele ins Dorf zurück. Bei der hülbe von kraüz sah er auf einmal den ork vor sich, und der wollte ihn nicht vorbei lassen. Der Mann nahm sein Messer heraus und versetzte ihm sieben Stiche. Dann machte er eine Schwenkung und kam blaß vor Schrecken zu Hause an, wo er seine Begegnung mit dem ork erzählte. Am andern Tage wollten sich einige Mannen den erstochenen ork ansehen. Bei der hülbe von kraüz angelangt, mußten sie sich den Bauch halten vor Lachen, denn der Mann hatte sieben Stiche — einem grauen Steine gegeben. Von da an wurde dieser Mann stets ork genannt, und von ihm haben einige lus. Familien den Übernamen de örk.

# 45. Der Schäfer unter den Tropfen.

Vor Jahren kam ein schävpr vom obprwisele öfters herab ins wisele in Heimgart. Da erzählte er einmal den Diarnen, er habe einen so leisen Schlaf, daß ihn schon das geringste Geräusch aufwecke. Die Mädchen kicherten, und als er weg war, beschlossen sie insgeheim, sich von der Wahrheit seiner

Behauptung zu überzeugen. Der Schäfer schlief bei Nacht stets in seiner tragbaren Kote, die einem Hundestall nicht unähnlich ist, aber der durchschnittlichen Körperlänge eines Menschen Solche tragbare khluane hütle sind in den angepast wird; Vezzena-Almen allgemein üblich. In einer hellen Mondnacht führten die Diarnen von wisele ihr Vorhaben aus. Sie schlichen auf die Alm obprwisele, nahmen das hütle mit dem Schäfer darin und trugen es in das tal vo dur tuvor oder von pründlu, eine halbe Stunde von obprwīšala entfernt. Dort stellten sie das hütle unter die vom Felsen herabfallende Traufe. Der Schäfer hatte nichts gemerkt. Am nächsten Morgen erwachte er, und da er auf das Dach seines hütle tröpfeln hörte, glaubte er, es wäre Regenwetter, und hatte es mit dem Aufstehen nicht so Als aber später die Sonnenstrahlen durch die geschörder (Ritzen) leuchteten, öffnete er die Tür, schaute nach dem Stand der Sonne und sah, daß bald Mittag sei und wo er sich befinde. Da überließ er die Schafe den andern Schäfern zur Hut, ging auf und davon und kam nie mehr ins wīšələ.

# 46. dpr luštogo pua on dpr khropf1).

Der nämliche pua, welcher die Begegnung mit dem Bären hatte (oben Nr. 41), war im Jahre 1836 Kuhhirt auf der Alm In den umliegenden Dörfern aber herrschte die Eines Tages kam ein khropf võ leve auf die Alm. Cholera. Er redete eine Weile kosend zu seiner dort weidenden Kuh und wurde dabei vom lustegen pua belauscht, dem die Einfalt des Mannes Spaß machte. Als der Mann in die Sennhütte treten wollte, erklärte ihm der luštaga pua, der Eintritt sei infolge behördlicher Verfügung jedem verboten, der sich nicht räuchern Der Mann erklärte sich hiezu bereit. Er wurde vom übermütigen Burschen an einem Seile bis an die Decke des Raumes emporgezogen und oben befestigt. Darunter machte der Bursche ein Feuer und legte grüne Fichtenzweige darauf. Der Mann droben gurgelte und schlug aus, bis das Seil brach und er aus dem Qualm erlöst wurde.

<sup>&#</sup>x27;) de khröpf werden von den Lusernern die Bewohner des Valsugana vom Ursprung der Brenta bis unter Borgo hinab genannt.

### 47. da wölf.

Einmal lebten zwei Brüder, einer war Waldwächter, der andere Bauer. Eines Tages kam der Waldwächter ungewöhnlich früh heim und erzählte dem Bruder, er habe hundert Wölfe gesehen. "Das glaube ich nicht", entgegnete der Jüngere. "Gut", sagte der Waldhüter, "dann waren es ihrer neunzig". "Neunzig waren es auch nicht", widersprach der Jüngere. "Dann waren es achtzig", behauptete der Waldhüter. "Achtzig auch nicht", sagte der Jüngere. So fuhr der Waldwächter stets um zehn herunter, bis er endlich sagte: "Gut, dann wirds halt einer gewesen sein". "Auch nicht einen hast du gesehen", erwiderte der Jüngere. Darauf meinte der Waldwächter: "Also wird es halt ein Stock gewesen sein". Von demselben Tage an nannte man die zwei Brüder stets die "Wölfe".

\* \*

Diese beiden Brüder dachten auch ans Heiraten. Sie bewarben sich um ein und dasselbe Mädchen, und dieses sagte beiden zu. Darob aber waren sie nicht lange verlegen: "Gut, wir heiraten sie beide", vereinbarten sie, "wir haben genug mit einem Weibe in unserem Hause". Doch der bfaf machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Jetzt beschlossen sie, ihr Anliegen dem Bischof vorzubringen. Der Ältere nahm die Schuhe auf den Schultern mit, und der Jüngere zog sich die Holzschuhe an. Beim Palaste des Bischofs angelangt, blieb der Jüngere am Tore stehen und wartete, während der Ältere eintrat, um geradewegs zum Bischof zu gehen. Die Diener wollten ihm den Eintritt verwehren, doch er tat so lange, bis er vorgelassen wurde. Der Bischof fragte ihn nun, was er mache mit den Schuhen auf den Achseln. Er erwiderte: "Die Schuhe ziehe ich nur an, wenn ich vor vornehme Personen trete." Und der Bischof forschte, was er wünsche. widerte: "Sirgum et in sergum sergum." Da erschrak der Bischof und ließ ihn fortführen." Als der Mann bei seinem jüngeren Bruder war, berichtete er: "Es ist mir übel ergangen, ich habe eben zu hoch angetragen. Geh nun du, aber nimm es nicht so hoch auf!" Als der Jüngere beim Bischof war,

kniete er nieder und sprach: "Celenza (Exzellenz) dabit, miserere nobis". Der Bischof lachte und sagte: "Geh, geh du auch, armer Mann!" Unten berichtete dann der Jüngere seinem harrenden Bruder, es sei günstig abgelaufen, und sie gingen mitsammen heim. Zu Hause bereiteten sie alles für das Hochzeitsmahl. Hernach begaben sie sich ins Tal hinab, um ein pelgle (Schläuchlein) Wein zu holen. Wie sie denselben hatten, sprach der Jüngere: "Bruder, trag du den Wein, denn ich muß noch zu unseren Verwandten gehen, um sie zur Hochzeit zu laden." Der Ältere lud sich den Schlauch auf und ging. Als er auf halbem Wege war, setzte er die Last nieder, um zu rasten und die Notdurft zu verrichten. Als er beiseite getreten war, sah er etwas Bauschiges den Weg hinuntereilen, und er lief den Weg herauf, denn er glaubte, dies sei der Wolf; statt dessen war es der Weinschlauch gewesen. Zu Hause wurde der Waldhüter ohnmächtig und starb vor Schreck. Die Leute aber trugen seine Leiche auf den Dachboden, damit sie in kühler Luft sei und nicht verwese. Ein bißle später kam der Jüngere nach, begegnete dem hinabkollernden palge, nahm ihn auf die Schultern und ging damit heim. Wie er da den Tod seines Bruders erfuhr, stellte er sich untröstlich, heimlich aber lachte er, denn nun blieb die Braut ihm allein. Als aber die Verwandten zum Hochzeitmahl erschienen, begrub man zuerst den Waldwächter, dann setzte man sich zu einem guten Abendessen, das der jüngere Bräutigam hatte herrichten lassen.

Anmerkungen zu den Nummern 1-47 dieser Abteilung.

Da mir Behelfe zur Vergleichung und für Hinweise auf Gegenstücke zu den Luserner Märchen etc. nur in bescheidener Zahl zu Gebote stehen, muß ich mich mit wenigen kurzen Andeutungen begnügen.

2. Findet sich mit kleinen Abweichungen in Schneller "Märch. u.

Sag. aus Wälschtirol Nr. 4.

 Wie hier die Pestluft auf das Brot, so wirkte sie in Martell auf die blühweiße Wäsche ein, die ganz rot wurde. (Heyl, Volkss. 497).

7—8. Wie in Tiroler Sagen das Schießen mit geweihten Kugeln die Hexen tötet (Zing. Sag. 791), so wird nach Luserner Anschauung der Glockenschwenkel den Hexen und Zauberern gefährlich.

9. Im Mai 1885 hörte K. Weinhold zu Kolbnitz (Schlesien) eine ähnliche Sage. Eine Mutter sah im Traume ihr Kind in einem ganz nassen Hemdehen. Dieser Traum half aber nichts; "die Frau kann sich noch jetzt nicht beruhigen" (Zs. f. Volksk. IV, 456). Hiezu bemerkt Weinhold: "Ein Niederschlag des weit verbreiteten Glaubens von dem Nachweinen, das dem Toten die Ruhe im Grabe nimmt; vgl. J. Grimm, D. Mythologie S. 884, W. Müller u. Schambach, Niedersächsische Sagen Nr. 133 u. Anm. v. Schulenburg, Wendische Sagen S. 237 f. Rochholz, Deutscher Glaube und Brauch 1, 207 f." — In der Luserner Sage erscheint die düstere Trostlosigkeit infolge Belehrung des epole schließlich behoben, überwunden aus Liebe zum Kind und verklärt durch das religiöse Empfinden, durch gläubigen Aufblick zum ewigen Leben.

- 10. Zing. Lus. Wb., Anhang 2. Anklänge an den ersten Teil des Märchens sind bei Grimm Märch. 165: Hans will zum Vogel Greif, unser Mann zum Herrgott; Hans soll Rat holen in drei wichtigen Anliegen, ebenso unser Mann; Hans bekommt dafür, wie unser Mann, Geschenke. Vgl. ferner Grimms Märch. 29, wo das Glückskind zum Teufel gehen muß um drei goldene Haare, und dabei Hilfe schaffen kann in drei wichtigen Anliegen, wofür es reiche Schätze sich erwirbt. Die drei Ratschläge des Herrn des Gartens an den Mann haben ihr Gegenstück in der "Geschichte von den drei guten Lehren" (in der Sammlg. sicilianischer Märchen v. Laura Gonzenbach, glossiert v. R. Köhler, veroffentl. v. J. Bolte in Zs. f. Volksk. VI, 169 f.).
- 11. Brot bringt einem Bauernweibe eine Salige (Zing. Sag. 53), eine wilde Frau (ibid. 196). Für die Tuchballen der Lus. Sage begegnen wir "blühendweißer Wäsche" (ib. 64, 2); endlose Zwirnknäuel u. dgl. kehren öfter wieder, so bei Zing. Sag. 63, 70, 168, 197, Heyl S. 403.
- 12. Vgl. Heyl S. 628, 95 u. 632, 98; Zing. Sag. 656—659, 258; ferner Die weiße Frau' in Schles. Sagen v. K. Weinhold (Zs. f. Volksk. IV, 452) und "Graumännlein und weiße Frau' von dems. (ib. VII, 445). Geglückt ist die Erlösung bei Heyl S. 495, 61.
- 13. Außer den Verweisen in Zing. Lus. Wb. Anh. IV vgl. man Schnellers Märch. etc., Gruppe VII, S. 220 f.
- 14. Man vgl. die Hinweise auf Schneller in Zing. Lus. Wb., Anh, V. (Karauner Streiche).
- 15. Daß der Teufel Geld bringt unter der Bedingung, man müsse nach einer gewissen Zeit ihm angehören, findet sich auch in Grimms Märch. 125. Die Befreiung von dieser Bedingung wird abhängig gemacht von der Lösung eines Rätsels (Grimm Märch. 55, Zing. Märch. I, 36, Schneller Märch. 55); vgl. auch die Abhandlung ,Tom Tit Tot' v. Polivka (Zs. f. Volksk. X, 254 ff.). Wie im Lus. Märch. die Alte, so gibt sich bei Grimm Märch. 46 die Braut das Aussehen eines Vogels; hiezu vgl. man noch die Anmerkungen Grimms in III. Bemerkenswert ist, daß die Lösung des Rätsels nicht zufällig gefunden, sondern gesucht wird.
- 16. Vgl. Schneller, Märch. 42 ,Die drei Gänse. Wie in Grimms Märch. 68 ein Löwe alles Verborgene und Heimliche wußte, so hier der Bär.

- 17. Die Liebe Großmutter, d. i. dus wil waibs, beabsichtigte das Kind zu mästen und zu fressen. Das Märch. gehört also mit Nr. 37 zur Hänsel-Gretel-Gruppe. Anklänge finden sich bei Zing. Sag. 44, 181, 193. Die Flucht des tüssle morüssle erinnert an den Schluß der Sage vom wilden Mann bei Zing. Sag. 193.
- 18. Einzelne Züge dieser Sage finden sich in Zingerles Sagen, die sich an gewisse Seen knüpfen; das Motiv der Strafe für Hartherzigkeit gegen Arme z. B. in Nr. 230, 231, 234, 631, 639.
- Vgl. Schneller, Märchen etc. S. 232, 2. Ähnlich sind andere See-Sagen in Tirol, z. B. Zing. Sag. 224, 641, Heyl, Volkss. S. 91, 92 u. s. w.
- 20. "In dem Gebiete von Rein ist der Hexenberg der Pleschkogel, der Böse erscheint in Gestalt eines wilden, großen Mannes... er begehrt von denen, die sich ihm hingeben, daß sie allem Heiligen entsagen..., Vom Pleschkogel fliegen sie als Raben und Böcke in schwarzem Nebel über Graz auf den Wildenberg"... (Zsch. f. Volksk. VII, 246).
- 21. Die Ansicht vom Blühen des Schatzes kehrt in den Tiroler Sagen häufig wieder (z. B. Zing. Sag. 515, 531, 539, 541, Heyl Volks. S. 633 u. s. w.).
  - 23. Vgl. die Hexensagen, z. B. Zing. Sag. 714-717, Heyl u. s. w.
  - 25. Vgl. Zing. Sag. 661.
- Anklänge an diese Sage bei Zing. 28; ferner in einer schlesischen Sage (Zs. f. Volksk. IV, 454).
- 27. Ein Fuhrmann mit hinkendem Roß bei Zing, Sag. 70. Derartige Meldung über den Tod nahestehender Personen kehrt oft wieder in den Tiroler Sagen (Zing. 70-72, 77, 79, 81, Heyl 403, Schneller 210, 4 u. 212, 7.
  - 28. Heyl S. 415 ff.
- Kohlen verwandeln sich in edles Metall: Zing 197, 328, 541—543;
   Heyl S. 35, 39; 256—257, 515, 82, 620, 86.
- 30. Zing. 184, 817, Schneller 12, 3, Heyl 288, 105, 289, 107, 430—431; ferner "Schlesische Sagen" v. Laura Weinhold 5, 6 (Zs. f. Volksk. VII, 103—104). Das Anlegen eines Zaumes, die Verwandlung der Unholdin in ein Pferd, welches dann beschlagen wird, ist auch in Paznaun bekannt (s. Hauser Nr. 19. Ebenso stimmt der Schluß, in welchem sich das beschlagene Roß als Frau des Schmiedes herausstellt, genau mit der Luserner Darstellung überein); vgl. noch Heyl S. 37,46.
- 31. In "Schlesische Sagen" v. Laura Weinhold (Zs. f. Volksk. VII, 104) ist es ein weißes Mäusel, das um 12 Uhr nachts herauskommt und Schlag ein Uhr wieder hineinschlüpft.
- 32. Hexen (im Lus. auch Truten) öfters als Katzen, s. Zing. 740 und Ilwof, Hexenprozeß in Steiermark (Zs. f. Volksk. VII, 249), sowie Schneller 244, 61.
- 33. Dieser Waldgeist verübt in Lusern die gleichen Tücke wie nach Schneller S. 214 (unten) in Folgareit, berührt also die in Ronchi bei

Borgo erhaltene Sage (Schneller S. 213, 214) der Hauptsache nach nicht. Irreführung durch Geister s. auch bei Zing. 424, 427, 471.

34. Ein Geist zieht an der Bettdecke (Zing. 462), reißt den Schlafenden gewaltsam aus dem Lager (ib. 461).

35. Vgl. Zing. 4, 19, 50, 80, 174-180, Heyl 409, 88-89, Schneller 205, 2, 206, 3, 209, 1-2; Ähnliches erzählt man von der Frau Berchta (Zing. 32).

36. Die bei Grimms Märch. 26 und Schneller (Nr. 6) angeführte Unterredung zwischen Mädchen und Wolf (Orco) auf dem Hinwege zur Großmutter fehlt dem Lus. Märch.

37. Das Lus. Märch. ähnelt in einigen Zügen (der Menschenfresser, das Hölzchen) dem bei Zing. (Märch. II, S. 138) enthaltenen mehr als dem "Hänsel und Gretel" von Grimm Nr. 15 (s. auch ib. III, 15).

43. Zing. 564.

44. Zur Benennung ork vgl. Schneller 218 f., Heyl 616, 83, Zing. 2, 3, sowie die vielen Sagen von den Norgen, Lorgen bei Zing. und Heyl.

### B. Lieder.

Durch den Einfluß der ital. Umgebung ist es in Lusern dahin gekommen, daß das geistliche und weltliche Lied ganz in Vergessenheit geraten ist. Vom geistlichen kann ich nur noch Bruckstücke anführen, die von alten Lusernern gebetartig hergesagt werden. Wegen der Pietät für sie als altüberlieferte Gebetsformeln konnten sie sich bis auf unsere Zeit erhalten, dabei sind aber nach und nach manche Wörter und Wortformen, wie das Präteritum, den Lusernern unverständlich geworden; daher die Verstümmelung und Verquickung. Vom weltlichen Volkslied hat sich außer ein paar Kinderreimen nichts mehr erhalten.

I.

o muator templ fakh!... 's khemen drai enl von hümbl är (herab) on khö(d)n (sagen): was tüat pr da, as vr (daß Ihr) so traure sait? — 5 wölt pr net traure sain? də fazəgən (höhnischen) ju(d)n ha(b)m qəschlak māi hailəqəs khin bet (mit) vn fazəgən (schmählich) dorn, bet on fazzgen zorn

10 on no dorpai higotrak (hingetragen).

be d's (wenn ich) venvt vn uansges mentsch võ diforn welt, wölvt e 's gruanen bet huameschor (heimischer)gruan.

15 wöldt ə 's kherzon
bet huaməschor kherz
on alə də leštn sainə ta' (Tage)
wöldt ə selbort sain dorna (nahe).

Anmerkung. In 1 wohl zu lesen: timpl, sag, oder en templ, sag. Dazu stimmen die 4 ersten Verse eines Liedes, welches ich in Fennberg von alten Leuten aufgezeichnet habe:

haint ischt (t)i hailige sons-tignocht, wou maria in templ wocht. dr templ wor ir milt unt sias. — 's khimp on egl, der si griast.

5-9 bilden in Tratters Gesangbuch die 3. Strophe des Fastenliedes: Als Jesus in den Garten ging. — Zu 11-16 verweise ich auf Bone, Cantate "Die Schmerzenswoche", welchem der Schluß fehlt, den ich gleichfalls in Fennberg von einer alten Person aufgezeichnet habe:

het i nur qa mentsch, der mier en guldnen fotrunser die gonzo morterwoch (betete), ten wolit i 's pelünen mit (d)rai himlische khrünen, ten wolit i erérzn (aufwecken)

Das Bruchstück I erinnert teilweise an alte Marienklagen, die schon im 15. Jahrh, in Tirol nachzuweisen sind (Altdeutsche Passionsspiele aus Tirol, ed. Wackernell 145 ff.). Das Nämliche gilt von den folgenden Bruchstücken:

mit himlischn kherzn.

#### II.

traur-gəpät võ dor armən (verstorbenen) muam agoto.

- bo do hat gewandort ünsor liabor hear bobrál (überall) durch s vremege lant, bo do hat gejöschort (?) war dor khamt, bo bor gianotn ka ša-peator (St. Peter) /: bet saindor etlon štean:/
- 2. etln etln khúnəgln von aldır welt dvr tröasələ hašt do nia gəfäk (geşehen) ən almechtəge got?

ja, ja, bor (wir) ha(b)m ən gefük nechto spät durch valschon ju(d)n hauson gian, /: bet pluaton üborstian :/

- 3. o dürpno khrüa (Krone)!
  on (und) də khrüa, bo wölt pr sp tragn?
  dpr trug sə wol áu af pn pergə . . . . .
- 4. on tiave lant on hoache pergn on on andors khraüz en saindor hant on gä(b)m en sän (Segen) obor (über) ale de lant, finamai (so weit) bo do möge (kann) gerekhon bet aürndor lia(b)m hailegen hant.

Zu diesem Bruchstück vgl. ein in den 7 Gemeinden übliches Osterlied (Cimbr. Wb. v. Schmeller-Bergmann S. 136).

Ba (wo) banderte d' únzar Vrau, Ba bandarte in vrömede land? Un hat den Jesus nindart dorvant.

Habetar (habt ihr) nindar gaseghet Den liborsten Sun den main?

Un den halgosten (heiligsten) Gott den main? Ich sagten (sah ihn) bul (wohl) nechtent spete

Vor Juden-haus aufgheen,

Un vor Juden-haus aufgheen.

Baz trigar (trug er) af sainar haüte (Haupte)? A cróana un a Kreüze,

A cróana un a Kreüze.

Ba (Wohin) trigar z' halghe Kreüze?

Ear trighez (trug. es) auf den pergh —

Bittan (welch eine) martar groaz ar het!

Ba trigar nun de cròana?

Ear trighese in de stat —

Bittan paine ear nun hat gat (gehabt).

Muter auf, Vrau mutter!
Lacetach (lasset Euch) nicht vordrissen
Un lacetach nicht vordrissen.

Dar hümmel raich ist eüre,
De paine da ist bul main,
Un de peine da ist bul main.
Baz schiket Gott zo koofen?
An rosa un an verban plut,
An rosa un an verban plut.
In lesten von sain zaiten
Se' tüünt bul (sie tun wohl) ime ganuc,
Un dort (durch) allar belte ganuc.

### Kinderreime.

# 1. Wiegenlied.

pitələ pautələ,
gea ka mül (zur Mühle);
priŋ mor v prijatlə
miar on main hhin!





### Recitativ:

!

### 5. Kleine Kinder singen:



# 6. Hungrige Kinder singen:

(nach dem Recitativ von Nr. 5)

,o mamo maino, vas ge(b)t or (Ihr) mor (to) tschaino (zum Abendessen)?"
"do khel af to nāš" (Nase).
"wo is māi tōalo (Anteilchen)?"
"govrest (d)o khaz".

<sup>1)</sup> lebendiges 2) geworden 3) betrunken.

,bu is də khaz?'
"in (drin) untpr 'n ovpn".
,bu is dpr ovon?'
"abəgəşehlak s schlēgələ".
,bu is (s) schlēgələ?'
"vorprent s vaür."
,bu is (s) vaür?'
"dprlescht s waspr."
,bu is (s) waspr?'
"gətruykht s ökślə."
,bu is (s) öksle?'
"aus af 'n khrojpr,
zo nemp pn wagn ojpr (Eier) vor'n bfaf."

### 7. Wenn sich Kinder einander etwas abbetteln, sagen sie:

rümbl rümbl,
wär do epos gi(b)t, geat ən hümbl;
raübl raübl,
wär do nicht gi(b)t, geat kan (zum) taüvl.

8.

pito grälv (Pute braungelbe) hoast māi hen, als morgon au af to pen (Wagenkorb). khrumpo horno hoast māi khua, als morgon au (droben) af to puach (Flurname). rito raito hoast māi roš, als morgon geat 's ka post.

# C. Spiele.

Besonders erwähnenswerte Volksspiele sind nicht vorhanden. Die Werktage bringen schwere Arbeit und die Sonntage das Bedürfnis zu rasten. Dies gilt vorzüglich von den Frauen, welche zudem noch ihre häuslichen Obliegenheiten und die Obsorge für die Kinder haben. Jüngere Mädchen machen wohl mit Freundinnen einen kleinen Spaziergang, begeben sich zur Sommerszeit auch in die Sennhütten der nächstgelegenen Almen, um dort als moren (Jause) frischen Zieger mit Brot zu essen. Die

Männer gönnen sich ein Gläschen und unterhalten sich dabei mit Kartenspiel. Althergebracht ist das it. trešét, jedoch haben in neuerer Zeit auch solche Kartenspiele Eingang gefunden, die in Deutschtirol verbreitet sind, z. B. das ,Watten'. Von Bewegungsspielen ist das in Deutschtirol auch ziemlich verbreitete botschipspil sehr beliebt, da man sich hiebei im Freien ergötzen kann und reiche Abwechslung hat. Der Hauptsache nach besteht es in Folgendem: Die Spielenden teilen sich in zwei Parteien. Als Ziel wird eine auffallend kleine Kugel, dpr bpli oder dyr khlūa, ausgeworfen. Alle Mitspielenden trachten abwechselnd, diesem Ziele möglichst nahe zu kommen, u. zw. so lange, bis sie die anfänglich geworfene gegnerische Kugel überholt, "abgelegt" haben; dann bemüht sich wieder die Gegenpartei, dem Ziele noch näher zu kommen u. s. f. Die Kugel, welche dem khlua am nächsten ist, hat einen punt (Point), ist die zweitnächste eine gegnerische, so bleibt es bei einem punt; gehören aber die zwei nächsten Kugeln einer und derselben Partei, so zählt sie zwei pünt, wenn drei, so zählt man sechs, wenn vier Kugeln einer Partei dem khlua am nächsten sind, acht pünt. Mit mehr als 4 Kugeln für jede Partei, also zusammen 8 Kugeln außer dem khlaa, spielt man nicht. kann es beim Spiel leicht geschehen, daß eine gegnerische Kugel fortgestoßen wird oder daß der khlüa von der Stelle rückt, und dann ändert sich mit einem Schlag die ganze Lage. Da aber dies alles durch einfaches Hinzurollen der Kugel nicht ausgiebig genug erreicht werden könnte, spielt man auf die gegnerische Kugel oder den khlaa und wirft seine Kugel darauf, um die gegnerische fortzuschnellen, "herauszustechen". Man sieht, daß das Spiel nicht nur abwechslungsreich, sondern auch sehr spannend ist und ausgiebige Körperbewegung erheischt, daher manches vor dem Kegelspiel und selbst vor dem Croquet voraus hat.

Die Kinder haben größere Auswahl in ihren Spielen. Ich sehe ab vom Einflusse des deutschen Kindergartens und bringe bloß die wichtigsten alten Kinderspiele, mit denen die Luserner Jugend schnell und leicht bekannt wird.

# 1. ũas võ merõ'n on dos andor võ peštõ'n.

Jedes der spielenden Kinder legt beide Fäuste über die der andern. Eines davon aber legt nur eine Faust auf die der übrigen, und mit der andern, freien Hand, kneipt es in die Knöchel der Spielenden und in seine eigenen, wobei es ruft: "āas võ merōn on dvs andvr võ pešton, on wär dv lat (läßt) fägn (sehen) dvs earšt (zuerst) də zen, ziag' (ə) ən dvs recht barlə." Wer dann zuerst lacht, wird am Ohr gezogen.

# 2. dpr ēšl geat.

Jedes Kind macht sich eine Furche im Rasen. Einem der Spielenden werden dann die Augen verbunden. Nun zeigt ein Kind bald auf diese, bald auf jene Furche mit den Worten: "Der Esel geht." "Laß ihn gehen," erwidert das Kind mit verbundenen Augen, und so geht es eine Zeit lang fort. Sobald dieses aber seiner Rolle müde ist, ruft es: "Laß ihn dort", und der Stecken muß in der betreffenden Furche bleiben. Jetzt fragen die Kinder: "Wie viele Schläge?" und das verbundene gibt eine Zahl an oder sagt auch: "Keine". Das Urteil wird dann am Inhaber der betreffenden Furche vollzogen.

# 3. s wäšla (Rasenstücklein).

Die Kinder legen ein kreisrundes Rasenstück auf den Boden, und in gleichen Abständen um dasselbe steckt jedes ein Hölzchen in die Erde. Dann nimmt jedes der Reihe nach ein Messer, wirft es auf den Boden und mißt die Entfernung von seinem Hölzchen und steckt nun dieses dort in den Boden, wo die Messerspitze ist. Dabei kommen die Spielenden dem wäsle immer näher, und wer zuerst dessen Mitte erreicht, versteckt es irgendwo. Dem am weitesten vom Ziele Entfernten sind unterdessen die Augen verbunden worden. Jetzt wird ihm die Binde wieder abgenommen und er muß das verstekte wäsle suchen. Dann geht das Spiel von neuem an.

### 4. dvr pimpvr on 5. s vorporgvrle1).

",dvr (er) is da dvr herbest! de khröpf as (daß) fo wimen, wiar los ärnor sembln (sammeln) semplüamblo (Herbstzeitlosen) on machon en pimpor nidor (drunten) en bröl (Brühl) - v so, west-pr (wist Ihr), hat pr khöt (gesagt) mãi pua, komára (Gevatterin). ma (aber) i gi(b) 's ən wol  $\bar{i}$  ən pimppr. dpr nimp no(ch) au ən toat (holt sich noch den Tod) dvrmit. i khü (sage) net s vorporgnrle (nichts vom Verbergspiel) - ombróm (denn) bal so 's machon, zeln so aus en sel (denselben), bo do (welcher) möch (muß) füachon, de andorn vorporgn fe, on bal do fain gevuntet ale, is ('s) wider desel (Spiel), ma pam (beim) pimper is als p schlanz (Gespringe). was khöt pr fpn ps iar (was sagt Ihr dazu), komare?" — ja, i muanot (meinte), komare, de tenz on sprün tüanptn ən (ihnen) net wea, nā (nein); jüsto 's ('s) (nur wenn es) is pv dvr nacht, māgvtn (möchten, könnten) sv no(ch) tümbln (plumpsen) obpr (über) də huntschlür (Flurname) nidor (hinab); lękę (doch) 's is do manetschāi' (Mondschein). "dor khöt wol iar von manətschāi on von gətüano-guat (Wohlbekommen), ma so loavon sovl, n be (als ob) so wärntn geschost aus pan vn kanū' (Kanone), sovl (sowohl) dəseln, bo dv vonkian (entgehen, fliehen) v be dur vanur (der Haschende). deseln plödur (Rangen) ha(b)m herz (bringen es über sich) zo sprinp drai ūrn (Stunden), vor /v nā(ch)laspn." — ,ä (ei), dvr möcht net fägn obrål (überall) dvs lez, komare; sv loavon (laufen) — sv loavon disə khindor, so rastn wol ō (auch), vor jar (einst) hat vr en gemacht iar ō en pimper; der bartet es (Ihr werdet euch) wol no(ch) godenkhon, wia mã tüat. - "ä ja ja, so zēln aus en vapor, deno leavon so vudor (fort), on dor vapor af te hintorsait här (hinterher), fin as (bis daß) vr so hat govank alo." — ,ja, ma epvs (etwas) ha(b)t vr vorgęst, komare; bal dv de šprinorlo /ain müadə, hōkn (schreien) fo: rašt! on raštn fovl n be so wöln se. ā (oh), komars, ('s) sain net als oršolin (Urseln) on filomén (Philomenen), bo do loavon vümf vērt (mal) oma da unter khäser (Sennhütte), on no(ch) dene khearn fo bedrum

<sup>1)</sup> Dieses ausgezeichnete Zwiegespräch zweier Lusernerinnen (von Frl. Marie Gasperi) setze ich am besten in der Ma. her.

af 'n schwant ānn (ohne) zo raštp vn mənut.' — "was khöt vr au (was sagt Ihr nur), liabəs māi mentsch, dəfeln zwoa diarndlu ha(b)m gətant v fötvs?" — dəfeln zwoa zusln, ja; khöt vr nō(ch) äšt (jetzt), komarə, dvr pua nimp ən au ən toat, as vr (wenn er) macht ən pimpur? lat (laßt) ən špriŋən, ä! 's is pesvr, as vr umvrtolz (herumhüpfe), bas as (als daß) vr wärvt tschotv! (hinkend). — "mo (nun) ja ja, iar voršteat /vn vs pesvr, was i, komarə; as dv māi pua nor (nur) špriŋ ən gots nam!"

Ein anderes Fangspiel nennen die Kinder lärasch oder bandolaresch. Der Erhaschte muß dabei auf der Stelle stehen bleiben.

Sonst spielen die Kinder mit Kupfermünzen, Knöpfen und Schussern. Diese verfertigen sie sich häufig selbst aus einem sehr weichen Stein, den sie unverdrossen oft stundenlang gegen einen harten Pflasterstein reiben, bis er allmählich etwas geglättet und annähernd rundlich ist. Freilich sind solche Schusser dann bedeutend größer, als die im Handel erhältlichen.

# D. Etliche Sprüche.

- 1. Wenn die Kinder viel weinen, sagen die Weiber: "ä (ei), las-ə-fə gaüln (weinen), kə əntanto as (denn während daß) fə gaüln, kreschərt (wächst) ən s herz.". Hat das Kind eine Schüssel zerbrochen, so sagt die Mutter: "äšt (jetzt) schöpf ə dvr 's aus (heraus) ən v gelbvr dvs däi muaš." Wenn ein Mädchen nach Pinè wallfahrtet, sagt man, sie gehe hin "zo pitv-n vr vn pual" (Geliebten). Wenn zwei Verliebte gar zu süß tun, wirds später sauer: s gəlekhv geat ən gədrekhv. Der Bursche spricht vor dem Einrücken zum Militär zu seinem Mädchen: "nim au dizv (dies) schüā štekhlə on drau bet drai viar kārtn; on vōr bvr vs (wir uns) borátn (verheiraten), drai jar vort šoldá!" Im Brautstande wird man halbə narvt; fröhliche Braut, traurige Gattin, und umgekehrt.
- 2. v špaibvr (Ausgespucktes) fai-bvr (sind wir) af difv welt. dvsel mentsch fe'm (dort) is štokhvt (dumm) v be de mitvnacht. dvr hat getruykht de hirndvr (das Gehirn verloren), dvr is aldvr vorlort (ganz verstört). Wenn sich jemand verstellt, sagt man: dizv mentsch macht en (sich) s helbe (Hand-

habe). — Will eins nicht reden, so sagt man: "'s hat en mül" (Maultier), oder es ist nach Rotzo um Bohnen", oder es hat seine Zunge dem Metzger verkauft." - Erfährt jemand von übler Nachrede über sich, so sagt er: "wär do khüt (redet) nã main rukn, redət bet main arsch; as do redə (antworte) dor-/el." - Vom Lügner sagt man, er bezahle dafür das Patent ka rovráit (Roveredo). - Vom Dieb werden folgende Umschreibungen gebraucht: "Wenn er reichen kann, nimmt er keine Leiter"; "wo er die Augen hat, hat er auch die Hände"; "woer zu reichen vermag, ist er nicht linkisch"; "er langt mit fünfen zu und zieht sechs zurück"; "er hat lange Fingernägel." — Wer Vergebliches getan hat oder übervorteilt worden ist, hat getretzt (genarrt) en est on geschelt en tschörk (Kohlstrunk), - Von Betrug und Flunkerei sagt man: "dize is e štär (Star), bo do haltet drai kwartn (3/4)." - Einem Prahler erwidert man: "i woas, wiavl roach do ziaget dai khemech." — Kummer oder Rührung: "i hon v vorkhnüpflots herz, be d' s würpt guat (wenn . . . imstande), zo prechp aus en gegaüle (Weinen), tüanpt 's mpr bol". - Von einem Mageren sagt man: "dorsel selbm schlak vaür af s muas." — Einem, der nicht alt werden will, sagt man: "aš-to (wenn du) net alt wil khemen, mach de jun henen!" -

Von einem, dem es gut geht, sagt man: "dor hat en arsch de krätschon (eig. Eichelhäher)." Der Bruder Liederlich hat de schwälle haüt, ombrom (denn) der hat de khugl (Rausch). — Will jemand einem andern das Anlehnen an sich verwehren, so sagt er: "i han verkhoaft en sädl, zoa net (um nicht) zo mache en est." — Wenn sich e alts mentsch zu einer Lustbarkeit außerhalb des Dorfes begibt, sagt man: "ä, lat (laßt) 's gian; e bote (einmal) at s jar scherzen (hüpfen) de alte khüa ō." — arbet hat so sen de hösen vol (ist überbürdet mit . .); — as mā wil gewinen de pult (Polenta), möcht (muß) mā lirnen zo pükhe en rukn. — der geat en khint e be s schmalz (tut sich emsig um). — Haben es die Wäscherinnen mit ihrer Arbeit eilig, so sagen sie: "en drukh en en schmukh (Zuck) en e vērt (einmal) ume s loch, is vuder (vorbei) de woch." — Wer keine Lust zu einer dringenden Arbeit hat, sagt: "Lassen

wirs einmal; es gibt mehr Zeit als Leben. — Vom Arbeitsscheuen sagt man, er habe einen zu geraden Rücken, er habe eine Eisenstange geschluckt. — Ein verschwenderisches Weib schüplt (vergeudet) do mearvr vort bet 'n vürto, bas do invüart dor man bet 'n wägn. — wär do gi(b)t do taup, gi(b)t do gäz (Atzung) ō. — bal do do khua khūa milch mear gi(b)t, s hhalbo špēnt fo (entwöhnt sich) olūa (selbst)1). — trāta af dosel von khoašor (Kaiser) zerrissene Schuhe tragen. — do A hat on nam, do B on fam (die A tut etwas und die B muß es entgelten). — do fain alo ābogospunt von uan rokhšta' (gleichen Schlages). las gian s wasor nā faino wägo (mische dich nicht ein)! lēgn do bfaif on fakh on gian (von etwas ablassen). — dor špaibot gift (ist wütend). — dor hat on nidor-gemacht-lēgn do milch (hat seinen Übermut gedämpft). — traurn nā on arsch (Trauer heucheln).

3. Wetter- und Bauernregeln. Der deutsche (Ober)wind (nördl.) bringt Schönwetter, der wälesche (Unter) wind (sdl.) Regen. Der wint von hoachmorgen (Ost) bringt im Herbste Schnee, der wint von gartsea on dorsel von spiz vo tonétsch (Tonezza) Regen. Der warme daawint weht meist im genor (Jänner), də ōrp (Küstenwind) im lenz (März), abrél, mojo on halbm en prächpt (Juni). - Wenn die Kinder scharenweise singend herumziehen, kommt Regen. — Hitz macht Blitz. — Wenn es donnert, fallen die Schnecken. Tritt die dür vor dem schnit (August) ein, so schadet sie; aber nach diesem Monat nicht mehr. Der Regenbogen am Morgen bedeutet Regen, abends schönes Wetter. Wenn es im Frühjahr gegen Ferrara zu donnert, steht ein fruchtbares Jahr in Aussicht. es vor dem Regen, so kommt es nicht leicht zu einem Gewitter; wohl aber muß man schnell ins Haus flüchten, wenn es erst nach Beginn des Regens donnert. Aus der Witterung bei den Mondphasen im März kann man auf das Wetter der folgenden Jahreszeiten schließen. Das Wetter in den 5 ersten Tagen des April läßt auf 50 ähnliche Tage schließen. Tritt im

<sup>1)</sup> d. h. wenn man auf sich selbst angewiesen ist, lernt man sich umtun.

Herbste drei Tage hindurch rãi (zarter, leichter Reif) ein, so gibt es einen Monat lang Schönwetter. Wenn im Winter die Erde stark gefriert, wird ein gutes Jahr, und ein nasser Frühling bedeutet viel Heu; März- und Aprilregen ist für die Felder Schnee und Wasser ist lauter Mist tür die überhaupt gut. Wiesen. Die beste Zeit, Kartoffeln zu setzen, ist um Ende Mai und anfangs Juni. Wenn man die Glocken von Lavarone hört, wird Schönwetter; hört man aber die Schellen von Tonezza, so kommt Regen. Wenn vom Winde zusammengeballte Wolken über die raüt (nordwestlich) her ziehen, kommt Hagel oder Trockenheit, Wenn im Frühjahr das Wasser über den waiskhnot (sdö.) hinabfließt, ist in 8 Tagen der kamp (östl.) schneefrei. Früh eintretendem milden Wetter darf man zur Winterszeit nicht trauen. Da lehrt der Bär die rechte Vorsicht: an tā' delv zeriēlv (Lichtmestag) khint (kommt) dvr pär auvvr (heraus) võ dor höl t' fägo, bia do is s wetor. as (wenn) 's is guat, khüt (sagt) vr: "nã dən guat khint (d)vs lez", on kheart bedrum (wieder um) on geat t'schlavo. on as is lezes wetor, as geat wint on schnea, khüt pr: "nã den lez khint (d)as guat," on geat neméar (nicht mehr) in (hinein) en de höl. Die Amsel hat von der Unbeständigkeit milder Wintertage eine bittere Erfahrung gemacht, und die Erinnerung daran bleibt bis heute an ihr haften. (S. 84, Nr. 5).

Wer am letzten bfinzto vom Jänner nicht den potschig (Aschenkuchen) bäckt, lebt nicht länger. — dor bfinzto en haus, də woch is aus, wenn aber nichts zu essen da ist, hat man noch für 3 Tage zu denken. — Es sind wenige Samstage im Jahre, an denen man keine Sonne sieht. Nur an drei Samstagen des Jahres regnet es. — Um St. Valentin bricht das Eis auf dem See von Caldonazzo; dann ist der Winter für die Menschen zur Hälfte und für das Vieh zu zwei Dritteln vorüber. — šan paul konvérš (Bekehrung) kheart də wurz zua dor khersch. — do (um) šan khatrāi woas ə net, be d'ə do (ob ich) mögə (kann) sain; ma (doch) do šant andrea pin ə do gəmischt bet schnea, on də wainecht-necht pin ə do ī on alə mainə khnecht.

4. Rätsel. i woas v diykh on v diykh, bo d' ən (das sich) hertv (stets) nātrak s hauš. [dvr schnęk]. — i woas v diykh on v diykh, on be mear mā nemp fon (nimmt davon) vort, be gröafvr 's khint (kommt = wird). [s loch]. — i woas v diykh on v diykh, on as fv 's (und wenn sie es) āgraivvn, khenən 's də plintn ō (auch). [də esl]. — i woas viar schweštvrn, bo dv (welche) hertv nāloavvn vnandvr, on fain fə nia guat (imstande) zo vayv (erhaschen) [dvr hašpl]. — i han vn draivuas: lēg ə drau (setze ich darauf) ən zwoavuas, khint dvr viarvuas (kommt der Vierfuß) on trak mvr vort ən zwoavuas on lat mvr fe(b)m (dort) ən draivuas. [draivuas, vōgl on khaz].

# VI. Die Mundart.

Wenn von einer deutschen und welschen Partei in Lusern die Rede ist, könnten Fernstehende glauben, Lusern sei eine gemischtsprachige Gemeinde. Dem ist aber nicht so; vielmehr wird in Lusern ausschließlich der deutsche Dialekt gesprochen; in einer einzigen Familie ist seit etwa zwei Dezennien das Italienische als Familiensprache eingeführt, ohne daß dies Beispiel Nachahmung gefunden hätte.

In der Kirche war das Italienische seit Gründung der Kuratie üblich, weil man den Bedürfnissen der Bevölkerung nicht Rechnung trug. Unter dem Kuraten Zuchristian änderten sich die Dinge (vgl. S. 27). Er lehrte junge Leute einige deutsche Kirchenlieder, welche bei Abendandachten in der Kirche gesungen wurden. Seine Nachfolger Fruet und Fleim bekämpften diese Gesänge, aber dennoch haben sie sich bis heute traditionell fortgepflanzt. Im J. 1899 wurde das allwöchentliche Verkünden der Gottesdienstordnung doppelsprachig, deutsch und italienisch, vorgenommen, wie es noch jetzt geschieht. Im Sommer desselben Jahres wurde bei Gelegenheit einer Primizfeier, der ersten in Lusern, vom Pfarrer Steck die Hälfte der Festpredigt deutsch gehalten, und von da an wechselten regelmäßig deutsche mit italienischen Predigten ab; die deutschen übernahm anfänglich der neugeweihte Priester Christian Nicolussi-Leck, später wurden sie vom Kuraten Angelus Zorzi und durch den gegenwärtigen Benjamin Vescoli abwechselnd mit italienischen fortgeführt; auch die Christenlehre wird gegenwärtig abwechselnd deutsch und italienisch gehalten.

Wegen der früheren Bevorzugung des Italienischen in Lusern diente die Mundart bloß dem Verkehr der Leute untereinander, vor Zeiten mochte sie auch für den Verkehr mit der Umgebung eine gewisse Bedeutung gehabt haben, niemals aber sind in dieser Ma., wie in den deutschen Sprachinseln Italiens, Bücher gedruckt oder beim Unterricht verwendet worden wie z. B. der kleine Katechismus der 7 Gemeinden. Dieser Isoliertheit der Luserner Ma. sind manche beklagenswerte Verluste deutscher Wörter, sowie andere Gebrechen zuzuschreiben. Jedoch ist bei Beurteilung der Mängel Vorsicht geboten. So z. B. beschreibt Bergmann (Jahrb. d. Lit. 121, Anzbl. S. 34) seine Wanderung in den Sette-Comuni. Über seine Anwesenheit in Fozza erzählt er (S. 35), daß er und sein Begleiter Krone im dortigen Wirtshause den Leuten "mit rotem Landwein deutsch Gesundheit zutranken, um die cimbrische Zunge zu lösen", und fährt dann fort: "Dies gelang uns, da mehrere derselben schon außer Land gewesen waren und uns gleich absahen, was wir denn eigentlich wollten. Es war mir höchst interessant, diese Männer und Jungen, die unter sich schnell italienisch kauderten und plauderten, langsam, gebrochen und bedächtig wortsuchend ihr Cimbrisch (denn so nennen sie ihre Sprache) herausarbeiten zu Man fühlte mit die Mühe: der Führer und Leiter des Gedankens, die Seele der Empfindung lag im Italienischen; in dieser Sprache fanden sie sich heimisch, waren sie gesprächig, mundfertig. Nur Kinder brauchen unter sich und mit ihren Müttern, dann um von den Fremden nicht verstanden zu werden, den Jargon, und zu Fozza soll die nun allmählig erlöschende Cimbersprache noch am meisten in den sieben Gemeinden im Gebrauche sein. So weit Bergmann. Weil nun das Lusernische dem Cimbrischen viel näher steht als anderen deutschen Dialekten, scheint es hier angebracht, die Beobachtungen Bergmanns klarzustellen. Vor allem hätten die Männer und Jungen den Jargon, welchen sie als Kinder unter sich und mit ihren Müttern gebrauchten, nicht so verlernen können. Entweder waren also diese Turmbauarbeiter gar nicht von Fozza oder sie entstammten

dortigen italienisch sprechenden Familien oder, was am wahrscheinlichsten ist, die guten Leute, welche Deutsche vor sich hatten, wollten gewählter sprechen und suchten deshalb bedächtig die in der Fremde angeeigneten deutschen Ausdrücke zusammen. Das kommt auch in Lusern vor. Ihren Dialekt aber sprechen die Luserner (und Cimbern), alt wie jung, ebenso geläufig und fließend (ja für Fremde zu schnell) wie andere Deutschtiroler. Dies gilt nicht etwa nur von der Zungenfertigkeit des weiblichen Geschlechtes, sondern auch von den Mannen.

Die lus. (und cimbr.) Ma. scheint wegen ihres fremdartigen Satzbaues einem ungewohnten Ohr holperig, unbeholfen zu sein. Allein sie ist ebenso sicher im Ausdruck wie jede andere. In der Aussprache hat sie das reine a und  $\hat{a}$  mit stetem E-Umlaut, die gerundeten  $\ddot{o}$ ,  $\ddot{u}$  und  $a\ddot{u}$  (für altes iu) vor dem ganzen jetzigen bairischen Sprachgebiete voraus und unterscheidet sich dadurch wie im durchwegs vokalischen Diminutivsuffix ( $l_{\bar{o}}$ ,  $al_{\bar{o}}$ ) insbesondere von der Ma. des Fersentales und von Walzurg (Vignola). Die Vorsilbe ge- ist als  $g_{\bar{o}}$ - mit wenigen Ausnahmen erhalten. Die kurzen Vokale sind bei Dehnung einfach gelängt  $(a:\bar{a}, e:\bar{e}$  u. s. w., auch altes  $\ddot{e}r$  und  $or > \ddot{a}r$ ,  $\bar{o}r$ ); diphthongische Dehnung gehört zu den Ausnahmen. Übereinstimmend mit dem Tirolischen (vgl. Schatz, tir. Ma. 72) werden die alten Längen  $\hat{e}$ ,  $\hat{z}$ ,  $\hat{u}$ ,  $\hat{o}$  und  $\alpha$  diphthongiert.

Was dem Lusernischen einen glatten Fluß verleiht, ist vor allem der häufige Gebrauch der Partikeln fun, du und, man kann es nicht verkennen, auch die doppelte Setzung des Personalpronomens. Denkt man sich diese drei weg, die jetzige Satzkonstruktion aber beibehalten, dann klänge die Sprache freilich plump; so aber hat sie eine Glätte und Geschmeidigkeit, die wir sonst nur in romanischen Sprachen treffen.

Neben dem alten Sprachgut lassen sich im Lusernischen und Cimbrischen spätere Zutaten erkennen, welche teilweise ins Neuhochdeutsche hereinreichen. Wir finden z. B. müfn, nüchtl (nüftl), eschormito, hüandorqagn, huntsfot, luln, schwūr, hemosch, schlak (Schlacke), schlepp (Schlappe), hāvon sowie štülpm, welches mit schnops erst im 18. Jh. bezeugt ist. Ein so junges Auftreten

im Deutschen wie "Schnaps' erklärt das lus. schnops nebst tolor, vokh und einigen wenigen mit ø statt a als junge Entlehnungen aus Deutschtirol. Man vgl. nur im Lus. tolor: tal, schnol: schnol, wogegen sich fremde Entlehnungen wie vlasch, khalch, khampr, alter, mantl u. s. w. als älter erweisen. Unter den Entlehnungen aus nhd. Zeit finden wir vereinzelt noch Wörter, die sich von den entsprechenden it. Formen emanzipiert haben: reschagan, virz, dokhtur (teilw. auch klaušl), dupl, laz, tūrt, mī, brāvot, nöblesch. Wie das letzte Wort zeigt, kommen Eindeutschungen bis ins 17. Jh. vor. Freilich sind diese Umformungen nicht mehr durchgehends so kräftig wie in alter Zeit, und die meisten Lehnwörter aus nhd. Zeit tragen in Lusern ebenso sehr it. Gepräge mit deutscher Deklination und Konjugation wie in der nhd. Schriftsprache französischen Typus. Man vgl. z. B. lus. piáto (Teller), Plur. piatn; lam (Türangel), Pl. lamon (Dim. pietle, lemble); i penšar, do renderšt, dor šervīrt zu penšārn, rendərn, šervīrn (it. pensare, rendere, servire). — Über das Verhältnis der Ma. zum Italienischen s. Gramm. 99.

Unter allen Dialekten steht dem Lusernischen das Cimbrische am nächsten, namentlich in der Aussprache der Laute; im Gebrauche gewisser in hochdeutschen Maa. geschwundenen Wörter schließt sich ihnen das Fersental an. Sehr übereinstimmend ist im Lus. und Cimbr. auch die Behandlung der Fremdwörter. Die Verschiedenheit beider Dialekte besteht hauptsächlich in der Vokallänge, z. B. cimbr. liichte: lus. liacht, ebenso toofe: toaf, pluut (plut): pluat, herre: hear, 's tüüt: 's tüat (es tut, ist genug); dagegen cimbr. liarnen: lus. lirnen, ear: är, voar: vor (vor), bearte: vert (Mal), niet: net. Die cimbr. Endung -ot = lus. -vt. Endlich sind im Cimbrischen die Flexionsendungen und besonders die Endvokale besser erhalten als im Lusernischen.

Zum Vergleiche beider Maa. lasse ich aus dem kleinen cimbr. Katechismus den atten von dur Fede (de zeghene schule) mit nebenstehendem lus. Wortlaut folgen. Die (it.) Schreibweise des Originals ist durch die in diesem Buche angewendete phonetische Darstellung ersetzt.

#### Cimbrisch:

maindor got, ich klöbə aləs, bas aüch hat govalet zo machemor bisən, un klob-əs met aləme herzan, sichpr sichpr, un bolt a éntor šterben, bedor haben khoano vor'te, as ('s) net n so sai, brume pr habət's gpliarnət iart, earstp un sichpro dpbārot, dp pr mögətvch net väln, noch liarnen khoame zo välpn. ich klobe bia iart sait hörton gobäst, un sait, un habet hörton zo sainon; un bia iart sait on got anloan, un drai peršūn golaiche, khoano von beln ist net d'andor, vator, un sun, un halgor špirito. ich klobe dorpai, bia iart gäbət alən, bas sə habent in gowunet, in hümel dən gütən, un də help dən pösən. ich klobe, bia dar sun von gote mə herən hat sich inkarnárt un gomacht man in des püarorste laib von alen von dyr līben vraun vor arbot von me halgen špirito, hat gplaidət, un ist gpstorbət af s khraüzə zo löspn üs von dor helən, un gowinən üš in hüməl; un bia drai tāgə dprnach pr išt aufgrštant von mə toadə, ich klobə vor lešt alə də andvrn dvbārot, dv klobent sich ən də hālgə kherchp katolikp romānp, in bēlv ich pit sichpr läbən un šterbən.

#### Lusernisch:

(liabor) mãi got (dor hear), i gloabe als, bas d'ns auch hat govalt zo machp-mpr wispn, on gloab 's bet aln (main) herz, sicher sicher, on wölet ianter (liabvr) šterbm, piutošto was zo vör(ch)tp-mə, as ('s) net sai pso, ombróm dor ha(b)t 's gəlirnt iar, dv earšt on sichvrv gvwārvt, ombróm dpr mök net väln on nəanko lirnən khuan andorn zo välv. i gloaba, (ke) iar fait hertv gəwäšt; on dor sait, on dor ha(b)t herty zo sainy; on (ke) dvr sait v got (dvr hear) vlaa on drai peršonə gəlaich, võ weldern uand is 'net d'andor, dor vātor, dor sun, on dor hailəgə špirito. i gloabə dorpai, (ke) dor ge(b)t aln, was f' en ha(b)m gəwunt, ən hümbl dən quatn, on de höl en znichtn. i gloabe, (ke) dor sun võ got 'n hearn if-ə-fə inkarnārt on if-ə-fə gəmacht mentsch nel seno purissimo võ ünsprndpr lia(b)m vrau per opera võ dən hailəgən špirito, hat patīrt, on is gəštorbət af s khraüz zo lőašp-n-ps űš võ dor höl on zo gəwinno-n-vs ũ̃š ən hümbl; on (ke) drai tāgə dvrnā is vr augeštant von grap. i gloabe en lestn ale de andorn verità, bo mã gloabet en dor hailəgən khirch catolica romana, in wēlp i pit zo läbp on zo šterbo sichor.

Charakteristisch für beide Maa. ist auch das vollständige Fehlen des -(e)n im Partc, Prät., das durchgehends nach Art der schwachen Verba (ungeachtet des Ablautes) auf -t gebildet wird (auch in Fällen wie geschlak, genump u. dgl. s. Gramm.). Für das Lusernische ist noch charakteristisch der Infinitiv auf -p nach der Präposition zo (zu) d. i. der alte flektierte Infinitiv mit zuo (in gerundiver Bedeutung), der in den andern Tiroler Maa. geschwunden ist. Bei den Deutschen im Fersental finden sich diese beiden Besonderheiten nicht Wörtern sind für das Lusernische besonders charakteristisch: haüt, unterschieden von haint, schnür, püsom, näf, bfert (nur in Sprüchen, sonst ros), schräi (Schrein), ūr (Stunde), gaüln (weinen), hailechle (Bildchen), farfálv (Schmetterling), vetoch, goarl (und gorl)1), hoaln (kastrieren), zũa (Korb), pros2), kunt (Rechnung), taichon, dī/or, ən (ihu, ihm, ihnen), fiz, fürə, kukn (vom Kuckucksruf), hēšl, ūš (uns), manen (Pl. v. man), mēnto3), štepfl, khäš, denn, gərecht (recht), pumpr, hüatn, jukhon, ništl, iar (pr, dpr), aüch, aür, wiar (bpr), helm (Pl. v. halm)4), hespl (Pl. zu haspl), nēm (Plur. zu nām), vrösch (Sing. u. Plur.).

Außer der Diphthongierung der alten Längen sind für den bairischen Charakter der Ma. jene Wörter wichtig, die wegen ihrer Beziehung zum täglichen Leben als altes Erbgut angesehen werden müssen, wie diarn, er(ch)tv, bfinztv, kheməch, rokhšta', vgl. auch paigə, tauf, empor, ūaləvə, enkhl, vaschom. Eine reichhaltige Sammlung cimbr. Idiotismen s. bei Attlmayr Ferdzs. 13 S. 63 ff. Ich muß mich mit diesen kurzen Andeutungen begnügen und verweise im übrigen auf das Wörterbuch, die Grammatik und die Sprachproben dieses Buches.

₩₩

<sup>1)</sup> Hohle Hand. 2) Sproß, Trieb. 2) Montag. 4) velt. holm (Pl. halm).

## VII.

# Grammatik.

## I. A. Bezeichnung und Aussprache der Laute.

### a) Die Vokale.

Mit  $\alpha$  wird das schriftdeutsche helle, reine  $\alpha$  ausgedrückt (im Gegensatz zum bair.-österr.-tir.  $\varrho$ ). Der Mund hat die weiteste bei Vokalen vorkommende Öffnung, die Zahnreihen stehen ungefähr 1 cm von einander ab, die Zunge senkt sich etwas unter ihre normale Lage, ihre Spitze biegt sich ein wenig aufwärts und berührt kaum merklich das Zahnfleisch der untern Schneidezähne. Es steht in betonter Silbe und ist kurz oder lang.

- p bezeichnet einen überkurzen Laut in schwachtoniger Silbe. Sein Klang kommt dem a am nächsten.
- e steht dem entrundeten ö im Klange nahe. Der mittlere Zungenteil wölbt sich etwas gegen den harten Gaumen, die Zungenspitze nähert sich dem Rande der untern Schneidezähne, aber berührt ihn nicht. Es steht in betonter Silbe und ist kurz oder lang.
- e ist ein kurzer offener E-Laut; manchmal, besonders in Fremdwörtern, ist es auch lang. Die Zunge liegt etwas tiefer als bei e, ihre Spitze ist merklich von den untern Schneidezähnen entfernt, die Zahnreihen stehen ein wenig mehr von einander ab als bei e, die Mundwinkel zeigen einen Ansatz, sich auseinander zu ziehen. Es steht in starktonigen Silben.
- ø steht in unbetonter Silbe und ist ein überkurzer, bald dem e, bald dem i ähnlicher Laut.

 $\ddot{a}$  kommt nur in starktonigen Silben als Länge vor. Es vereinigt in gewissem Sinne die Mundstellung des  $\varrho$  mit einem dem e ähnlichen Klange. Die Mundöffnung ist eher noch weiter als bei  $\varrho$ , die Hebung der Hinterzunge aber geringer, die Zungenspitze biegt sich abwärts und berührt den untern Teil der untern Schneidezähne. Die Mundwinkel ziehen sich kaum merklich wie zum Ansatze einer Lippenrundung zusammen.

i. Die Zungenspitze liegt auf dem Rande der untern Schneidezähne. Die Mundwinkel ziehen sich kaum merklich zurück. Es ist geschlossen (kurz oder lang).

ü wird durch Lippenrundung deutlich und scharf von i unterschieden. Die Lippenstülpung ist größer als bei anderen Vokalen, die Mundwinkel sind einander am meisten genähert. Werden die Lippen von der ü-Stellung zurückgezogen, so erscheint bei mir der i-Laut. Das ü weist der Klangfarbe nach deutlich auf u, mitunter steht es ihm nahe. Wenn Italiener lus. Wörter mit ü nachsprechen, verwenden sie geradezu u für ü, sprechen also gruason, do schuano statt lus. grüason, do schüano.— Es kommt nur in betonter Silbe vor und ist kurz oder lang.

o. Die Zunge zieht sich weiter zurück als bei andern Vokalen und bildet mit der etwas gehobenen Zungenspitze eine Höhlung; vorne wird sie nicht gefühlt. Die Mittellippen sind ein wenig nach vorn gestülpt, die Mundwinkel nähern sich einander. Es bezeichnet den geschlossenen O-Laut und ist kurz oder lang.

ho stellt den offenen O-Laut dar, welcher besonders im diphthongischen ho a erscheint, sonst aber ziemlich selten vorkommt. Es unterscheidet sich von o hauptsächlich durch die weitere Öffnung der mittleren Lippenteile und durch tiefere Zungenstellung und ist meistens kurz, wird aber durch die allerdings seltene Monophthongierung von ho a zu  $\bar{
ho}$  lang. In unbetonten Silben kommt es nicht vor.

ö ist der Umlaut von o, also geschlossen. Die Lippen sind etwas weiter vorgestülpt, die Mundwinkel nähern sich einander mehr als bei o. Der Klang ist dem des e ähnlich, aber mit deutlicher, schöner Rundung. Die Vorderzunge bildet bei aufwärts gebogener Zungenspitze eine Höhlung und schwebt frei

hinter den oberen Schneidezähnen, ohne sich aber so weit wie bei o zurückzuziehen. Es ist kurz oder lang und steht nur in starktoniger Silbe.

 $\beta$  ist der Umlaut von  $\rho$  und unterscheidet sich vom  $\ddot{v}$  hauptsächlich durch größere Lippenöffnung. Sein Klang ähnelt dem des  $\rho$ , aber mit Lippenvorstülpung und etwas zusammengezogenen Mundwinkeln. Es kommt besonders in der Verbindung  $\beta a$  (Umlaut von  $\rho a$ ) vor, ist meines Wissens nur kurz und steht in betonter Silbe.

u. Die Öffnung zwischen den mittleren Lippenteilen ist enger, die Verstülpung tritt etwas mehr hervor als bei o. Es ist kurz oder lang.

Diphthonge. Der Hauptton liegt stets auf dem ersten Vokal, der zweite Bestandteil wird als kurzer Nachschlag gesprochen, also das schon erwähnte  $\rho a = \dot{\rho} a$ , ebenso  $\dot{\rho} a$ , sowie ai, au,  $a\ddot{u}$  (sehr deutlich durch gerundete Aussprache von ai unterschieden), ea, ia, ua,  $\ddot{u}a$ . Dies gilt von deutschen und eingedeutschten Wörtern. Bei Fremdwörtern richtet sich die Betonung meist nach der Quelle:  $bv\ddot{u}l$  (Koffer), malativ (Krankheit), amiziziv (Freundschaft),  $and\acute{o}rmio$  (Schlafmittel).

# b) Konsonanten.

b ist bilabial, stimmhaft. Es wird hervorgebracht mit einem Lippenansatz, als wollte man den Laut mit einem m-Vorschlag beginnen, die geschlossenen Lippen öffnen sich leicht, mit wenig Energie, im Vergleich zu p langsam, so daß der Luftstrom leise durchzieht (wie bei it. b).

 $\boldsymbol{w}$  ist ebenfalls bilabial, stimmhaft; es unterscheidet sich vom b durch das Fehlen des genannten m-Ansatzes. Die Lippen berühren sich zum Teil und flüchtiger als beim b. Nicht selten geht es in b über.

p. Die Lippen sind mehr gespannt und öffnen sich energischer und mit größerer Geschwindigkeit als bei b. Der Laut ist nicht aspiriert und wird ungefähr mit gleicher Stärke hervorgebracht wie in Deutschsüdtirol.

d ist stimmhaft; die Zunge streift mit der Spitze an den Rand der Oberzähne.

t. Die Zungenspitze schmiegt sich mit mäßiger Spannung an die Oberzähne und deren Alveolen. Die Ränder der Zungenspitze sind minder gespannt und drücken sich weniger fest an den Oberkiefer als der Rücken der Zungenspitze. Der Laut ist unaspiriert und von mäßiger Energie (wie bei p).

g bezeichnet einen stimmhaften Verschlußlaut. Das Zäpfchen zieht sich langsam von der Zungenwurzel zurück, der mittlere Teil der Zunge berührt flüchtig den Gaumen.

k stellt die Tenuis des K-Lautes dar wie in romanischen Sprachen und im Deutschen (auch mundartlich, velt. klokn, lus. klok). Das Zäpfchen zieht sich schnell von der Zungenwurzel zurück, die Hinterzunge bildet mit dem weichen Gaumen einen Verschluß, indem sie sich an denselben preßt. Die Energie bei Hervorbringen des Lautes ist ungefähr dieselbe wie bei p und t.

kh ist velare Affrikata.

h bezeichnet den meist sehr deutlich wahrnehmbaren Hauchlaut am Silbenanfang.

ch stellt einen stimmlosen velaren Reibelaut dar. Die Zunge senkt sich so, daß ihre Spitze etwas hinter den untern Schneidezähnen zu stehen kommt. Der hintere Zungenrücken schließt sich auf beiden Seiten an die obern Backenzähne und hebt sich gleichzeitig gegen den weichen Gaumen [zur Verschlußbildung.

v ist stimmhafter Reibelaut. Die Luft entweicht langsam und sanft zwischen der obern Zahnreihe und der sie berührenden Unterlippe. Die Zunge senkt sich und ihre Spitze zieht sich etwas von den untern Alveolen zurück.

f. Die Luft wird bei diesem Laute schnell zwischen den Oberzähnen und der sie berührenden Unterlippe hindurchgepreßt. Die Vorderzunge ist gespannt. Es ist stimmloser labiodentaler Reibelaut.

f bezeichnet einen stimmhaften, sehr weichen und sanften S-Laut. Die Zungenspitze berührt leicht die Mitte der untern Schneidezähne, der Rücken der Vorderzunge nähert sich der obern Zahnreihe, die Luft streicht sanft dazwischen durch.

- s ist der harte stimmlose S-Laut. Die Zungenspitze stemmt sich an die Mitte der untern Schneidezähne, die Vorderzunge ist gespannter und nähert sich mehr den obern Alveolen als bei f. Der durchziehende Luftstrom erzeugt ein dünnes, scharfes Zischgeräusch.
- s bedeutet ein weiches stimmloses sch, wie das s der it. Maa. Südtirols gesprochen wird. Die Zungenspitze berührt leicht die Mitte der unteren Schneidezähne, die Vorderzunge bildet ein Grübchen; die Zahnreihen, zwischen denen die Luft zischend entweicht, sind einander mehr genähert als bei f. Somit klingt dieser Laut für sich allein (auch am Silbenanfang) so, wie schriftdeutsches s bei korrekter Aussprache in der Verbindung st und sp.

sch ist der harte Zischlaut. Die Zungenspitze biegt sich gegen das Zahnfleisch der obern Schneidezähne, die Ränder der übrigen Vorderzunge pressen sich an den Rand der Backenzähne.

- r wird durch Vibrieren der Zungenspitze erzeugt. Das selten vorkommende Zäpfchen-r wird als persönliche oder Familien-Eigenheit bewitzelt und als Fehler des Sprachorgans angesehen.
- l. Die Zungenspitze ist aufwärts gebogen und berührt das obere Zahnfleisch. Die Mittelzunge hebt sich etwas. Die Luft entweicht an beiden Seiten der Zunge.
- m ist bilabial, vor f in der Verbindung mf und mpf ist es labiodental: bfimpforle, kamforv.
- n. Die Zungenspitze berührt die obere Zahnreihe und das Zahnfleisch.
- j. Die Zunge nimmt die *i*-Lage ein. Die Aussprache ist wie im Schriftdeutschen; es wechselt aber (ähnlich wie b mit w) auch bei deutschen Wörtern mit
- y (stimmhaft), durch welches Zeichen eine Lautverbindung dargestellt wird, die genau mit d + s + j (dsj) wiedergegeben werden könnte, ähnlich wie g im Ital. in den Silben ge, gi, gia, gia,
- $\eta$  bezeichnet den Guttural-Nasal. Die Zunge zieht sich gegen den hintern Gaumen zurück, so daß die aufwärts ge-

bogene Spitze weder die obern Schneidezähne noch das Zahnfleisch berührt, sondern frei schwebt.

z entspricht genau der Zusammensetzung t+s (ts) und wird in deutschen Wörtern beinahe durchgehends so gesprochen. In Fremdwörtern klingt es wie das stimmhafte f (weiches z der it. Schriftsprache), das in den s-Dialekten für z überhaupt gesprochen wird.

Anmerkung. In Gramm. u. Wb. ist die Vokalkürze nicht bezeichnet, der lange Vokal aber mit einem übergelegten Querstrich versehen. In den übrigen Teilen des Buches ist dies nur vereinzelt geschehen. Wörter wie āl, wišon, schāvor (Ahle, Wiesen, Schäfer) sind dadurch deutlich geschieden von al, wison, schafor (all. wissen, Schaff(n)er, und so ist überall (in Gramm. u. Wb.) nach kurzen Vokalen starke, nach langen schwache Konsonanz zu lesen wie in gewissen Teilen von Tirol (vgl. Schatz, tir. Ma. 59). Leniskonsonanz nach kurzen Vokalen kommt in Lusern nicht vor. — Das Zeichen ~ über einem Vokal bedeutet seine Nasalierung.

### B. Geschichtliche Entwicklung der Laute.

Vokale in betonter Silbe. 1. Mhd. a > lus. a (mhd. geschlossene Silbe): alt, akhor, khraft, raštn, hašpl, wasor.

Mhd.  $a + \text{Nasal} > a + \text{Nasal oder } \tilde{a}$ : zan, zan, tampf,  $m\tilde{a}$  (man, Fürwort).

Mhd. a in mhd. offener Silbe > a: gābl, nāgl. vātor, gərādə, hāvon, wāš; nasal: ānəbit, khrānəbit. Die Dehnung tritt auch ein, wenn schon mhd. die Silbe infolge Synkope oder Apokope geschlossen war: nām, schām, zāln, špārn, vārt (3. Sing. von) vārn.

Mhd. a vor  $r + t > \bar{a}$ :  $g\bar{a}rt$ ,  $p\bar{a}rt$ ,  $schw\bar{a}rt$ ; ebenso im Fremdw.  $k\bar{a}rt$  (spätmhd. karte).

Mhd.  $an > \tilde{a}$  in:  $\tilde{a}$ ,  $h\tilde{a}$ ,  $gl\tilde{a}\tilde{s}tvr$ .

Anmerkung. Jedenfalls spätere Entlehnungen aus dem Tirolischen sind einige wenige Wörter mit mhd.  $a > \rho$  und o: vokh, tolor, toz, štondor, schnol.

2. Mhd. e (erster Umlaut von a) > e: khelt, nes, merch, schēln, schwerzvrn, hert, khesl, vlekh (Bohle), vešt, el, vordér(b)m (trans.); vor nasal: gədeykhon, heyən, hen, khemp, mentsch, prenən, schrem.

Dehnung in mhd. offener Silbe zu ē: ēdl, ēšl, hēvon, pēr, schlēgl, lēgn.

Dehnung vor r + t:  $v\bar{e}rt\partial$ ,  $g\bar{e}rt$ ,  $v\bar{e}rt$ ; ausgenommen hert, hertn.

Einzelne Fälle: gērz, mēnən, mēr, mēšnor, šklēš, gəgrēš; ferner: gəschördor (zu mhd. gescherten), höl (mhd. helle), schöpfon (mhd. schepfen), frätn (mhd. vreten), štär (mhd. ster), öpft (ahd. epfil).

Der Umlaut entwickelte sich zu e (statt e) in Fällen, die Paul Mhd. Gr. § 40, Anm. 2 u. 10 anführt: a) vor mhd. ht: mechto, nechto, schlechtorn, urschlechtn; — b) vor mhd. hs: hękšnan; — c) vor ch: galęch, hęchl, khlęchl,; — d) vor r in Verbindung mit gewissen Konsonanten: ver(b)m, gerbor, dprnert, dorwerman, erta, (mhd. ertec), lerch, werz; aber verta, merch, hert, vērt, šterchur; — e) vor l-Verbindungen: velmasch, vorvelschegen. Von lus. altor: eltor (Plur.), eltorle (Dim.); von khalbe: khelbor (Plur. mit e), khelple (Dim.); aber eltor (älter), võ eltom (vom Alter); khelt, gelbor (zu it. dial. galmadra); f) in Formen, bei denen der Umlaut von der zweitfolgenden Silbe ausging: hekš (ahd. hagazizza?); — g) der sch-Umlaut: esch, weschon, eschorn, eschron, weschoren, mit Dehnung: väsch, väschon. (Über Plur, der Subst. v. über d. Dim, vgl. Flexion); h) vor t; hetlgras (neben -a-) zu mhd. hatele (Ziege), letorn zu mhd. letter (locker), gapletro (zu mhd. plate); — i) vor rr: schnern, dern, spern, zern, khnern; - j) vor k und kh: krekn, tekln, mekn, plekhont, boštekhon; — k) vor mhd. tz: hilezon (aber: lez), mez, schezon, trezon, bezagan; aber: mezagor, nezon, 'ezon; - 1) einzelne: khlepvrn, plepo, hefte, refin, sklef, stepfl; mhd. eher (ahd. ahir) > lus. eachpr.

3. Mhd.  $\hat{a} > \bar{a}$ :  $\bar{a}bv\check{s}$  (Adv.), schwäger, jär, wär, pläsen, nädl, pläter, schläven; nasal: fäm, mänet, khrämer, äne, ämes, må.

Verkürzt in: gəhat, hašt, laspn.

4. Mhd. æ (Umlaut von å): > ä: gäch, züch, träge, lär, gäz, häl, šträl, väln, schär, täš, špät; vor Nasalen zu ē: wēnen, khrēnen, pēnen, plēnen, nēnen, mēnto, fēnen; ebenso bei hēr (zu

hār). Nicht umgelautet ist schavor (mhd. schæfære), diphthongiert eappr (mhd. æber).

5. Mhd. ë > e: stekh, dreschon, eson, vorgëson, wetvr, weksin, lekhon. Auch bei schnek, schnepf (Mützenschild), drekh ist lus. e aus mhd. ë erhalten, da diese Wörter nach Paul § 43, Anm. 2 mhd. mit ë anzusetzen sind; hieher auch khersch. — Vor Nasalen steht lus. nie e, sondern nur e: neman, lenta, kheman.

Mhd.  $\ddot{e} > e$  in: eppr, epps, etln, gestorn, helvon, hezəgən (mhd. höschen, vgl. Schöpf 261: heschgen), schwestor (mhd.  $\ddot{e}$  u. e), bet (mhd. bët, bit, mit).

In mhd. offener Silbe wird es gelängt zu  $\ddot{a}$ :  $l\ddot{a}(b)m$ ,  $g\ddot{a}(b)m$ , päsom, trätn, vädor, fänst, ränsn. /änsn (mhd. segense, regenen, segenen).

Ferner ist es zu ä gedehnt in: gül, ür, pär, värt. mül, här, näf, gäršt, schmär (ahd. smēro), gəschwäršt.

Gelängt zu ē: lēdə, welpr, egl.

Vgl. noch mhd. lëspe > lisp, ferner: lus. schrakh (mhd. schrëcke), war (zu mhd. wërren), štöln (mhd. stëlen) mit dem Vokal aus dem mhd. Part., lus. -wart (zu mhd. -wërt). Der aus mhd. ë zu ä gedehnte Laut zeigt vor r Neigung zu diphthongischer Entwicklung: eards, heart (aber: versnen, wert); außerdem vor l in: gialn (zu mhd. gëllen).

- 6. Mhd. ê > ea (wie im Tirol. vgl. Schatz 31, für Pernegg s. Lessiak § 59): earst, khlea, gea, geat, stea, steat, /ea, wea, schnea, hear (mhd. hêre neb. hërre); lus. ia vor Nasalen: gian, stian, wiane, zwia.
- 7. Mhd. i > i: dizv (mhd. ditze), dikh, hirt, milch, fichl, gritln, visch; nasal: mindvr, spinon, finon, dinkh, timpl, nimvr, plint. Dehnung in mhd. offener Silbe:  $d\bar{\imath}/vr$ ,  $d\bar{\imath}/v$ ,  $g\bar{\imath}non$ ,  $\bar{\imath}gl$ , fibrno,  $r\bar{\imath}bln$ . (Iterat. zu mhd.  $r\hat{\imath}ben$ , vgl. mhd. rippelen),  $p\bar{\imath}l$ , stīl, schnīt. Dehnung vor r+t: wīrt (aber: hirt). Außerdem seien zu mhd. i noch angeführt: khnīsiln,  $p\bar{\imath}gln$ , khersch, nüchtl (nüftl), hohenkht (hinkend), venon, nebforlo, fe, fē (Pron. sie), net, hümbl (neb. selt. himbl), prüschln, guzl, zunzl, zīs, līs, schiavor, iar, miar, diar. In der Quantität schwankend ist wīrschvr. (Komp. von wirsch, das schon komp. Bedeutung hat.)

- 8. Mhd. î > ai (vgl. Schatz, tir. Ma. 72): ail! khail, aiš, drai, zait, gaigə, štraitn, wais; nasal: haint, khaim, fain (Verb), fāi (Pron.), māi, schwāi. Mhd. i ist erhalten in: grīšut, rīdln, fīdur, trībl, wīdə: lus. štaigə geht auf mhd. stīc, Gen. stīges zurück; klīzun (vgl. velt. khleazln) hat keine genaue mhd. Entsprechung (vgl. Schöpf 326 klötzlen, klezlen, mhd. klæzen, klessen); für paigə ist ein Stamm bîj- vorauszusetzen (vgl. ahd. bīa, ndl. bij, velt. paiju), wobei Übergang von j > g angenommen werden müßte. Dieser Wechsel hat soust im Lus. bei mhd. h statt (s. d.). Mhd. î scheint verkürzt in liŋ, richom (zu mhd. rīhen), erscheint als ē in /ē (mhd. sī, si). Wechsel zwischen ai und ē: wait: wēlvrn. wais: wē/nr, aber wai/nrn (Verb), laišə: lēšəgur (Kompar.).
- 9. Mhd. o > o: dorn, holz, okš, of o, tochtor, roš; nasal: tondorn, trombo. Gedehnt in mhd. offener Silbe:  $h\bar{o}n\bar{o}$ ,  $h\bar{o}$ š,  $khr\bar{o}t$ ,  $l\bar{o}d\bar{o}$ ,  $sch\bar{o}bor$ ,  $\bar{o}vvn$ ,  $r\bar{o}dl$ ,  $t\bar{o}t$  (Pate)  $v\bar{o}gl$  u. s. w. Mhd. o  $\bar{o} > oa$  in proašl (mhd. brosem) nasal > ua in wuanən (mhd. wonen). Dehnung vor r+t:  $\bar{o}rt$ ,  $w\bar{o}rt$ ,  $b\bar{o}rtn$  <\* geworten, mhd.  $o>\bar{o}$ ,  $\ddot{o}$ :  $d\bar{o}rt$ ,  $h\ddot{o}l\bar{o}$ ,  $kh\ddot{o}dn$ ,  $l\bar{o}tv$ ,  $s\ddot{o}ln$  (sollen),  $f\ddot{o}tv$ ,  $tschov\ddot{o}l$  (mhd. zwibolle),  $w\ddot{o}ln$  (mhd. wollen, wellen)  $schl\ddot{o}tnrn$  (mhd. slote(r)n),  $v\ddot{o}sch$  (mit sch-Umlaut),  $z\ddot{o}l$ ,  $\eta j\ddot{o}l$ . Offenes ( $\varrho$ ) steht hauptsächlich im Diphthong  $\varrho a$ , sonst aber selten:  $m\varrho rgvn$ ,  $m\varrho rgvs$ . Vgl. noch mhd. bekomen (begegnen): bokhensn, mhd. nachkome:  $n\ddot{a}khemvtn$ , lus. trupf (mhd. tropfe, germ. drup-) und  $p\ddot{u}rzl$  (zu mhd. borzen). It.  $o>\bar{u}$  in  $t\bar{u}rt$  und  $k\bar{u}rt$  (it. torta, corte), mit Ersatzdehnung für ausgefallenes n:  $kan\tilde{u}$  (it. canone),  $t\bar{u}svn$  (it. tosare zu lt. sup, tonsum).
- 10. Mhd. ö (Umlaut von o) > ö: föl (mhd. sölh ahd. solich); als Plur. u. Dim.-Umlaut: rökh, rökhlə (zu rokh), štökh, štökhlə (zu štokh). Dehnung in mhd. offener Silbe: öl, töbəkh. Vgl. noch khnüdl (zu mhd. knödel, von knode), khö(d)n (zu mhd. khöden neb. koden, quëden).
- 11. Mhd.  $\hat{o} > \rho a$  (vgl. Schatz 27, Lessiak § 64): roat paštorn, hoasot, hoach, roage, groas, par, roaš, štoason, zwoa, troaschl, vloa; vor Nasalen zu aa: schaa (schon), schuanen. Es tritt  $\bar{o}$  entgegen in:  $\int \bar{o}$ , roge-aiš (zu mhd. rôge = ruowe), roge

(vgl. Schöpf 562),  $\bar{o}$  (oh!). vgl.  $o > \bar{u}$ :  $\bar{u}r$ . Verkürzt ist mhd.  $\hat{o}$  in schrotn (mhd. schrot).

- 12. Mhd. æ (Umlaut von ô) > ¢a: h¢arn, l¢atn, l¢ašon, ¢adə, ¢ar; vor Nasal üa: schüā; erhalten als ö: störn, tösin, tröstə-got. Mhd. bæse wird regelrecht zu p¢as, aber zu biš in der Zusammensetzung biš-l¢at.
- 13. M h d. u > u: wurm, wurz,  $\int up$ , schul, zukh, pulvor, vlus, štukh; vor Nasalen: untor, štumpf, trumbl, wundor. In mhd. offener Silbe  $> \bar{u}$ : trūgə, khūgl, hūdor (mhd. hudel neb. huder),  $\int \bar{u}dln$ , štūbə. Ersatzdehnung für ausgefallenes n: khūšt. Mhd.  $u > * \bar{u} > au$ : sprauch. Mhd. und it. u sind umgelautet in:  $\int \bar{u}rch$ , tschürtsch, tüf, strüpfln, schnüdorn, rüfv, tūmbln, hürzvn, rümbln, tüŋkhl, rüst, štūz, ünfor, zükor, wūršt (Sing.), mūkn, müschv (it. dial. mušv), rütsch, schüpl, z' üntoršt, khūš. Mhd. u > o,  $\bar{o}$ : on (und), hōkn (vgl. hūkn), zu  $\bar{o}$ :  $z\bar{o}$ fv (mhd. zusse). Das Lehnwort dupl hat den Stammvokal des Latein. erhalten (gegen das Ital. und Hochdeutsche); auch durch das Fehlen des sekundären -t tritt es in Gegensatz zur schriftsprachlichen, dem ndd. doppelt nachgebildeten Wortform und schließt sich mehr dem mhd. dublîn an. Vgl. noch khānən (mhd kunnen).
- 14. Mhd.  $\ddot{u}$  (Umlaut von u)  $> \ddot{u}$ :  $p\ddot{u}khvn$ ,  $d\ddot{u}r$ ,  $\ddot{s}pr\ddot{u}sl$ ,  $sch\ddot{u}tn$ ,  $v\ddot{u}ln$ ,  $sch\ddot{u}sl$ ; nasal:  $d\ddot{u}n$ ,  $f\ddot{u}nt$ ,  $z\ddot{u}ntn$ ,  $kh\ddot{u}m$ ,  $v\ddot{u}mv_{\partial}$ . In mhd. offener Silbe gedehnt:  $kh\ddot{u}bl$ ,  $t\ddot{u}r$ ,  $sch\ddot{u}rn$ ,  $\ddot{u}bl$ ,  $pr\ddot{u}gl$ ,  $z\ddot{u}gln$ . Ersatzdehnung:  $m\ddot{u}s$ . Dehnung vor r+t:  $g\ddot{u}rtl$ ,  $\ddot{u}$  ahnlich in  $p\ddot{u}r\dot{s}t$ . Mhd.  $\ddot{u}>\ddot{o}$ ,  $\ddot{o}$ :  $m\ddot{o}chvn$ ,  $m\ddot{o}gn$  (mhd.  $m\ddot{u}gen$ , Prät. mohte), zu i: gimpl,  $pik\dot{s}$ .
- 15. Mhd.  $\hat{u} > au$  (Schatz 26, 72; Lessiak § 68): haus, haut, autor, maul, maur, pauch, taup, raust; vor Nasalen: launs, raumsn, zāu. Bei mhd. rūde und riude stellt sich lus. rauds zur ersten Form, vgl. auch tautn. Umlaut in maüfon (mhd. mūzen). Mhd.  $gr\bar{u}z > gr\bar{u}z$ , mhd.  $m\bar{u}l(tier) > m\bar{u}l$ ; lus.  $g\bar{u}ln$  (Verb) zu lt. gula.
- 16. Mhd. iu (Umlaut von û) > aü: khraüz, saübvrn, laütn, vaüln, saüšvn, gəkhraüt, saüftn. Mit dem Umlaut ist teilweise zusammengefallen mhd. iu: vlaügə, zaüg, taütsch, haür, naünə, laüchtn, vaücht, plaül, khaügn (aber khnaul, mhd. kniuwel), naügə, schaülv, taür, štaürn, vraünt, taüvl, vaür, laüt,

- $a\ddot{u}r$ . Wechsel zwischen mhd. iu und  $\hat{u}$  ist als iu vorhanden in :  $g \Rightarrow \dot{s} t r a \ddot{u} p$ ,  $g \Rightarrow \dot{s} t r a \ddot{u} n t$ ,  $k h a \ddot{u} g n$ .
- 17. Mhd. ie > ia: diarn, liacht, khnia, stiar, liat, ſia(d)n, schiaſnn, ziagn, niasnn. Aus ahd. iu, io (mhd. Doppelformen iu und ie): liabnr, diap, tiaf, štiaf —, schia(b)m, khlia(b)m; riam. Aus germ. ê (mhd, ie): briaf, khiā, nia, schiar, tiabns, niaglor, iantnr, nntīn (aber: nindnrt). Mhd. wie > wia, we (unbet.). Mhd. ie > ä in äšt (jetzt). Zu mhd. hienc (von hâhen) vgl. lus. Subst. hian; ebenso ist schlosnn aus dem Prät. von mhd. sliezen. Angeführt seien noch mit ia: liast, schial, ial.
- 18. Mhd. ei > qa (Schatz 40): gqašl, bfqat, hqadvr, hqafvn, gqas, vqal, zqagn, qas, lqašt; vor Nasalen zu üa: huam, züa (mhd. zeine), štüa, khlüa, khüa, vuam, wuanen (weinen), luanen, rüa, üas. Aber ai in: aide, haile, laiko, räi, rainen, raifvr. Umgelautet ist qa < mhd ei in schnöazln. Vgl. noch nä (mhd. nein), wešt-(d)o (mhd. weist du).
- 19. Mhd. ou > qa: loavon (laufen), loap, khoaf, loago, koakln, gloa(b)m, goavl, loakh, roach; zu au (Schatz 41, Lessiak § 73) in den Wörtern: hauge, schaugn, vrau, tau; vgl. ō (mhd. ouch, ahd. ouh). Vor Nasalen ũa: ruam, truam, puam.
- 20. Ahd. awi, ewi >  $\ddot{o}$  (Schatz 42 ff.);  $str\ddot{o}b_{\bar{o}}$ ,  $gadr\ddot{o}b_{\bar{o}}$ ,  $\ddot{o}b_{\bar{o}}$ ,  $h\ddot{\bar{o}}b_{\bar{o}}$ . Als  $\ddot{\phi}a$  (mhd. iu) tritt es auf bei der Plural- und Diminutivbildung von Wörtern mit Diphth.  $\dot{\phi}a$ , sowie bei dem schon im Sing. umgelauteten  $khr\ddot{\phi}al$ .
- 21. Mhd. uo > ua (tir. uə (ui), Schatz 45); schua, vuas, gruabə, khruagə, puason, khualə, huast, pruach, pual, schnuar; nasal: gruamot; vgl. pūšom (mhd. buosen).
- 22. Mhd. üe > üa (tir. iə, Schatz 45): khüalə, wüaln, füachon, füas, rüavon, vrüa, prüa(d)n, prüatn, rüarn, müadə, trüabə, vüarn, vüatorn; vor Nasalen: plüanən, hüālv, hüandordarm. Mhd. müezen > möson, mhd. prüeven > prövon.

Vokale in tieftonigen und unbetonten Silben. (Vgl. Schatz 49 ff.; Lessiak § 80 ff.).

23, Vorsilben. Mhd. be->bo-: bohintvrn, bohenkht, bokhenen, borātn; abweichend boheme; mhd. ge->ge: gehilbe,

gehöarn, gehaüs; abweichend: kvviz, gvradáu, gowánt; m h d. ver- > vor-: vorder(b)m, vorliarn; m h d. zer- > zor (in wenigen Wörtern): zorgian, zormachvn, zormāln; meisteus aber wird mhd. zer-, er- > dvr-: dvvvarn, dvrstian, dvrtratn, dvrratn, dvrratn).

24. Ableitungssilben. Erhalten ist der Vokal in den r-Suffixen: mhd. - er e, -er > -or: Subst. vator, wetor, hausor; Adj. v greasvr, Kompar. gréasvr, v gréasvrder; Verb tondorn. Ableitung auf -vr findet ausgedehnte Verwendung als nomen actionis (vgl. Schatz, M. v. J. § 108, Anm.; Lessiak § 91, Anm.): plizegor, schemor, schütler. Eine Beschränkung erleidet -er bei den Stoffadjektiven, wenn das Suffix -vn (mhd. -în, -en) oder Flexionsendungen hinzutreten (s. Flexion). Es wird dann der Vokal von -pr synkopiert. Ebenfalls Synkope ist anzunehmen beim Superlativsuffix mhd. -est > -nrst (Anfügung von 'st an den Komperativ). — Mhd. -en(t) > -vt: ābpt(štern); mhd.  $-e_3$ ,  $-i_3 > -v_s$ : khürbvs(muaš); m h d.  $-e_{st} > -v_{st}$ : dian $v_{st}$ ;  $mhd. -\hat{o}t$ , -uot > -vt: huampt; mhd. -tuom fehlt; mhd.-at > -vt: khāmvt; mhd. -ich > -v/s]: bfergvš, eštvv; mhd. -ache > -vch: vetuch; mhd. -eig > -vs: āmvs, arbvs; mhd. -inne > -an: khöašoran, loavoran; mhd. -(h)eit > -vt: arbvt,gewärpt; mhd. -elîn (Dim.) wird im Lus. a) zu -e bei Subst. auf Konson. + l (mhd. Konson. + el), indem das synkopierte e des l-Suffixes, mithin die Silbe -ol wieder hergestellt wird. So entsteht durch Anfügung von a die scheinbare Diminutivendung -əle: gäbəl-ə; b) an alle übrigen konsonantisch auslautenden Wörtern wird -la angefügt: khirchla, šchefla, letla (vor -le wird nach Nasalen gern ein homogener Kons. eingeschoben: štemble, mendle); c) die Wörter, welche am Ende Vokal + l(mhd. Vokal + le) haben, fügen -le mittels Binde -e an, wenn der Stammvokal kurz ist (gril-o-lo), dagegen vorherrschend bloß -ə (verkürzt aus -lə), wenn derselbe lang ist: zail-ə, mailə, älə, triale u. s. w.; d) bei allen vokalisch auslautenden Wörtern wird -le einfach angefügt: vrau: vraüle, wau: waüle, zau: zaüle; e) die Wörter auf -be, -de, -ge werfen das -e ab: perge: pergle, waible, lädle; seltener bilden sie das Diminutiv nach d): wägele; mhd. en(t)s > vš:  $\bar{a}bvš$ ; mhd. -zec > -z + kh: zwuanzekh,

naünzəkh, auch draizekh (mit z); adj. mhd. -ec, -ic > -e: auswene, haile, flekt. -eg; mhd. -ede >\* -e (kommt aber nur flektiert vor): vremagor; mhd. -îchen, -ingen, -isch > durchweg -ssch: faitlesch, huamesch, wälesch; mhd. -ëht, -et, -ot > ·pt: narot, roatlot, füaflot; mhd. -lich hat im Lus. keine Entsprechung (vgl. / üa/lot u. Wb. -lich): bei den Fremdwörtern bravnt, furbnt ist die Nachsilbe nach Analogie von narnt, sprekhlot u. dgl. gebildet; mhd. (verb.) - igen > agan: painəgən (mit Analogiebildungen wie: pödnəgən,); ahd. -anti (Partz. Präs.) > vt: schlāvvt; mhd, -enne, -ende (Gerund. Dat.) > pns, pnts: loavons, gianonte; mhd. -ôt- (Prät.) > -vt (Konj. Prät.): i machvt. Diese Bildung haben alle, somit auch die ablautenden Zeitwörter; i füachpt, volgpt, paitpt, špaibut, trinkhut, khliabut, dreschut, sizut; über das mhd. Suffix -unge, den Inf. Präs. und das Partz. Prät. s. unten (25). den übrigen Fällen ist der Ableitungsvokal synkopiert.

25. Endungsvokale, Unmittelbar am Stamm ist mhd. -9 bei Subst., dann als Endung des unflekt. Adj., der Adverbien und Partikeln, ferner beim Zeitw. (1. Ind. 1. 3. Konj. u. Imp. Sing.) als a erhalten (bezw. nach Art einer Epithese vorhanden) nach den stimmhaften Verschlußlauten (b, d, g): garba, štauda, štiage, trüabe, gerāde, khluage, i gloabe (rēde, zoage), as pr gloabe, (rēde, zoage); vgl. auch ume (mhd. umbe), pale (mhd. balde), aber bal (sobald); als -p erscheint es bei neutr. Kollektivbildungen, die von Verben abgeleitet sind: gevlüstrv. Wechsel von p und a (mhd. e, iu) findet sich bei der adj. Flexion im Nom. Akk. Sing. Fem.; nicht so fest ist hier der Endvokal nach stimmlosen Kons,: dp roat eprde, de khalte zait, n guatn sup. Im Plur. haben alle drei Geschlechter der Adj. -2. Deutsche Substantive haben diese Pluralbildung nicht (s. Flex.), aber eingedeutschte: ärte, aune. Einige deutsche Wörter mit -p (mhd. e) im Sing. verwandeln dieses im Plur. in a: schlina (Sing. -np, mhd. slinge), ebenso erlo, dilo u. a. Pluralbildung ist sonst den Fremdwörtern auf n, o eigen: kābin: -io, piōnn, piombo. Erhalten ist der Endvokal auch in laise, deno (mhd. denne). Sonst ist mhd. e überall geschwunden, namentlich in mhd. -ende (Partz. Präs. s. 24) und bei neutr. Kollektivbildungen, die auf ein Subst. zurückgehen: gəhaüš, gəlech (mhd. gelehter), gəvinrvt (mhd. gevingerde). gədünkh, gəschmakh, gəschwäršt, gəsicht, gəwin fehlt schon mhd. der Endvokal. Ganz geschwunden ist e auch im Dat. Sing. Mask, u. Neutr. der Substantive. — Mhd. -en (in der Flexion der Subst., Adj. und beim Zeitw.) ist als an erhalten nach Nasalen: muamen, manen, štranen, de warmen štū(b)m, de linen herzor, de lanen tage, nemen, renen, sinen, wie on klingt es nach Reibelauten (v, f, pf, f, s, s, sch, z, ch, kh): dekhvn, schopfon, vluson, loavon, trefon, lachon, maüson, läšon, tauschon, sezon. Geht aber dem Inf. die Partikel zo voraus, so endet er stets in -p ohne Rücksicht auf vorhergehende Konson.: 20 lacho, 20 nemo, 20 rasta. Sonst ist der Vokal der Endung en synkopiert, wobei p'n > pm (schopm), b'n > (b)m ('m) wird (schia(b)m.) Ganz geschwunden ist en im Sing. der schwachen subst. Deklination und immer auch im Dat. Plur. Mhd. -er (Pluralendung) ist als -(d)vr erhalten (bezw. durch Analogie vorhanden) veldor, weldor, hirndor. Mhd. -er(e) der adj. Flexion ist gleichfalls als -nr erhalten (s. Flex.). -em(e) ist zu -(a)n geworden und stimmt mit dem bei mhd. -en Gesagten. Mhd. -es (Gen. d. Nomens) ist so gut wie geschwunden (s. Flex.). Von mhd. -e3 (Adj. Neutr.) ist der Vokal synkopiert nach stimmlosen Verschlußlauten und nach Liquiden: n quats, n gals, n eapprs, nach n Kons. und sonst erhalten: v trüabəs, tschenkəs, khrankhəs, tiavəs, waisəs. Mhd. - est (2. Sing. des Verb) und mhd. -et (3. Sing., 2. Plur. u. Imp. Plur., schwach. Partz. Prät.) haben im Lus. die Endungen ost u. at (letztere bei allen, auch den ablautenden Partz. Prät.), wenn vor der Endung nichtaspirierte Verschlußlaute oder sp, st erscheinen: do gloabest, lupest, rēdest, trätest, zoagest, mekest, zašpešt, rüštešt; dvr, iar andra glāabat . . ., galupet. Sonst ist der Eudungsvokal geschwunden; insbesondere fallen auch b u. g samt dem Vokal der Endung gerne aus, wenn mit dem Verb noch ein Wort enklitisch verbunden ist; dies gilt von der 1. 2. Sing: i gloa(bə) dvr 's, i zoa(gə) dar 's, do gloa'st mvr, do zoa'st mor 's. Die Folge davon sind Analogien wie: loa

boheme (lauf behende). Wo bei der 3. Sing., 2. Plur., im Imp. u. Partz. Prät. das a synkopiert ist, wird m't > mp: ganump (zu nemen), ausgenommen der khint, iar andre khent, zu khemen, Partz. khent; n't > nk: dvr gelank, iar andre gelank, zu golanen, Partz. golank, ebenso šprink (3. S. 2. Pl.), gošprunk (Partz.), zu sprinen. Daran schließen sich auch legn, schlägn,  $\int \vec{a}gn$ ,  $tr\bar{a}gn$  (die gerne mit Metathesis:  $gn > \eta$  gesprochen werden wie ränen regnen): dor lek, schlak, sik; iar andre lek, fäk, schlak; gələk, gəfäk, gəschlak. Mhd. -ent (3. Plur. beim Verb) ist zu an geworden und wird wie dieses behandelt. An die (urdeutschen) Endungen des Dat. Plur. (ôm, om, um) erinnern die adverbialen Ausdrücke: võ eltom, võ jünom, en laigom, ən välom, võ waitom, võ naügom, võ nöatom; wahrscheinlich aber sind sie Aualogiebildungen zu zālom, zērom, roatom, vorhoasom, deren Endung der mhd. Ableitung -unge entspricht. Eine genetivische Endung deutet om an in rosomkhüm (Roßkümmel). Vgl. noch pūšom (ahd. buosum, buosam), vrischom (mhd. vrischinc), vaschom (mhd. vaschanc), päšom (ahd. bësamo, engl. dial. besom), richom (zu mhd. rîhen), böschom (it.bezzana).

26. Wortzusammensetzung. Im ersten Teil ist der Vokal geschwächt in:  $p / \bar{o}$  (ahd.  $al + s\hat{o}$ ),  $pl\bar{u}a$  (mhd. al-eine),  $dvn\tilde{\imath}(b)m$  (mhd.  $d\hat{a}(r) + niden$ ). Synkopiert ist der Vokal in: drin, drau u. s. w. Im zweiten Teil: mhd. -tac > tn (wer(ch)tn, funto, khirto); mhd. -woche > v (mito Mittwoch, zum Unterschied von miturtā'gə Mittag); mhd. -manot, manet > vt (höbipt, prāchpt, wimpt aber: herbestmanpt, khristmanpt; mhd. -lach > ln (lailn); mhd. tuoch > tn (vürtn); mhd. -valt, -vah > vlach (Tavlach, zwoavlach...): mhd. -vuoz > -bvs(parbns); mhd. -schuoch > schuch (hanschoch, häufiger  $ha\eta psch)$ ; mhd.  $z \,\hat{e} \, n > z \, p \, (draiz p, viar z p, viich z p, unverbunden$ aber: draizone ... vgl. mhd. driu zeheniu): mhd. -zît > fot (hoa/vt); mhd. -louch > lv (khnōvlv, schnizlv); mhd. -feil, -voll > vl (wolvl, arvl, mumpfl, hampfl); mhd. -teil > tl(viartl); mhd. -mât > mvt (gruamot), mhd. étewër, ëtewas > eppr, epps.

27. Tonlose Wörtchen. Wie Nebensilben nehmen sich im Satz gewisse flüchtig gesprochene Wörter aus, die aber unter

Umständen hervorgehoben und wieder voll betont werden können. Häufig sind hiefür Doppelformen gebräuchlich, wie beim Personal- und Reflexivpronomen und Zahlwort (s. Flex.). Tonlos sind die bestimmten und unbestimmten Artikel (s. Flex.) sowie manche Adverbien, Präpos. und Partikeln: wo (wō), dv (da), vor (vōr), ən (in), pv (pai), af, at (au), vō, von, nor u. dgl.

#### Konsonanten.

- 1. Lippenlaute (Lessiak § 95 ff.). 28. Mhd. b u. p (germ. b). Vgl. Schatz 15 ff. Es eraccheint a) im Anlaute > p: pale, pār, pūchl (pūvl); in Fremdwörtern: patrā', paláz, prīdege,  $p\bar{a}r$ , palm. Erhalten ist mhd. b in bo- (ob. 23), dann in: bal, briaf, bruntln (vgl. it. brontolare). b) Zu inlautendem b vgl. ōbpr, rībln u. ob. 25. ebenso mhd. -ben > (b)m. Wechsel zwischen b u. v in  $h\bar{o}bl$   $(h\bar{o}vl)$ ; derselbe ist ausgeglichen zu b in  $h\bar{a}bvr$ . Mhd. -bet > (b)t in ge't (gegeben, gehabt), geha't (gehabt) aber in bohabet (trächtig) geblieben. Mhd. mp (germ. mb) > mp: empor, khlampor, lemplo, auslautend: khemp, khlump; erhalten ist mb in rümbln (vgl. mhd. rumbelieren gegen rumpeln). Mhd.  $sp > \tilde{s}p$  in allen Stellungen:  $\tilde{s}p\bar{a}l$ , rašpm, lišp. (pp) > p (starke Konsonanz): schlapprn (daneben schläbprn), zapln, schnapm, khlup, khnap. c) Auslautendes germ. b (mhd. p) > p: loap, diap, stoap, taup. Stammauslautendes mhd. b(w) ist erhalten als  $b: gr\bar{b}b$ , aber vor mhd. -en wird es unhörbar; plai(b)m (s. ob. 25). Beim Imperat. wird auslautendes b einem folgenden m unbetonter Wörter angeglichen: gimor! (gib mir), aber: i grā(b)-mor (ich grabe mir).
- 29. Mhd. pf (westgerm. p) wird a) an lautend > bf: bfaif, bfoat, bfraum, bfefor. b) Im Inlaute mhd. pf (germ. pp) > pf:  $\ddot{o}pf$ ,  $sch\ddot{o}pfon$ ,  $\ddot{s}tempfon$ , khupfor. c) Auslautendes mhd. pf (germ. pp u. Nasal + p) > pf: khopf, trupf, tampf, kumpf. Vgl. Schatz 11 ff.
- 30. Mhd. w. a) Anlautend > w od. b: woaz, walt, was (b), wurm, wundern, wär, warm, i wil (b), wäher (bäher), wegln (b). Von anlautendem germ. wr ist w geschwunden: rinen, rībln. Erhalten ist w (lus. w, b) als zweiter Bestandteil des zusammengesetzten Anlautes nur nach Zahnlauten: schwarz, schwint, geschweln,

- zwoa, zwölvə (aber füas). b) Inlautendes mhd. w > b: öbə, höbə, gədröbv, štrçabə (Strohhalm) zu mhd. flekt. strôwes gegen štrça (Stroh), plābə (ahd. blâwo), gəschnībət, zu schnai(b)m (ahd. snîwan). Nach Liquiden ist mhd. w = b (schwalbə), vor mhd. -en aber unhörbar (ver(b)m, zweisilbig). Mhd. w > g in: schaugn, haugn, khaügn, naügə, rçagə. Mhd. tw > p s. o. 26. Erhalten ist mhd. w vielen Dialekten gegenüber in wiar, Nebf. bvr (wir). Geschwunden ist es in: nor (ahd. niwâri) und kknaul sowie in vrau.
- 31. Mhd. f, v. Im Anlaut (aus germ. f) wird es > v: venan, vor(ch), vor, vür, voast, vogl, vuador, vīl. Selten ist im Lus. bei deutschen und eingedeutschten Wörtern anlautendes f, das dann wohl meistens auf einer frühern Affrikata pf beruht (s. deren Abschwächung bf als Übergang zu f unter mhd. pf): flatprn (vgl. pflottere bei Schatz M. v. J. § 60), flutprn, flechtn, flapot, fiz, flādl, friz, frīgln, frūgln (vgl. velt. pfurfin), funkn (vgl. lus. punk), fal. Damit sind so ziemlich alle deutschen und eingedeutschten Wörter mit f-Anlaut aufgeführt, die auf pf und damit auf germ. p (auch f) zurückgehen. b) Inlautendes mhd. f, v > v:  $h\bar{a}v_D n$ ,  $\bar{o}v_D n$ ,  $khoav_D n$ ,  $h\bar{e}vl$ , schauvl,  $\bar{u}al_{\bar{e}v\bar{e}}$ . Wo das mhd. f dem germ. p entspricht, bleibt es nach vorausgehendem kurzen Vokal f, ebenso vor t: ofa, grift, schafpn, loaft, schrift; sonst wird es zu v. schlavon, loavon, wervon. In der Gottschee wird w für f gesprochen, sowie b für w(Hauffen 29). c) Im Auslaut steht immer f: hof, hauf, raif, tiaf.
- 32. Mhd. m ist im allgem. überall erhalten: machnn, fumnr, stam. Eingedrungen ist m in: bfimpfnr, geschwunden mit Nasalierung und Ersatzdehnung des Vokals:  $kh\bar{s}st$  (d)o? kommst du? und in arvl (s. ob. 26). Assimilation m+b kommt vor in uma, sonst aber wird mb u. mp genau nach seiner Zusammensetzung gesprochen:  $h\bar{u}mbl$ , empor. Mhd. m > n in: dnr khint (er kommt). Mhd. md > m in: hemot, vremagor. Vgl. noch fim (fi(b)m, alleinstehend:  $f\bar{s}bnna$ ) zu mhd. siben. Auslautendes mhd. m > n in:  $v\bar{a}(d)n$ ,  $p\bar{o}(d)n$ . Über m < n vgl. noch ob. 25.
- 2. Die Zungenlaute (vgl. Lessiak § 103 ff.). 33. Mhd. d (germ.  $\phi$ ) ist als stimmhaftes d erhalten (dãi, diar, deakšpn, dūn,

durst, pruador, stadl, mardror) mit folgenden Ausnahmen: a) im Anlaut ist es geschwunden in as (daß) und s (neben dvs); b) inlautend bei: venen, holor, schule, pale, gulon, gülon, oborgüln, sowie in der mhd. Endsilbe -den: tai(d)n, kho(d)n (u.  $kh\bar{o}n$ ),  $p\bar{o}(d)n$  f(d)n = n. Mhd. -de > da (s. o. 25). c) Auslautendes d ist geschwunden in: bal, schul, wil, khin, zan. Vielleicht infolge der syntaktischen Verbindung mit dem überaus häufigen dv ist dem vr (er, ihr), wenu es nicht enklitisch verwendet wird, ein d angewachsen: dpr (vgl auch die Erklärung bei Lessiak § 34). Indessen kann dor auch der Artikel in seiner ursprünglichen demonstrativen Bedeutung sein (vgl. velt. der (dieser) gegen Art. dr); durch Analogie wäre dann das d auch dem pr (ihr) hinzugefügt worden. Lus. dpr (er-, zer-) kann entweder analog dem dor (er) gebildet sein, oder es ist speziell für das Lusernische auch Vertretung von z durch ddenkbar (vgl. lus. tschwischon, to = zwischen, zu). -nde > nt: / ünt, schant, rint, hent; es tritt also auch bei -de Apokope ein (gegen 25 oben), wenn ihm ein n unmittelbar vorangeht. Über d im Tirol. vgl. Schatz 17 ff.

34. Mhd. t (d, germ. d) > t: a) im Anlaut:  $t\bar{a}l$ , auch in:  $tu\eta khl$ ,  $t\ddot{o}rn$  (tarf),  $ta\ddot{u}tsch$ , tampf, tondorn, timpl und im Rücklehnworte  $ta\dot{s}o$  (it. tasso, Dachs). Erhalten ist t auch aus mhd. germ. tr, st:  $tr\ddot{a}tn$ , stal. b) Inlautend:  $p\ddot{a}tn$ , pintn, wintn (aber: windl),  $v\ddot{a}tvr$ . Mhd. tt (westgerm. dd) > t (Fortis): pitn, wetn; pet,  $h\ddot{u}t$ , mit (Mitte). Geschwunden ist t in: epor, epos (s. oben 26). Außer tr (letarn, latr, latr-, Schatz M. v. Jmst § 67) und latr (letarn, latr-, latr-, Schatz M. v. Jmst § 67) und latr (letarn, latr-, la

35. Mhd. z ist überall als z erhalten; a) anlautend: zait, zan, ziagn, zēdl, zwoa, zwischon (auch tschwischon), zwaivl, zwinen; b) inlautend: zwuanzekh, bfinzto, khrazon, ſizon, nüzon; c) im Auslaut: khurz, holz, kherz, schwarz, woaz, khaz,

spraiz, khiz. In draizəkh hat got. tigus die gleiche Verschiebung erfahren wie bei den übrigen Zehnerzahlen (zwuanzəkh, sechzəkh). Vgl. noch hirz(horn) und dor lest. In einer Anzahl von Wörtern wird mhd. oder it. z, germ. oder lat. t > tsch: tschotn (vgl. mhd. zoten, it. zoppicare), tschovär (vgl. it. zavorrare), tschükv (it. zucco), tschat (it. dial. zata, spr. satv) tschotschö'l (Sauglappen mhd. zutzel), tschintschinävono (it. tintinnabulo), tschenk (velt. tenkv, it. zanco (dial.) (link), tschovö'l (mhd. zibolle), wintschə (mhd. winzig), tutschln (vgl. mhd. tutte u. zitze), runtsch (mhd. runze), pivtsch (vgl. mhd. betz).

36. Mhd. 3. a) Inlautend zwischen Vokalen und vor ableitendem r, l ist es zu f geworden: au/vnt, spia/vr, pai/vn, amn/vn (Plur. u. Verb), gr/a/vr, goa/rvr, goa/rvr, goa/lv. Vor t wird es zur Fortis s; so entsteht die Verbindung st zum Unterschied von st: schiast, gschost (zu schia/vn). Mhd. gg > Fortis s: mesvn, schiast, schia

37. Mhd.  $s = \int$ , š od. sch. a) Im Anlaut mhd.  $s > \int$ : fign, fakh, fumor, fau, fünt, falbe (aber: šāwo, šābl). b) Als š im Inlaut und vor ableitendem r, l, n: aišvn, aišrvn, wakšvn, auläšvn (auflesen),  $m\bar{e}šnvr$ ,  $m\bar{a}šl$  (Narbe),  $\bar{e}šl$ ; ferner überall in den Verbindungen šk, šp, št (škatl, dvrškizvn, špāl, zašpm, rišp, štual, raštn, rušt) und im Auslaut:  $w\bar{i}š$ ,  $n\bar{a}š$ , roaš, glaš, graš, pöaš, hauš, mauš, aiš,  $h\bar{a}š$ , muaš (über ähnlichen Wandel in Gottschee s. Hauffen 30). c) Zu sch wird mhd. s vor r, l, m, n, w: schraign, schlāgn, schmit, schnatvrn,  $schwarz^1$ ) und nach r: verschnen (Ferse), ursch (Ursula), Dim. urschele (aber: vursnen).

38. Mhd. sch (ahd. sk) ist in allen Stellungen als sch erhalten. Es wird zu tsch in: dvr mä tschaint (scheint), mänstschäi und mentsch (als Familienbeiname: mentsch) tscherp (mhd.

<sup>1)</sup> Der Anlaut in schlüsl wird gleich artikuliert wie z. B. in schüsl und ist entschieden anders, als ihn etwa ein Italiener sprechen würde (šlüsl). Wenn daher Zingerle (Lus. Wb.) sl, sm, sn, sr, sw schreibt, ist dies wohl mehr Nachahmung der eimbrischen Schreibweise für Leser mit italienischer Schulbildung, als das Ergebnis eigener Beobachtung.

schërbe), tscherm (mhd. schërm), tschipl (zu mhd. schübel), tschump und tschup (mhd. schup). Dagegen erscheint im Lus. stets sch in: väsch (mhd. fasch(e), Schöpf 122 fascha, 124 fâtsch) und tuschn (Schöpf 778 tuschen mit Hinweis auf tutschen).

- 39. Lus. tsch kommt außer in Fällen wie oben (35, 38) auch vor in tschel (mhd. geselle, gottsch. tschel, Hauffen 31), dann in Fremdwörtern aus it. ci: tschāi (it. cena). tschokolatv, tscharlārn (it. ciarlare), tschuvit (it. civetta), aus lt. j od. it. gi verhärtet in: tschuykl (zu lt. jungere, it. giugnere), aus it. cci in: ritsch (it. riccio). Dazu noch einzelne Wörter mit tsch: tschukl, tschikln, tschok, tschopp, ‡tschäln, tschvrent, tschötschl, tschörk, tschātschvn, tschekn, tschūrtsch (Schöpf 770 tschurtsch, it. dial. tschortscholv), rütschvn (Verb, vgl. dazu Schöpf 559 rîtsch), fotsch, (vgl. Schöpf 501 pfotschen), plätsch (Schöpf 46 blètsch).
- 40. Mhd. n ist im An- u. Inlaut erhalten außer in folgenden Fällen: a) geschwunden in est, el, zu l geworden in ladrā (aus: nieder an); b) inlautend geschwunden mit Nasalierung des vorhergehenden Vokales in: khūšt, mūs, vēštor, ūaləvə (in der Fraktion tetsch: ulva) und bei den Verben auf -uanan in der 2. Sing. mūašt (d)o? sowie bei khānən: khāšt (d)o: do khāšt. Nasalierung des Vokals ist es ausgefallen in: vüchzv, vüchzekh, niampt, ābpt-štern (neben -n-), sowie bei der Endung des Partz, Präs. (s. ob. 24). Mhd. n > m in  $v \ddot{u} m f$ , (mhd.  $v \ddot{u} n f$ ), m u m p f (M u n d - m u m f f)voll), hampfl (Handvoll). Auf kontrahierten mhd. Wortformen mit neuerlicher Anfügung von -on beruhen Wörter wie wenon (mhd. wæn), mēnən, khrēnən, pēnən, nēnən, fēnən, plēnən, drēnən, die somit einen scheinbaren Übergang von mhd. w od. j > nzeigen. c) Im Auslaut ist n teils erhalten (man, naün, zan), meistens aber geschwunden mit Nasalierung des vorhergehenden Vokales: mãi, dãi, fãi, mã, ũa, grüã, mā. Über mhd. -en s. o. 25. Bemerkenswert für Erhaltung des mhd. -n sind: gian (zo gianv), štian, tüan. Angewachsen ist n in niaglodor. Über  $p\bar{o}(d)n$ ,  $v\bar{a}(d)n$  s. 32. Sie haben schon mhd. eine Nebenform auf -en, ebenso ātn; schātn hat sein n aus den n-Formen der Deklination.
- 41. Mhd. l ist überall erhalten, nach kurzen Vokalen ist es ll-wertig:  $\dot{s}til$  (gegen  $\dot{s}t\bar{\imath}l$ ), schnal,  $w\ddot{o}ln$ . Mhd. l>n in khnaul (vgl. mhd. kniul und kliuwel).

- 42. Mhd. r ist im allgemeinen überall als Zungen -r vorhanden, auch in: dvrpai,  $dvrv\bar{u}r$ ; altes r ausgefallen in: da (ahd. dar), wo (got. hwar), do(b)m u.  $dvv\bar{u}r$  (neben  $dvrv\bar{u}r$ ).
- 3. Gaumenlaute (Lessiak § 115 ff). 43, Mhd. g = g in allen Stellungen (vgl. Schatz 17), doch zur Tenuis geworden in kar (kpr), klok, eingeschoben in:  $na\ddot{u}g_{\theta}$ , ziagn, haugn, die auf mhd. Formen mit w u. h zurückgehen (s. 30 u. 47), im Auslaut ist g als  $-g_{\theta}$  erhalten od. vielmehr aus den cas. obl. in den Nom. Sing. gedrungen:  $perg_{\theta}$ ,  $staig_{\theta}$ ,  $w\ddot{a}g_{\theta}$ ,  $bfluag_{\theta}$ ,  $tr\ddot{o}g_{\theta}$ .
- 44. Mhd. k(c) = kh Aspirata u. Affrikata) vgl. Schatz 11 ff. Geschwunden ist mhd. c der Nachsilbe -ec:  $h\bar{o}n\bar{o}$ ,  $wian\bar{o}$ ,  $schul\bar{o}$ ,  $wintsch\bar{o}$ , bei den Zehnerzahlen aber ist mhd.  $-\bar{e}c$  als skh erhalten: zwuanzskh, draizskh. In jüngeren Fremdwörtern erscheint die Tenuis k für it. c: kunt (it. conto),  $k\bar{a}rt$   $kamfor\bar{o}$ , während in älteren mhd. k wie kh gesprochen wird:  $khraid\bar{o}$ , khorp (lt. corpus u. corbis), khersch, khemsch, khaštl (lt. castellum),  $kh\bar{a}bns$ ,  $kh\ddot{u}rbns$ (muaš). Vgl. folknt (dicht, su mhd. sole) u, sile0 zu mhd. sole1 zu mhd. sole2 zu mhd. sole3 zu mhd. sole5 ze mhd. sole6 ze mhd. sole7 ze mhd. sole8 ze mhd. sole9 ze m
- 45. Mhd. ck (c), das dem germ.-westgerm. kk entspricht, ist im Lus. kh (nach kurzen Vokalen gleichwertig mit ck): lukh, zukhvn, rokh, lekhvn,  $p\ddot{u}khvn$  (aber:  $deak\breve{s}vn$ ); entspricht mhd. ck aber dem westgerm. gg, so tritt im Lus. die Tenuis k auf: rok, schnek, pruk, muk, rukn,  $h\bar{a}k$ , hoakl, koakln.
- 46. Mhd. ch entspricht ch (ach-Laut) im Innern und am Ende des Wortes:  $\int \ddot{u}achnn$ ,  $\int ichl$ , pach, ploach, rach,  $\dot{s}tarch$ , milch, ist eingeschoben (nach Schwund des n) in  $v\ddot{u}chzn$ ,  $v\ddot{u}chznkh$  (etwa nach Analogie von  $\int echzn$ ,  $-\partial kh$ ), geschwunden im Auslaut: vloa,  $n\bar{o}$  ( $n\bar{o}$ ),  $\bar{o}$  (auch),  $m\bar{i}$ ,  $d\bar{i}$ , schua. Vgl. tir. ch bei Schatz 21.
- 47. Mhd. h ist als deutlich wahrnehmbarer Hauchlaut h am Wortanfang erhalten: haus, hoach, hümbl, hupfon, hunt, huast. Wie im spätern Ahd. und im Mhd. ist auch im Lus. h geschwunden bei den germ. hl, hr, hn, hw: loavon, rin, nap, wär. Inlautendes mhd. h wird g gesprochen: ziagn gəzōgət, waign gəwaigət,  $\int agn$   $gə \int ak$  (aus \*  $gə \int agət$ ), gəschagn gəschagət, zorzaign vorzaigət, laign  $gəl\bar{g}$ at. Mhd. hs > ks: waks, vuks, veksln, oks, vaksvn, aksl, daiksl, feksl. Mhd. hs r cht: liacht. Geschwunden im Inlaut bei: namp (r nahe bei), vor(ch)t, luanən,

wainechtn, do  $\int v \, ds$  (zu  $\int u \, ds$ ), zāne, ferner in der Nachsilbe mhd.  $v \, ds$  (s. Gramm. S. 171) und in schiln (mhd. schilhen). Bei  $v \, ch$ , zäch ist die mhd. Aussprache des h-Auslautes als ch erhalten. Tir. h bei Schatz 21 f.

- 48. Mhd. j ist im Anlaute j od. y. Beide Laute stehen nebeneinander;  $j\bar{a}$   $y\bar{a}$ , jukhvn (y),  $j\bar{a}tn$  (y),  $j\bar{a}r$  (y),  $ju\eta$  (y). Inlautendes j hat mhd. Wechselformen mit w und wird nach dessen Vokalisierung kontrahiert:  $dr\bar{e}n\bar{e}n$  (s. o. 40). Bezügl.  $\ddot{a}\breve{s}t$  s. o. 17, zu niaglvdar vgl. o. 17 u. 40.
- 49. Mhd. ng wird lus.  $\eta$  gesprochen in deutschen und eingedeutschten Wörtern  $(ju\eta, pre\eta n)$ , in Fremdwörtern aber  $\eta + g$  (lušingārn, marangā). Mhd.  $nk > \eta kh$  (krankh, tunkhl, gədenkhon, vinkh), wenn es von germ. ngg herrührt, lautet es im Lus.  $\eta k$ : schlenkln, zankn, punk. Vgl. ferner: banko, frankārn (it. -c-) und tschenk.

#### II. Flexion.

### 1. Das Hauptwort.

(Vgl. Schatz, M. v. J. § 85 ff.; Lessiak § 122 ff.)

- 50. Von den Flexionsendungen sind nur mehr einzelne erstarrte Reste vorhanden; vom Genitiv: ən tāgəš, az (dvz) ābvš, ən gots-nam, rechonštīl (zu rech), huntn-kütsch, huntn-pēr und huntnpērštaudə, vom Dat. Plur. die adv. Ausdrücke: zo hantn, zo khopfon, zo vuason.
- 51. In der großen Einfachheit der Wortbiegung stimmt die Luserner Ma. mit andern germ. Dialekten überein, welche statt der Flexionsendungen syntaktische Umschreibungen verwenden. Den Genitiv Sing. u. Plur. drücken die Luserner durch vorgesetztes  $v\tilde{o}$  (von) aus, den Dativ durch vorangestelltes n, welches häufig auch ausgelassen wird; der Akkusativ ist im männl. Artikel Sing. = dem Dativ. Der bestimmte Artikel hat folgende Formen:

# Singular.

Mask. 1. dvr, 2. võ dən, von ən, von, 3. dən, ən, 4. dən, ən. Fem. 1. də, dv, 2. võ dvr, 3. ən dvr, ən də, dvr, 4. də. Neutr. 1. dvs, s, 2. u. 3. wie Mask., 4 = 1.

### Plural.

Mask.)
Fem. 1. do, 2. võ don, von on, von, 3. don, on, on do, 4. do.
Neutr.

52. Bei der Pluralbildung behandle ich auch die Bildung des Diminutivs mit Bezug auf Umlaut. Es sind dabei folgende Gruppen zu unterscheiden: 1. Plur. — Sing. 2. Durch das Suffix -vr. 3. Veränderung des Endvokals (v, o) der Singularform in -v. 4. Antritt von -v. 5. Durch die Endung -vn, -vn; jedesmal a) ohne Umlaut im Plur. u. Dim., b) Plur. ohne, Dim. mit Umlaut, c) Plur. u. Dim. mit Umlaut. Dabei erwähne ich 6. den Plural der Diminutive -lv vom -lv des Sing. Einige Beispiele zu 1—6 (die übrigen s. Wb.):

Zu 1, a: hieher gehören die von Verben abgeleiteten Subst. auf -pr: arbeter. Von der großen Zahl der übrigen erwähne ich: wäge, tāge, štaige, khnetnen, verschnen, wipf, wint, njöl und die mit der Pluralendung -dpr wechselnden: taüvl-(dvr), wipfl(dvr), enkhl(dvr), enl(dvr), ēšl(dvr), gimpl(dvr), gresl-(dor), henkhl(dor), hhern(dor), khesl(dor), khnüdl(dor), löfl(dor), pail(dpr), prügl(dpr), schwai(dpr), schlüsl(dpr), špetl(dpr), štär-(dvr), štiar(dvr), toal (u. toaldvr), tschötschl(dvr), štepfl(dvr), štrīchl(dvr), bodail(dvr), wort (u. wortvr). Plur. = Sing. haben auch die Fremdwörter auf -a: ešāma, ferner: baldokī, aziū, reliyon, montošöl, re u. a. b) Sing. - Plur. arm: Dim. ermblo; wolkhnen: wölkhondle, manot: menotle, štukh: štukhle u. a., als Ausnahme zu 1, a: khrāblor: khräblorle, ferner die Wechselformen: horn (= Plur., auch hörndor): hörndle und einige c) Sing. alter: Plur. (Dim.) elter(le), Fremdwörter. waü(lə), wolf: wölv(lə) [Plur. auch wolf], frank: frenk(lə), gārt: gärt(lə), halm: helm(blə), hanpsch: henpsch(lə), khnaul: khnaül(2), numpr: nümpr(l2), porf: pörv(l2), ferner schopf: schöpf(le) [Plur. auch schopfvn], štat: štet(le) [Plur. auch štatn], khoašor: khoašor[lo] und Fremdwörter, sowie solche mit fremdem Akzent: kpmāu: kpmāü(lə), kpnāl: kpnäl(ə), fagot: fagot(lə), finánz: finenz(la), kantōr: kantörl(a), manáz: manéz(la), sowie bękáz: bękęz(le) [Plur. auch bękázpn].

Zu 2, a Sing. waibs: Plur. waibpr: Dim. waible, est: -pr: -le, helbe: -pr, -ble, schnea: schneabor: schneale, khin: khindor: khindle. Die Mehrzahl der hieher gehörigen Wörter schiebt im Plur. (aber für gewöhnlich nicht im Dim.) ein d ein, so daß als Endung -dvr erscheint. Sing. (Plur.): aisvn(dvr), wēr(dvr), wetvr(dvr), kampaníl(dvr), hēšl(dvr), hirn(dvr), igl-(dor), khail(dor), lädor(dor), mēr(dor), mesor(dor), näbl(dor), paütl(dvr), püchl(dvr), sachvn(dvr), schrai(dvr), schwinkhl(dvr), špīl(dvr), špīgl(dvr), šprüsl(dvr), tvrel(dvr), vaür(dvr), vešpvr-(dvr), vēštor(dvr), zwī/l(dvr), auch die Fremdwörter: kornär-(dvr),  $l\bar{\imath}bvr(dvr)$ , monipl(dvr), pənel(dvr). b) waspr(dvr): wesprle, oa: ōypr: çale, paa (Knochen): puandor: püandle. c) Sing.: Plur. (-Dim.): autor: autor(le), tach: techor (-chle), hār: hērdor (-rle), khalba: khelbor (khelpla), khorn: khörndor (-dle), khröt: khrötor (-tle), maul: mauldor (maule), proat: proatur (-tla), rat: redur (retla), soal: soaldur (soala), stroaba: štröabvr (Strohhalme), (-blə), tāl: teldvr (telələ), trögə: trögvr (-glə) u. das Fremdw.: ronkāu: ronkaündnr (-āülə).

Zu 3, a: bfištvrv: -ə, erlv, schliņv, trülo . . . u. Fremdwörter: -vēlo: lə, ámidv: -də. b) tašo, fūdro, šālv, plakv . . . c) Pluralumlaut kommt nicht vor.

Zu 4. Antritt von -ø im Plural ist bei deutschen Wörtern nicht vorhanden, wohl aber bei eingedeutschten und bei Fremdwörtern mit apokopiertem Endvokal: aun: aunø, ārt: -ø, afā'r: -ø, košt: -ø.

Zu 5, a. Von den vielen hieher gehörigen deutschen und eingedeutschten Wörtern nenne ich: khnęcht(n),  $w\bar{v}rt(n)$ ,  $w\bar{u}ršt(n)$ , air(n) Luft, bfimbfor(n), briav(vn), drischl(n), pvfel(n), kvviz(vn) pergə ('n), plikh(vn), pükh(vn), pus(vn), schmit(n), schmilz(vn), tisch(vn), nebst vielen Fremdwörtern: malativ: -n, kašivr(n),  $k\bar{u}rt(n)$ , letvr(n). b) vlus(vn):  $vl\ddot{u}sl_{\partial}$ , hampfl(n):  $hempfəl_{\partial}$ , hadvr(n), joch(vn),  $kh\ddot{u}st(n)$ , man(n), pak(n), pas(vn), ros(vn) (in der Kindersprache),  $k\bar{u}rt(n)$ , trapl(n). c) Das einzige  $stav\bar{u}l$ :  $stav\bar{u}ln: -\ddot{u}lala$ .

Zu 6. mendlə: -v, waiblə: -v, tüachlə: -v, diarndlə: -v.

#### 2. Das Beiwort.

(Vgl. Schatz, M. v. J. § 129 ff.; Lessiak § 143 ff.].

53. Es lassen sich noch drei Biegungsarten unterscheiden: a) das Beiwort alleinstehend, b) mit voranstehendem unbestimmten Artikel oder einem Wort, welches das Beiwort näher bestimmt und die Flexion des bestimmten Artikels hat, c) mit vorhergehendem bestimmten Artikel. Beispiele für a (im Sing.) Nom.: guator khäs gevalt mor; — da is do füaso milch; — 's is khent ([ge]worden) ausge(b)t valsches gelt. — Gen. (umschr.): s gedünkh võ guato spekh gevalt mor; — so hat v vürto võ roator varbe; — s vlaisch võ toat(n) vīch tüat wea. — Dativ: voasto khäs gian nā de merként; — süasor milch gian nā de khindor; — guato graš geat nā s vīch. — Akk.: guato khäs est mā gearn; — durch (drüben) se(b)m hām so herto vrischo milch; s vīch wil hām süases graš, on net saurs. Plur. wie Flexion b.

### Beispiel für Biegung b im Singular.

- Mask. 1. v guator man. 2. von vn guatn m. 3. en vn guatn m. 4. vn guatn m.
- Fem. 1. p guato  $\int up$ . 2.  $von \ pr$  guato  $\int$ . 3.  $n \ pr$  guato  $\int$ . 4. p guato  $\int$ .
- Neutr. 1. n guats khin. 2. von nn guatn kh. 3. en nn guatn kh. 4. n guats kh.
- Plur. (M. F. N.) 1. guatə munən,  $\int upm$ , khindər. 2. võ guatn m.  $\int .$  kh. 3. [ən] guatn m.  $\int .$  kh. 4 = 1.

# Für die Biegung c im Singular.

- M. 1. dvr guat man. 2. von (von ən, võ dən) guat[n] m. 3. ən guat[n] m. 4. [d]ən guatn m.
- F. 1. dn guato (od. -ə)  $\int up$ . 2.  $v\tilde{o}$  dnr gutn f. 3. dnr guatn f. 4. = 1.
- N. 1. dvs guat khin [s guato kh.] 2. 3. wie Mask. 4. = 1.
- Plur. (M. F. N.) 1. də guatn m. f. kh. 2. võ dən (von ən, von) guatn m. f. kh. 3. ən guatn m. f. kh. 4. = 1.

54. Stellenweise verkürzte Formen zeigen die Stoffadjektive auf -vn, indem dieses Suffix zugleich Flexionsendungen vertritt; a) mit dem unbestimmten Artikel:

Sing. M. 1 vn aišranor khesl. 2.-4. aišrvn.

F. 1. vn aišrvnv bfan. 2. 3. aišrvn. 4 = 1.

N. 1. vn aišrv/s] bfendle. 2. 3. wie Mask. 4. = 1. Plur. (M. F. N.) 1. aišrvne. 2. 3. aišrvn. 4. = 1.

## b) Mit dem bestimmten Artikel:

Sing. M. 1. dvr aišrv[n] khesl. 2.-4. aišrvn.

F. 1. dv aišrnn[v] bfan. 2.-4. aišrvn.

N. 1. dvs aišrv/n/ bfendlə 2. 3. aisrvn 4. = 1.

Plur. (M. F. N.) überall: aišron.

55. Adjektive auf -aa, -üā erhalten in der Flexion ihr n wieder; — mit unbestimmtem Artikel:

Sing. M. 1. v schüanvr. 2. - 4. schüvn.

F. 1. p schüanp. 2. 3. (von, p) p schüpn. 4. = 1.

N. 1.  $p \ sch \ddot{u} \tilde{a}/s$ ]. 2. 3. wie Mask. 4. = 1.

Plur. (M. F. N.) 1. schüanə. 2. 3. schüan. 4. = 1.

### Mit dem bestimmten Artikel:

Sing. 1. M. dor schüä, F. do schüä[no], N. dos schüä. 2. M. N. von schüan, F. võ dor schüan. 3. M. N. ən schüan, F. dor schüan 4. M. ən schüan. F. N. = 1.

Plur. (M. F. N.) überall:  $(d \cdot \cdot \cdot)$  schüan. Ebenso erhalten die Adjauf - $\theta$  (mhd. - $\theta c$ , -ig) in der Flexion überall g; im übrigen werden sie ganz nach guat flektiert (s khin is laune: n launeges khin).

56. Die Adj. auf -lv (unflektierte Form) richten sich nach folgendem Beispiel: a) mit dem unbestimmten Art. Sing. M. 1. v schaülvnvr. (schaülvdvr) man 2.—.4. schaülvn. F. 1. v schaülvnv tüykhl. 2. u. 3. schaülvn. 4. = 1. N. 1. a schaülv[s] wetvr 2. u. 3. schaülvn. 4. = 1. Plur. 1. 4. schaülvnə. 2. 3. schaülvn

Mit best. Art. Sing. dvr schaülvnə, dv schaülvnə, s schaülv.

2. 3. überall schaülvn. 4. M. schaülvn, F. N. = 1. Plur. überall schaülvn.

- 57. Steigerung. Zur Bildung des Komparativs fügt man dem Adjektivstamm ein -vr an, beim Superlativ -vršt (d. h. zur Komparativform tritt noch št hinzu): raif, raivvr, raivvrštə; dikh, -vr, -vrštə. Wie in der Flexion, erscheinen auch hier die vollen Wortformen mit g u. n: dūrštə, -əgvr, -əgvrštə; schüā, schüanvr, schüanvrštə, und so bei allen Adj., deren n od. g in der unflektierten Positivform geschwunden ist bezw. die auf mhd. -n[e], -ec (ig) zurückgehen.
- 58. Von den Adj. mit Umlaut im Positiv nenne ich: gröbe, höle, gülvn, lhade (neben loade), yüst (it. giusto), mütvt (it. muto), stüfo (it. stufo). Bei der Steigerung erhalten Umlaut: brävnt, alt, gerāde, gefunt, groas, hoach, jun, khalt, khlāa, khrump, khurz, lan, ledrā, narvt, nas, ploach, roat, starch, schwach, guat (güatar, -vršte), schwarz, tunkhl, valsch, vaul, voast, warm, wolvl, dur. Bei woach, faur u. a. tritt der Umlaut nicht ein; lušte kommt mitunter ohne Umlaut vor. Bei den Suffixen -vr u. -vn wird der Vokal in der Steigerung synkopiert: hoatvr (höatror, -troršte), trukhvn (trükhnor, -vršte). Andere Abweichungen: hoakl (Suprl. hoaklorgšte), laicht (ohnmächtig): lēchtegor, -goršte (u. lēchtvršte), laiše: lēsegor, -vršte.
- 59. Unregelmäßige Steigerung haben folgende Adjektive: a) neben der regelmäßigen: guat (pespr, pešt), lez (wīrschpr, wirschprštə), b) wianə (u. wintschə): mindor, mindorštə, vīl: mearpr, mearprštə, earst lešt-. Flektiert werden Komparativ und Superl. wie der Positiv.
- 60. Der Komparativ wird auch umschrieben mit mear, der Superlativ mit vīl, heftə, schaülv (z. B. schaülv laŋ = entsetzlich lang). Außerdem wird der Superl. gern durch bildliche Vergleiche ausgedrückt: alt vs bə dvr kuko ən walt, bvhemə vs be v hāš, warm v be ən vn pachōvvn, bolöchvrt v be v raitvr (fip), dikh v be v wāivas, dün v be v vā(d)n, dur v be s štroa, gərādə v be v kherz, gəfunt vs be v visch, gevrōrt v be vn aišzakl, gröbə v be də grüschvn, hert v be v khnot, khraŋk v be v khnot (steinkrank), khrump v be v ziklšta', laŋ vs be v štaŋ, lin v be s schmalz, luštə v be v viŋkh, nakhvnt vs be v wurm, narvt vs be v windl, plint v be v štokh, pödnə v be v vlekh, roat on wais vs be vn öpft, schlecht (glatt) vs be v wüalvr, schwär bə s

aišvn, štikhl vs be v tach, taŭr en de štern, virz-grüā (schön grüu [wie Wirsing]), vol vs be vn qa, vol (trunkhvnt) v be v šāwv, zenrnt vs be de gal, zorne vs be v wešp.

- 61. Als Adverb gebraucht werden kann jedes Adjektiv in seiner unflektierten Positivform, ebenso im Komparativ und Superl. Bei Doppelformen im Kompar. und Superl. werden nur die unregelmäßigen adverbial gebraucht; vrüa schiebt in Komparativ ein d ein: vrüador, gearn hat in der Steigerung liabor, liabpršta (zum Positiv liap). Die Wendung am liebsten" drückt der Luserner mit dvs liabvršte aus, so auch dvs mearpršte (am meisten), dos mindorste (am wenigsten); dos liaborste tüa-d' ə dizv (am liebsten tue ich dies); dvs earst möch ə dvr khö(d)n dizv (zuerst muß ich dir dies sagen); on dvs lest hat vr gəmocht šter(b)m als aas (u. zuletzt mußte er dennoch (als aas) sterben). Ähnlich wird die Wendung "so - als möglich" gegeben: dvr bart khemen dvs pelvršte (zu pale) bo dvr möge (er wird so bald wie möglich kommen); dor hat gearbotet dos mindvrštə bo dvr hat gəmök (möglichst wenig); sv helvon ən (ihm) dvs mearvrštə bo sp mögn (so viel wie sie nur können). adverbialen Zeitbestimmungen wird auch on gebraucht: on earštn (zuerst, vorerst), vn leštn (zuletzt).
- 62. Anschließend an das Beiwort folgen die Flexionsweisen der Pronominaladjektiva aa u. khaa (vgl. M. v. J. § 130; Lessiak § 146):
- I. aa mit dem best. Artikel (substantivisch und adj.): Singular.
- Mask. 1. dvr ũa [on dvr andvr] 2. von ua[n] [on von andvr] 3. ən ua[n] [on ən andar] 4. dən ua[n] [on dən andvr].
- Fem. 1. dv 4a [on dv andvr] 2. võ dvr uan [on võ dvr andvrn] 3. dvr uan [on dvr andvrn], 4. = 1.
- Neutr. 1. dvs  $\bar{u}a$  [on dvs and vr]. 2. 3. wie Mask. 4. = 1.
- Plural. M. F. N. 1. de uan [on de andorn]. 2.  $v\tilde{o}$  den, von en uan [o. v. d. a.]. 3. [d]en uan [o. d. a.] 4. = 1.
  - 2. Ohne Artikel:
- Mask. 1. uandur [on dur andur]. 2. võ uan [on von andur]. 3. [on] uan [on on andur]. 4. uan [on don andur].

- Fem. 1. uanv [on də, dv andvr]. 2. võ uandvrn [o. v. d. a.]. 3. ən uan[d]vrn [o. ə. d. a.] 4. = 1.
- Neutr. aas [on dos and or]. 2. 3. wie Mask. 4. = 1.
- 3. Verbindung von 2. mit der unbetonten Form (dem unbestimmten Artikel):
- Mask. 1. uandor p pua. 2.  $v\tilde{o}$  uan p n. 3.  $(\partial n)$  uan p n. 4. uan p n. p.
- Fem. 1. uanv v divrn. 2. võ uandvrn vr d. 3. ən uanvr vr d. 4. = 1.
- Neutr. 1. aas n khin. 2. 3. wie Mask. 4. = 1.
- 4. Als unbestimmter Artikel: n. Vor Vokalen wird ein n hinzugetügt: n-n (nicht nasal.) Flexion wie bei 3.
  - 5. Als Zahlwort:
- Mask. ua[ndvr] man. 2. von uan m. 3. [ən] uan m. 4. uan m. Fem. 1. uanv diarn. 2. von uanvr d. 3. [ən] uanvr d. 4. = 1. Neutr. aa[s] khin. 2. 3. wie Mask. 4. 1.
- 6. In der Bedeutung ,etwa, ungefähr' steht in allen Fällen und Geschlechtern der Mehrzahl v: 1. v drai manen [diarnen, khindvr]. 2. von v drai manen [diarnen, khindvr]. 3. en v drai m. [d., kh.]. 4. = 1.
- II. khūa (adj.) wird flektiert wie ūa 5: khūa man, võ khuanor diarn... Plur. 1. khuano manon [diarnon, khindor]. 2. võ khuan m. [d., kh.]. 3. on khuan[o] m. [d., kh.]. 4. = 1. Als Subst. flektiert khuandor wie uandor 2: 's is do gowäšt khuandor; "võ wēldorn diarn is dizo gopletro" (Zeug)? "võ khuandorn"; "wēln khin hašt (d)o 's ge(b)t?" "on khuan". Das khuandor mit gleicher Flexion wird auch adj. gebraucht: khuan-[d]or man, võ khuan[d]or[n] diarn, on khuan kh.

### 3. Das Fürwort.

(Vgl. Schatz, M. v. J. § 135 ff.: Lessiak § 151 ff.).

63. Das persönliche Fürwort. Singular,

| 1. Person.         |            |                     | 2. Person. |               |
|--------------------|------------|---------------------|------------|---------------|
| betont             | unbetont . | betont              |            | unbetont      |
| 1. <del>1</del>    | i, ə       | $dar{u}$            |            | do            |
| 2. võ miar         | _          | $v 	ilde{o} \ diar$ |            |               |
| 3. miar            | mpr        | diar                |            | dvr           |
| 4. $m\overline{i}$ | mə         | dī                  |            | $d \vartheta$ |

#### Plural.

| 1. wiar         | bvr | iar (andrə)        | d pr |
|-----------------|-----|--------------------|------|
| 2. von ůš       |     | von aüch (andvrn)  | · —  |
| 3. <i>น</i> ิรั | ns  | (ən) aüch (andprn) | ps   |
| <b>4.</b> ü̇̃š  | 108 | aüch (andrə)       | ns   |

### 3. Person. Singular.

| Mask         | •        | Fe                               | em.          | Neu      | tr.       |
|--------------|----------|----------------------------------|--------------|----------|-----------|
| betont       | unbetont | betont                           | unbetont     | betont   | unbetont  |
| 1. <i>är</i> | dvr, vr  | $\int ar{m{\imath}}  \int ar{e}$ | $\int p(da)$ | is       | <i>'s</i> |
| 2. von īmən  | _        | von īr                           | _            | von Imən |           |
| 3. īmen      | ən       | īr                               | pr           | īmən     | ən        |
| 4. īmen      | ən       | $\int ar{\imath}  \int ar{e}$    | ſv           | is       | 's        |
|              |          | TO 1 .                           |              |          |           |

### Plural M. F. N.

| betont           | unbetont |
|------------------|----------|
| 1. sī sə (andrə) | ∫ə, ∫v   |
| 2. von īmən (a.) | -        |
| 3. īmən (a.)     | · ən     |
| 4. = 1.          |          |

64. Das Reflexivum lautet im Dat. Sing. Plur. aller drei Geschlechter en (im Fem. Dat. Sing. auch er), im Akk. überall  $f \circ : dvr$  man (dv diarn, s waible, s khin) hat 's en gelat ant tüan, Plur. de manen ...  $h\bar{a}(b)m$  's en gelat ant tüan, aber auch: dv diarn hat s or gelat ant tüan; dvr man ..  $p\bar{u}kht$   $f \circ .$ 

Hieher gehört auch die lus. Partikel fon, welche sehr häufig gebraucht wird. Beispiele: i woas-o-son nicht (ich weiß nichts davon), do hast-son genua (du hast dessen, deren, davon, daran genug), i pin-son draus (ich bin davon frei, nicht darin verwickelt), ebenso do pist son draus, är, sē, is is-o-son draus, bur sain son dr. u. s. w. är vorwoast son nicht (er ist hiebei ohne Bewußtsein, z. B. schlaftrunken), iar-andro vorwoast son vs nicht, sē vorwoason son nicht. Schmeller (Maa. Baierns § 729) bringt sein in ähnlicher Behandlung und bemerkt dabei, daß es im 15. u. 16. Jahrh. als Genitiv besonders bei den Subst. icht und nicht sehr beliebt war. Man vgl. auch z. B. den mhd. Satz: ër erlât dich sîn niht (er erläßt es dir nicht). Somit wäre son das mhd. ursprüngliche sîn.

65. Das Possessivum wird gebildet vom Genitiv des persönl. Fürw.: zur 1. Pers. Sing. gehört māi, zum Plur. ünsor, zur 2. Pers. Sing. dāi, Plur. aür, zur 3. Pers. Sing. u. Plur. für alle drei Geschlechter sai. sain huat kann also heißen: sein (Sing. M. N.), ihr (Sing. Fem. Plur. M. F. N.) Hut. Es wird folgendermaßen flektiert:

Sing. Mask. 1.  $\int \tilde{a}i \ v \bar{a}t v r$ . 2.  $v \tilde{o} \int ain \ v$ . 3. [ən]  $\int ain \ v$ . 4.  $\int ain \ v$ . Fem. 1.  $\int \tilde{a}i \ muat v r$ . 2.  $v \tilde{o} \int ain dv r \ m$ . 3. [ən]  $\int ain dv r \ m$ . 4. = 1.

Neutr. 1.  $\int di \, khin. 2. 3.$  wie Mask. 4. = 1.

Plural. 1. fains vätor, müator, khindor. 2. võ fain v. m. kh.

3. [ən] fain v. m. kh. 4. = 1. Ebenso flektieren mäi, däi. — ünfor. Sing.

Mask. 1. ünsor vātor. 2.—4. ünsorn.

Fem. 1.  $\ddot{u}n/vr$  muator. 2. 3.  $\ddot{u}n/vrdvr$ . 4. = 1.

Neutr. 1.  $\ddot{u}n/vr$  khin. 2. 3. wie Mask. 4. = 1.

Plural. 1. ünsornə vätor, müator, khindor. 2. 3. ünsorn 4. = 1. aür. Sing.

Mask, 1. aür vātor. 2.—4. aürn. Fem. 1. aür muator. 2. 3. aürndor. 4. = 1. Neutr, 1. aür khin. 2. 3. wie Mask. 4. = 1. Plur. (M. F. N.). 1. aürə. 2. 3. aürn. 4. = 1.

Das Possessivum mit Artikel biegt wie das Adj. mit Artikel. Das Flexions-n, dessen Gebrauch beim Adj. schwankend ist, wird beim Possessivum entschieden weggelassen im Mask. Neutr. Sing.: dvr māi huat, von ən māi, ən dāi, sogar im Akk. ən māi. Hingegen steht das Flexions-n im Femin. Sing. u. im Plur. võ dvr main muatvr, dar hat 's khūt dvr dain muatvr, [aber: dv māi, dāi fāi muatvr (1. 4. Sing.)], ebenso: võ dvr ünsvrn wīš (Gen.), ən dvr aŭrn schweštvr (Dat.); Plur.: də main, dain, sain, ünsvrn, aŭrn hüat, ebenso ist n in allen andern Kasus des Plur.

66. Das Demonstrativum mhd.  $d\ddot{e}r$  wird im Lus. nie demonstrativ gebraucht. An die ehemalige derartige Verwendung erinnert vielleicht das Personalpron. dvr (er) [s. oben 33]. Als bestimmter Artikel hat dvr Doppelformen (s. ob. 51). Die lus. Demonstrativa sind:  $d\bar{\imath}/vr$ ,  $dvr/\ell$ ,  $dvr/\ell$ ,  $dvr/\ell$ ,  $f\ddot{o}tv$ ,

Flexion von  $d\vec{\imath}/vr$ :

Sing. M. 1.  $d\bar{\imath}/vr$ . 2.  $v\bar{o}$   $d\bar{\imath}/vn$ . 3. [ən]  $d\bar{\imath}/vn$ . 4.  $d\bar{\imath}/vn$ .

F. 1.  $d\bar{\imath}/v$ . 2.  $v\bar{o}$   $d\bar{\imath}/vrn$ . 3. [en]  $d\bar{\imath}/vrn$ . 4. = 1.

N. 1. dizv. 2. 3.  $v\tilde{o}$ , on  $d\bar{\imath}/vn$ . 4. = 1.

Plur. (M. F. N.) 1.  $d\bar{\imath}/\partial$ . 2.  $v\bar{o}$   $d\bar{\imath}/vn$ . 3.  $d\bar{\imath}/vn$ . 4. = 1. dvr/el:

Sing. M. 1.-4. wie Artikel dor + fel.

F. 1. dv/el. 2.  $v\tilde{o}$  dv/eln. 3. dv/eln. 4. = 1.

N. 1. 4. dosel. 2. 3. wie Mask.

Plur. (M. F. N.) 1. dəfeln. 2. võ dənfeln, von ənfeln. 3. ənfeln 4. = 1.

dvr fel-fe(b)m: bei der Flexion bleibt fe(b)m unverändert.

Das Demonstrativ föto kommt zuweilen ohne, meist aber mit dem unbestimmten Artikel vor. Ohne Artikel erscheint es in Betonung und Bedeutung stark hervorgehoben. Die Flexion ist mit oder ohne Artikel dieselbe:

Sing. M. 1.  $v \int \ddot{o}tv$ . 2.  $von \ vn$  (ohne Artikel  $v\tilde{o}$ )  $\int \ddot{o}tvn[vn]$ . 3.  $[sn] \ vn \int \ddot{o}tvn[vn]$ . 4.  $vn \int \ddot{o}tvn$ .

F.  $p \int \ddot{o}tvnv$ . 2. von v (ohne Art.  $v\tilde{o}$ )  $\int \ddot{o}tv[nv]r$ . 3. [ən]  $v \int \ddot{o}tv[nv]r$ . 4. = 1.

N. 1.  $v \int \ddot{v} t v[s]$ . 2. 3. wie Mask. 4. = 1.

Plur. (M. F. N.) 1. / ötvnə, -v. 2. võ fötvn. 3. [ən] fötvn. 4. = 1.

Beispiele für den Gebrauch von söto ohne Artikel im Singular: 1, söto man, sötono varbə, söto gəpletro gevalt mor. 2. s wört võ söton man möcht mã lüschnən; i wil hām v rüšt võ sötonor varbə; də varbə võ söton gəpletro haltət net. 3. söton man möcht mã gloa(b)m; sötonor muator ziagn dv nã (arten nach) də khindər ö; söton gəpletro gea d'ə net nã (nach solchem Zeug trachte ich nicht). 4. khoaf mor söton zwirn; prin mor sötonə varbə, nim dvr aus (suche dir aus) söto (mehr hervorgehoben: sötos) gəpletro. Gleiche Bedeutung haben und gleich flektiert werden: [v] sölo und das subst. v sötonor; selbort ist indeklinabel.

67. Das Fragepronomen wird teilweise auch als Ausruf verwendet. Die hieher gehörigen Fürwörter sind: wär, wās, wēlvr. dorwēln, weto, v wetonor. wär wird bei Personen, wās bei Sachen verwendet. Ihre Flexion ist:

1. wär (wer, wər). 2. võ wem. 3. wem, ən wem. 4. wen, wem. — 1. wās (was, wrs). 2. võ wās. 3. ən wās. 4. — 1. wēlr. Sing. Mask. 1. wēl(d)rr. 2. võ wēln. 3. wēln. 4. wēln. Fem. 1. wēlr. 2. võ wēlndrr. 3. wēlndrr. 4. — 1. Neutr. 1. wēls. 2. 3. wie Mask 4. — 1. Plur. (M. F. N.). 1. wēls. 2. võ wēln. 3. wēln. 4. — 1.

wetv u. v wetanvr werden nach fötv, v fötvnvr flektiert; dvrwēln ist undeklinierbar: dvrwēln gəpletrv, holz, mäl, khnotn hašt do zo borçatv (was für Zeug,... Steine hast du herzurichten)?

- 68. Das Relativum. Bei korrelativer Beziehung gebrauchen die Luserner auch wer (wer) u. was (wes): wer de tüat gerecht, gewint son herte zo läbe; was de net prent, plāš net. Sonst wird nur das indeklinable bo-de, bo d' angewendet: uaner (uane, aas), bo-de; dersel, deseln, bo-de. Um den Kasus zu bezeichnen, ist man öfters genötiget, ein Personalpronomen einzufügen: en pua, en diarn, en khin, bo d' en is gestorbet der väter (ein Knabe..., welchem (welcher) der Vater gestorben ist); de manen, bo der en is nägant (denen er nachging).
- 69, Das Indefinitum. Im Lus. sind vorhanden: v nia-glodor, etlo, wēle-wēle, niamot, epor. epos. Das unbestimmte v niaglodor hat subst. und adj. Verwendung. Flex. bei beiden gleich:

| Mask.             | Fem.           | Neutr.     |
|-------------------|----------------|------------|
| 1. p niaglodor    | v niaglvnv     | v niaglvs. |
| 2. von pn niaglpn | von pr niaglpn | wie Mask.  |
| 3. ən vn niaglvn  | ən or niaglon  | wie Mask.  |
| 4. vn niaglvn     | v niaglvnv     | v niaglvs. |

Auch das Indefinitum etlo ist in Lusern sehr gebräuchlich (entgegen Zingerle, Lus. Wb. 56 uanig, das aber im Plur. und in dieser Bedeutung im Lus. nicht verwendet wird). Im Plur. bedeutet etlo, etliche, im Sing., hie und da einer.

Sing. Mask. 1. on etlodor man. 2. von on etlon m. 3. on on etlon m. 4. on etlon m.

Fem. v etlonv bfoat. 2. von vr etlon bf. 3. en vr etlon bf. 4. v etlon(v).

Neutr. 1. on etlos pinkələ. 2. 3. wie Msk. 4. = 1.

Plur. (M. F. N.) 1. etlons mansn (bfoatn, pinkslv). 2. võ etlon, von etlon. 3. sn (vn) etlon. 4. = 1. — Es ist substantivisch od. adj. Die übrigen Indefinita sind undeklinierbar.

### 4. Das Zahlwort.

#### (M. v. J. § 148 f.; Lessiak 157 f.).

- 70. Über die Flexion von au vgl. oben 62. Für die Zahl 2 werden im Lus. zwei Formen verwendet: für das Mask. zwia (mhd. ahd. zwêne), für Fem. Neutr. zwea (mhd. ahd. zwô, bzw. zwei), doch wird der Unterschied zwischen beiden Formen nur insofern bewahrt, daß zwia nie beim Fem. gebraucht wird. Flexion:
  - 1. zwia. 2. võ zwian. 3. (2n) zwian. 4. = 1.
  - 1. zw o a. 2. v o zw o a(d) n. 3. (n) zw o a(d) n. 4. = 1.

Derselbe Unterschied besteht zwischen Mask. peade (mhd. ahd. bêde) und Fem. Neutr. poade (mhd. ahd. beide, bzw. beidiu). Flexion.

- 1. peads. 2.  $v\tilde{o}$  pea(d)n. 3. (sn) pea(d)n. 4. = 1.
- 1.  $p \circ a d \circ a \cdot 2$ .  $v \circ p \circ a \cdot (d) n$ . 3.  $( \circ n) p \circ a \cdot (d) n$ . 4. = 1.

Das Zahlwort drai bleibt stets unverändert; die Zahlwörter 4—19 lauten, wenn sie alleinstehend (unverbunden) sind, vokalisch aus: 's is dvs üa, də zwoa, də drai, de viarə, də zänə, üaləvə, zwölvə (es ist 1, 2... Uhr); do möchšt machvn vn fekšə (du mußt eine Sechse schreiben); äšt zēl ə vümvə, fibonə, achtə, naünə; wiavl ö(b)m fain-dv? — draizone, vüchzonə, fimzone, naünzonə. In Verbindung mit einem Nomen bleibt bei den Zahlwörtern 4—12 das End -ə weg, bei denen von 13—19 wird der zweite Kompositionsteil (-zonə), zu -zv verkürzt: viar, vümf, fekš, fim, zän, üaləf manən, draizo, vüchzo, fimza, naünzo haüšor. Die Zehnerzahlen von 20 an endigen (einschließlich 30) auf -zəkh: zwuanzək, uanonzwuanzekh, naünonzwuanzəkh, draizəkh, viarzəkh, vüchzəkh, fechzəkh, fimzəkh, achzəkh, naünzəkh; hundort, hundort on üas, draihundort, tau-švykh.

Von den Ordnungszahlen sind nur dor earšt, dor andor vorhanden, die übrigen werden entweder aus dem Italienischen genommen: il terzo, kwarto... oder durch die Grundzahl mit vorgesetztem bestimmten Artikel bezeichnet: dvr drai, dvr viaro, oder der Artikel bleibt auch weg: (dū pišt dvr earšt, dū dvr andvr), dū drai, dū viaro; haüt ſain-ſv zwölvo (heute ist der zwölfte des Monats), haüt ſain-ſv zwoa vērt (heute ist es zweite Mal).

Die Verteilungszahlwörter gibt das Lus. durch Wiederholung der Grundzahl mit dem Binde-on: zwoa on zwoa, drai on drai, viar on viar (je zwei, drei, vier). Für das Suffix,-fach' haben die Luserner -vlach: aa-, zwoa-, drai-, viar-vlach.

#### 5. Das Zeitwort.

(Vgl. Schatz, M. v. J. § 150 ff.; Lessiak § 159 ff.).

71. Vorhanden sind in der lus. Ma. das Präsens (Indik., Konj. u. Imp.), der Infin. Präs., wovon das Gerund. und der Konj. Prät. gebildet werden, das Partz. Präs. (selten) u. Prät.

72. Zur Konjugation. Wenn das Subjekt nicht ein Nomen ist, müssen stets die persönlichen Fürwörter mit den einzelnen Formen des Zeitwortes verbunden werden, nur beim Imperativ können sie fehlen. Präs. Ind. Sing. 1. i hēf (hebe). 2. do hēvst, dur hēft, Plur. 1. 3. bur, so hevun. 2. dur (iar andra) hēft. Sing. i rēda. 2. do rēdašt. 3. dur rēdat, Plur. 1. 3. bur, so rē(d)n. 2. dur rēdat; Sing. 1. i khliaba. 2. du khliabašt. 3. dur khliabat, Plur. 1. 3. bur, so khlia(b)m. 2. dur khliabat; Sing. 1. i laiga. 2. du laigašt. 3. dur laigat, Plur. 1. 3. bur, su laigan. 2. iar andra laigat.

Der Konj. Präs. unterscheidet sich immer in der 3. Sing.: 1. as a hēf. 2. aš-to hēvšt. 3. as vr hēf, Plur. wie Ind.; ebenso as vr rēda, as vr khliaba, as vr laiga. Wenn aber der Ind. Sing. verschiedenen Vokal mit dem Infinitiv hat, kommt als weiteres Unterscheidungsmerkmal hinzu, daß beim Konj. (entgegen dem Ind.) stets auch im Sing. der Vokal des Infinitivs erscheint: Inf.  $\int \ddot{a}gn$ , Ind. Sing.  $i \int \bar{\imath}ga$ , do  $\int \bar{\imath}\check{\imath}\check{\imath}t$ , dvr  $\int ik$ : Plur. 1. 3. bvr,  $\int v \int \ddot{a}gn$ . 2. dvr  $\int \ddot{a}k$ , Konj. as a  $\int \ddot{a}ga$ , as-to  $\int \ddot{a}ga\check{\imath}\check{\imath}t$ , as vr  $\int \ddot{a}ga$ , Plur. = Ind. Bei den Verben gian, štian tritt im Konj. nicht der Diphthong des Infinitivs, sondern der des

Ind. auf; 1. i gea. 2. do geašt. 3. dvr geat, Plur. 1. 3. bvr, fv gian, 2. dvr geat. Konj. as v gea. 2. aš-to geašt. 3. as-vr gea, Plur. = Ind. Das Fehlen des Nasals im Sing. u. in der 2. Plur. erklärt diese Ausnahme. Der Imp. Sing. ist gleich der 1. Sing. Ind., der Plur. gleich der 2. Plur.-Ind. Inf. esvn, trai(b)m, rē(d)n, schwaign; 1. Sing. Ind. i is, traibv, redv, schwaigv, Imp. is! traibv! rēdv! schwaigv! 2. Plur. Ind. iar andrv est, traibvt, rēdvt, schwaigvt, Imp. est! traibvt! rēdvt! schwaigvt! Bezügl. Formen wie: schlā mo net! i schlā dv, i lai dvr 's, lai mvr 's miar! trā 's durch fe(b)m! u. dgl. s. oben 25.

73. Im Konj. Prät. erscheinen die Endungen: Sing. 1. -pt. 2. -všt. 3. -vt, Plur. 1. 3. -vtn. 2. -vtət, z. B. Inf. esvn, gloa(b)m, fägn, nemen, Konj. Prät. Sing. 1. i espt, gloabet, fäget, nemet. 2. do esašt, gloabnšt, ſägnšt, nemnšt. 3. wie 1., Plur. 1. 3. bor. sv esvtn, gloabutn, sägntn, nemvtn. 2. dvr esvtət, gloabutət, fägptet, nemptet. Eine Ausnahme machen hetpt (Nebenf. hebpt, von  $h\bar{a}(b)m$ ) und das seltene tätvt (gewöhnl. tüanvt, von tüan); bei sain tritt auch im Lus. ein anderer Wortstamm zur Bildung des (Konj.) Prät. ein: wärnt (der Ind. Prät. war ist nicht vorhanden, wie Zingerle, Lus. Wb. 16, fälschlich angibt). Über die Endungen des Partz, Präs. (das flektiert wird wie das Adj.), Prät., des Inf. u. Gerund. vgl. oben 24 u. 25. Die Endung -vnta (beim Gerund.) ist seltener und mehr individuell als -pno. Wie bei den Substantiven und Adj. (oben 23) erscheint auch im Partz. Prät. die Vorsilbe mhd. ge- als ge- unverstümmelt. Ausgenommen sind nur: gest (von espn), ge(b)t (zu gä(b)m), gant (gian), khent (khemən), khöt (khö(d)n), gešt (neben häufigerem gawäšt) und get (häufiger gaha(b)t).

74. Obwohl das Partz. Prät. aller Zeitwörter auf -ət gebildet wird und in dieser Hinsicht jede Spur von starker Flexion geschwunden ist, finden sich dennoch deutliche Überreste im Ablaute. Freilich ist die Ablautsreihe bei Abgang des Prät. reduziert, viele Zeitwörter weisen auch nichtabgelautete Nebenformen auf, allein die Ablautserscheinung tritt noch häufig genug auf, um die lus. Zeitwörter mit den mhd. Ablautsreihen vergleichen zu können. Bei der

I. Ablautsreihe (mhd. i -ei (ê) -i) erscheint im Präs. ai, im Partz. teils i, teils ī. a) Mit i: schlaivon, āstraichon, paifon, graivon, bfaifon, raifon, schaifon und die mhd. schwachen: gelaichon, raivon, khaichon. b) Mit ī: schnai(b)m, paitn, bolai(b)m (plai(b)m), rai(b)m, raitn, schrai(b)m, trai(b)m, rai(d)n, schraign, špai(b)m, štraitn, schwaign, laign, štaign, saign.

Alle diese Zeitwörter bilden das Partz. Prät. auch schwach, also mit dem Stammvokal ai (gəschlaift, gəpaist, āgəštraicht, gəgraift, gəbfaift, gəraist, gəschaist, gəlaicht, gəraift, gəkhaicht); die übrigen haben die Endung -ət: gəpaitət, gəraidət etc.). Nur schwach flektiert werden: auswaichon und taichon (schleichen).

Die II. Ablautsreihe [mhd. iu (ie) -ou ( $\hat{o}$ ), u-o] erscheint im Lus. als ia (Präs.),  $o(\bar{o})$  [Partz. Prät.]. a) Mit a: schiafvn. b) Mit  $\bar{o}$ : vorliarn, vriarn, ziagn. Hieher gehört auch  $gp\bar{o}gpt$  (zum ungebräuchlichen Präs.\* piagn) und das mhd. schwache khniagn; ferner khlia(b)m, schia(b)m, fia(d)n, bei denen das Partz. auch ohne Ablaut gebildet wird. Schon im Präs. ist der Ablaut vorhanden bei: lunpn, schlosvn u. stoapm. Schwach flektiert werden: niasvn, khaügn, fauftn, fauftn.

Die III. Ablautsreihe [mhd. i, ë-a, u-u (o)] erscheint im Lus. a) i-u. b) e, i -u. c) e, i -o. d) e-o. Zu a): prinən, schwimən, rinən, špinən, gəwinən, \*winən, pintn (selten ohne Ablaut), schlintn, ſiŋən, schintn, špriŋən, štiŋkhvn, vorschwintn, schwiŋən, triŋkhvn, zwiŋən, wintn. Hieher gehört auch dorplintn. Ohne Ablaut werden noch hie und da gebraucht: boštiŋkhvn, vorschwintn. Zu b): venən (finden). Zu c): šter(b)m, wervon, helvon (auch ohne Ablaut). Zu d): gəschweln, melchvn (auch ohne Ablaut), vorpergn (neben vorporgn). Ablaut zeigt auch das (mhd. schwache) dern in intransitiver Bedeutung. Außer vorporgn hat auch bortn schon im Präs. den Ablaut, ebenso bartn (wartn), werden': i bart, do baršt, dor bart, Plur. 1. 3. bvr, ſv bartn. 2. dvr bartət. Konj. Prät. i bartvt (w) u. s. w. (regelmäßig). Schwach flektiert werden: heŋkhvn (hinken), kher'n, vorder(b)m, peln (bellen), scheln.

IV. Ablautsreihe (mhd. ë, i -a, â-o) lus. a) e, i -u. b) e, i (e) -o. Zu a); nemen. Zu b): prechon, stechon, trefon, dreschon.

Schon im Präs. den Ablaut haben: štöln, dvrschrakhon und trofon (Nebenform zu trefon). Schwach flektiert khemen.

V. Ablautsreihe (mhd.  $\ddot{e}$ , i -a,  $\hat{a}$ - $\ddot{e}$ ) lus. e ( $\ddot{a}$ ), i ( $\ddot{\imath}$ ), -e ( $\ddot{a}$ ): espn, vrespn,  $\int \ddot{a}gn$ ,  $g\ddot{a}(b)m$ . Hieher  $\int izpn$ , das im Präs. überall i und im Partz. o (gsfozt) hat. Schwach flektiert werden;  $w\ddot{a}gn$ ,  $gssch\ddot{a}gn$ ,  $j\ddot{a}tn$ ,  $khn\ddot{a}tn$ ,  $tr\ddot{a}tn$ ,  $w\ddot{a}tn$ ,  $w\ddot{a}(b)m$ , mespn,  $l\ddot{a}spn$ , pitn.

VI. Ablautsreihe (mhd. a (e) -uo-a). Im Lus. hat das einzige štian noch eine Spur von Ablaut: Präs. Sing. i štea, -št, -t, Plur. 1. 3 štian. 2. šteat, Partz. Prät. gostant. Bei den Verben dieser Ablautsreihe wird der Übergang in die schwache Konjungation besonders begünstiget, weil schon im Mhd. der Vokal des Partz. Prät. mit dem des Ind. Präs. gleich war. Daher werden schwach flektiert: grä(b)m, māln, nāgn, schafvn, trāgn, wakšpn, weschon, schlāgn, hēvon, schwörn, pachon, vārn.

VII. Ablautsreihe. Ablaut zeigen: gian, loavon (geloft neben geloaft). Schwach flektiert werden: valn, rüavon, plāšon, hoason, štoason, haltn, salzon, fal(d)n, španen, walchon, prātn, lason, schlāvon, moasln, hanen, vanen. Von plēnen, drēnen, paugn, haugn sind auch im Mhd. schwache neben starken Formen (vgl. mhd. geblân, gedrân, gebûwen, gehouwen) üblich.

75. Unregelmäßige und mangelhafte Zeitwörter.

1. fain: Präs. Ind. i pin, do pist, dor is, bor so sain, dor sait. Konj. i sai, do saist, dor sai, Plur. wie Ind. Prät. Konj i wärvt, do wärvst u. s. w. Imp. sai, sait. Inf. sain. Partz. Prät. gowäst. Ger. sainonts.

- 2. Den Verben gian (Flex. S. 194) und štian (VI. Ablautsr.) liegen die mhd. (bair.) Formen mit ê zugrunde, das im Lus. zu ea (vor Nasal ia) wird (vgl. S. 166,6 u. analogen Wandel ea, ua S. 167,11). Ptz. gant, gestant; Gerund. gianon(t)e, štianon(t)e; Imp. gea! štea!
- 3. tüan. Das Präs. ist regelmäßig, der Konj. Prät. hat neben dem regelmäßigen tüanot auch tätot, ebenso hört man selten einmal das Partz. Prät. gotā für das gewöhnliche gotant, Gerund. tüanon(t)o; sonst regelmäßig mit Umlaut üa.
- 4. khö(d)n. Präs. Ind. i khū (u. i khödə, z. B. wia d' ə khōdə (wie ich sage), do khūšt, vr khūt, bvr /v khō(d)n, dvr khōt; Konj.

as ə khödə, aš to khödəst, as nr khödə, Plur wie Ind.; Konj. Prät. regelmäßig: i khödnt etc. Gerund. kködnnə, Partz. Prät. khöt.

- 5. Die Präterito-Präsentia sind teils unregelmäßig, teils werden sie regelmäßig nach der schwachen Konjugation abgewandelt. wison: Präs. Ind. i woas u. s. w. Plur bor so woasson, dor woast, aber auch bor so wison, dor wist; Konj. as a woas u. s. w. Plur. as bor woasson (wison), as or woast (wist). Konj. Prät. i wisot (woassot) etc. Partz. Prät. gawist (gawoast), Ger. nur wisonta.
- 6. khānən hat den Vokal des Präs. Sing. im Inf. und in allen Formen der Konjungation, die im Lus. vorkommen, und wird so regelmäßig konjugiert, hat daher (wie woofon-wison) auch in der 3. Sing. Ind. t: dor khānt (er kann) neb. khan.
- 7. Von mhd. dürfen kommt nur mehr vor: i tarf, do tarfst, dvr tarf. Es wird in den fehlenden Formen und auch sonst oft durch das gleichbedeutende regelmäßige törn ersetzt.
- 8. šöln hat in der 3. Sing. Präs. Ind. dor šöl neben šölt, sonst biegt es regelmäßig.
- 9. mögn: i mögə, do möšt, dor mögə, Plur. bor so mögn, dor mök (daneben i mã (mö), do māšt, dor mã), Partz. Prät. gəmök.
- 10. möchon: dor möcht, daneben dor möch, sonst regelmäßig.
- 11. wöln: i wil, do wilšt (wil-do?), dor wil, bor so wöln, dor wölt; Konj. wie Ind.
  - 12. lasvn: Partz. Prät. gəlat; sonst regelmäßig.

Regelmäßig schwach: mösen (gleichhedeutend mit möchen) und vorgünen (vorgönen).

#### III. Satzbau.

76. Auffallend ist in der lus. Ma. die Stellung des Objektes und die des Verbums finitum im abhängigen Satz. Das Lus. (u. Cimbr.) folgt hierin (im Gegensatz zum Dialekte des deutschen Fersentals) so ziemlich ital. Konstruktionsweise 1).

<sup>1)</sup> Interessant ist hierüber die Ansicht Dal Pozzo's (Mem. 63):
..., Allein die Eigentümlichkeit, welche unsere Sprache mehr als jede

Damit behaupte ich aber keineswegs, daß dies italienischer Einfluß sein müsse, denn der Sprachgebrauch einer früheren deutschen Periode hat den Übergang zur sogenannten analogen Konstruktion mehr erleichtert, als dies nach heutigem Sprachgebrauch der Fall ist. Als Beleg hiefür zitiere ich aus Paul Mhd. Gr. § 194 Sätze, wie sie im Mhd. nicht nur in der Poesie, sondern auch in Prosa vorkommen: des mohte ër wol gewinnen liute unde lant; — dô hiez sîn vater Sigemunt künden sînen man; — ich wil daz sëhen gërne: — daz solt du niht ûf schieben langer; — daz volc si kapfen an began; — der wirt sich wolte lazen bi sinen gesten sehen. Für die Wortstellung in abhängigen Sätzen vgl. man Beispiele (aus Paul l. c. § 357) wie: daz er dir daz beste gebe ze tuonne; — die wir gote müezen wider reiten; - daz du kein dinc ûf solt schieben; - daz dich der tievel deste minner mac geziehen zuo sünden; - die bekêrt suln wërden; - von wanne ir sît komen hër in ditze lant. Dies vorausgeschickt, soll der lus. Satzbau bezüglich des Objektes im Satze überhaupt, für das Verbum finitum im Nebensatze, und wenn es zusammengesetzt ist auch im Hauptsatze, ersichtlich gemacht werden.

Der unabhängige Satz. I. Gerade Wortfolge.

77. Das Verbum finitum einfach. a) Besteht der Satz nur aus Subjekt, Verb. finit. und Objekt, so ist die Wortfolge ganz gewöhnlich (wie auch im Mhd.): s khin volget dur mamn — hat n dinele (Spielzeug). b) Bei mehreren Objekten folgt der Akkusativ stets unmittelbar auf das Verb. finit: s püable schenkht n dinele en khin. c) Sind neben dem Objekte noch adverbiale Bestimmungen da, so können sie zum Teil

andere als eine sehr alte charakterisiert und welche auch den Beobachtungen des Maffei und aller andern entgangen ist, besteht darin, daß sie durchaus analog ist. Unter analoger Sprache verstehe ich diejenige, welche die Wörter nach der Ordnung der Ideen, wie sie sich im Geiste entwickeln, auf einander folgen lassen, d. h. (um grammatische Ausdrücke zu gebrauchen), welche an erster Stelle das Wort setzt, das der Hauptidee entspricht, und dies ist der Nominativ, sodann das Verbum, hernach das Adverbium, sowie den Kasus des Verbums und endlich die andern Kasus, ohne die geringste Umstellung vorzunehmen."

auch vor dem Verb. fin. stehen, die Wortstellung ist überhaupt freier, namentlich muß das Obj. nicht notwendig unmittelbar auf das Verb. fin. folgen: i stop als v stroach (auf einmal) durch se(b)m (dort drüben) vn man, besser mit ungerader Wortfolge: als v stroach stop durch se(b)m vn man. — dvr man lirnt (zeigt) en staige en vn vremegen durch at (d)e prāch (Flurn.) od. dvr man durch at (d)e prāch lirnt vr en staige en vn vremegen. — de muatur khoaft s proat kan pekh (beim Bäcker); de muatur äst pvn morgen khoaft s proat kan pekh. d) Sind aber die Objekte durch Personalpronomina ausgedrückt, so stehen die der 1. u. 2. Pers. vor denen der 3. (ohne Rücksicht auf den Kasus), sind beide Pronomina der 3. Pers., so geht wieder der Akk. dem Dativ voraus, es entscheidet also dann wieder der Kasus: i lirn dvr 's; dvr man schenkht mvr 's; s püable lirnt 's en; de muatur gi(b)t 's vr.

78. Das Prädikat ein zusammengesetztes Ver-Im Deutschen wird in diesem Falle das Objekt zwischen das Hilfsverb und das Partz. gestellt, im Lus. geschieht dies nur, wenn das Objekt ein Personalpronomen ist: s khin hat pr (gehat) gegloabet. In allen übrigen Fällen wird das Hilfsverb vom Partz. nicht durch Dazwischenstellung des Objektes getrennt, sondern die zusammengesetzte Verbalform wird wie ein einfaches Verb, fin, behandelt: s khin hat (gehat) gevolget dvr muatrr — hat gehat v dinple. Das Gleiche gilt auch von einem Hilfsverb mit Inf.: so wil sägn s khin, aber bei Personalpron.: i möch dvr 's khö(d)n. Ebenso steht nach einfachem Infinitiv das Akkusativobjekt: äšt gea-d' -a zo khoavn proat, vor welchem aber das Personalpron den Vorzug hat: zo khoavo mpr proat. Ausnahmsweise kann das Zahlwort khūa zwischen Hilfsverb und Partz. gesetzt werden, wenn es besonders betont, hervorgehoben werden soll: i han khuanp gevank (erhalten) milch.

# II. Ungerade Wortfolge (Inversion).

79. Wenn das Prädikat an der Spitze des Satzes steht und nur ein Objekt (oder adv. Bestimmung) da ist, so haben wir die bekannte Wortfolge: volget s khin der mame (oder

garecht)? Sind aber mehrere Nebensatzglieder vorhanden, so geht (wie bei der geraden Wortfolge) das Akkusativobj. allen vorau: khoaft de muator proat kan pekh haüt pon morgon? Wichtig und für die Luserner Ma. charakteristisch ist es. daß nach dem heutigen Sprachgebrauch bei dieser Art von Wortfolge meist nicht nur das eigentliche Subjekt, sondern auch ein Vorläufer desselben gesetzt wird: volget 's der mamp s khin? Eine derartige Wortstellung ist übrigens auch der deutschtirol. Ausdrucksweise nicht fremd (velt, tust 'r wol folgn dêr pus do?). Bei zusammengesetzten Zeitformen wird der Vorläufer des Subi., wenn das Prädikat an der Spitze des Satzes steht, zwischen das Hilfsverb und das Partz. gestellt: hat 's gevolget s khin dor mamo? Ebenso das Objekt, wenn es ein Personalpron. ist, sei es eigentliches Objekt oder Vorläufer desselben: hat 's or gevolget s khin dor mamo? — is or do herto gant dor pua nidor po perge šprün? (ist der Bursche immer in Sprüngen den Berg hinunter geeilt?).

- 80. Diese Art der Wortstellung kommt häufig auch dann vor, wenn das eigentl. Subj. am Anfang des Satzes steht. Es wird dann nämlich nach dem Prädikat durch ein Personalpronomen wieder aufgenommen: dvr vātvr, is vr khent huam? So haben wir die drei Schemata: 1. geat dvr pua en de burge (Borgo) bet main pruadvr? 2. geat vr en de burge dvr pua bet main pruadvr? 3. dvr pua geat vr en de burge bet main pruadvr?
- 81. Wenn das Prädikat ein Nomen mit der Kopula ist, sind zwei Arten der ungeraden Wortfolge möglich: 1. is vr štarch dvr man? 2. dvr man is vr štarch? Wenn die Kopula aber eine zusammengesetzte Verbalform hat, so können auch hier wieder alle drei oben (80) erwähnten Schemata auftreten: 1. is dvr man gewäst štarch? 2. is vr gewäst štarch dvr man? 3. dvr man is vr gewäst starch?

Bem. Manchmal sind die Sätze für sich allein mehrdeutig, und nur aus dem Zusammenhang der Rede oder als Antwort kann der eigentliche Sinn entnommen werden. So kann z. B. der Satz: hat vr vr ge(b)t genua? heißen: 1. hat er

ihr genug gegeben? 2. habt ihr ihr genug . . . 3. hat er deren . . . 4. habt ihr deren (davon) . . .

- 82. Steht das Obj. am Satzanfange, so tritt gleichfalls die ungerade Wortfolge ein, und zwar wiederum gerne mit pronominaler Vorwegnahme des Subj.: proat khoaft so do muator kan pekh. Ebenso wenn eine adv. Bestimmung am Satzanfang steht: zwīa tāgo do mo (nur) is or do goštant dor man dā on dizo lant. Wenn das an der Spitze des Satzes stehende Objekt ein Personalpronomen ist, so hat es stets die (betonte) Hauptform und die unbetonte Nebenform muß im Verlaufe des Satzes eingefügt werden: mī sik or mo, mī hat or mo gosak, diar volget or dor, diar hat or dor govolget, īmon lirnt or on on wäge etc.
- 83. Das bisher von der Wortfolge Gesagte ist Regel in kurzen, einfachen Sätzen, wie sie im mündlichen Gedankenaustausch nnter Landleuten am häufigsten vorkommen. Wird aber je einmal ein Satz länger ausgedehnt, so ist die Wortfolge nicht mehr so fest geregelt, namentlich nimmt man es mit der Stellung des Objektes nicht mehr so genau. So z. B. kann der Satz: "Jene fünf jungen Männer aus meinem (unserem) Dorfe verdienen in Bozen draußen alle Tage durch ihre Arbeit ohne große Mühe ein schönes Stück Geld" folgendermaßen lauten: deseln vümf juyən manən võ main lant gəwinən v woltv pislə gelt alə tāgə aus ko poazon bet saindor arbot āno vil müa; oder: dəseln rümf juyən manən võ main lant aus ko poazon gəwinən als tāgs ānn grousn müa n woltn pisls gelt bet saindnr arbnt; oder: dəseln vümf junen manən võ main lant gəwinən alə tagə aus ko poazon bet saindor arbot ano vil müa o wolto pisle gelt; — in ungerader Wortfolge: als tags gswinen desseln vümf manen võ main lant aus ko poazon bet saindor arbot ano sovl müa v woltv pislə gelt; oder: alə tagə gəwinən dəseln rümf manen võ main lant p woltp pisle gelt aus ko poazon bet saindor arbot ano vīl müa.
- 84. Im Mhd. konnte das Possessivpron. zwischen das Substantiv und das dazugehörige Adj. treten, z. B. getriuwer miner friunde; mit starken sinen handen (Paul l. c. § 189, Anm. 3). Ebenso im Lus, beim Possessivpron. mäi in der Anrede oder

beim Ausruf: liabor mãi vātor, liabo mãi muator, liabos mãi khin, liabo maino laüt (vgl. mhd. liebiu mîn frou Kūdrūn Paul ibid.).

— Dieselbe Wortfügung hat statt, wenn das Numeral-Adjektiv al mit einem Possessivpron. vor ein Hauptw. tritt, und dies auch im Sing., wo es "ganz' bedeutet: dor voršpūlt als ʃāi gelt. Außerdem ist noch zu bemerken, daß auch der bestimmte Artikel (wie das Possessiv) dem al nachgestellt wird, so daß er unmittelbar vor das Hauptwort kommt: alo do laüt, aln on takh (den ganzen Tag). Das adverbiale "ganz' wird im Lus adjektivisch gefügt: dor man is gowäšt aldor lušto (ganz fröhlich), se is gowäšt alo zorno (vgl. Paul l. c. § 203: allen den tac; daz ër vor minnen aller begunde brinnen).

# Der abhängige Satz.

85. Wenn das Verb. fin. einfach und das Objekt ein Personalpron. ist, so haben wir die gewöhnliche Wortfolge: (woast (d)0), wär dur 's gi(b)t? Ist aber bei einfachem Verb. fin. ein Subst. als Obj. oder der Inf. mit zu, so erhält es die gleiche Stellung wie im unabhängigen Satz (ob. 77): wär du macht s tābruch (Tagwerk), (khan 's schezun); — (khū mur), we d' ə 's han zo trāgu durch  $f_{\ell}(b)m$  odur zo lasu dā (sag mir), ob ich es dort hinüber zu tragen oder da zu lassen habe. Dieses Beispiel gilt zugleich für die Stellung der adverbialen Bestimmungen.

86. Beim zusammengesetzten Prädikat gilt, daß im abhängigen Satze die einzelnen Bestandteile nie getrennt werden, es kann also nicht wie beim unabhängigen Satze zwischen das Hilfsverb und Partz. oder zwischen Kopula und Nomen ein Personalpronomen treten. Das Hilfsverb aber geht stets dem Partz., die Kopula dem Nomen voraus (wie im unabhängigen Satze): (i bart dvr khö(d)n), wās dvr mar hat getant (ich werde dir sagen, was . .); — (də feal von vn mentsch), bo dv net khint gepätet gerecht (d)vr krēdo . . . (bei dem das Credo nicht recht gebetet wird); — bal dv is groas dvr mā (Mond); bal mā fait novize (wenn man ein(e) Verlobte(r) ist); — defeln, bo dv fain gant at (d)e (auf die) arbvt (vgl. mhd.: under die då wären ie zuo den schächæren gezalt — Paul l. c. § 344).

- 87. Die Konjunktionen as, ke, bal, we (b) können auch ausgelassen werden. Der Nebensatz hat dann die Form eines Hauptsatzes und ist nur mehr logisch abhängig: mest mä v khin (statt as mä mest v kh); (dizv wil muanen), mä vank gelt (statt ke mä vankh dies bedeutet, daß man Geld bekomme). Eine derartige Konstruktion war auch dem Mhd. geläufig (vgl. Paul S 335 f.).
- 88. Die Verkürzung der Nebensätze durch den Inf. mit zu wird auch im Lus. häufig angewendet. Das Objekt wird dem Inf. dann nachgestellt, Personalpronomina enklitisch angefügt: i möch gian zo khoavn proat; 's is pesor zo khodo dur 's.
- 89. Die im Deutschen mit "weil' eingeleiteten Sätze werden im Lus. meistens mit ombrom (seltener mit ke) begonnen und dem Hauptsatze koordiniert: (do khūšt mar 's net), ombrom do woašt 's net (weil du es nicht weißt = denn du weißt es nicht); ombrom hašt do getant dizn? ombrom miar hat 's mur geschaft dursel man se(b)m (weil . . . geheißen hat); (pait nō v pisle), ke pale bartn sv khemen (da sie bald kommen werden; (lat's gian), [ke] v botv (einmal) at's jār scherzun de altn khūa ō. It, perchè "warum' und "weil', che "daß, weil, denn'.
- 90. Das Deutsche "soviel-wie" wird im Lus. entweder mit fövl-wiavl ausgedrückt, wobei wiavl den abhängigen Satz einleitet, oder es wird mit fövl v[s] be-fövl gegeben: i gī(b) dvr fövl bedrum, wiavl do mor hašt gelīget (geliehen); fövl plezlo, v[s] be dv hat uandvr at (d)e uanēgl, fövl vērt hat vr geluņk (gelogen); fövl vērt v be dv schlak te wachtl, fövl trū (Münze) khint zo khošto v štär mäl.
- 91. Eine Eigentümlichkeit des Lus. ist es, das Pron. mã mit der 2. Plur. des Verbums zu verbinden: bal mã fait alt; bal mã khent (wird) müadə; bal mã fait novizə, khent mã halbə narpt.
- 92. Bei lebhafter Schilderung kann das Prädikat auch fehlen: ābvš is dv härkhent (herbeigekommen) v schaülv wetvr.
   on fē se(b)m zo hüatv; on fē vayən dīsv zūa (Korb) on vort; wōl gətant.

93. Zuweilen kommt es auch vor, daß ein Wort des Satzes zugleich einen zweiten Satz einleitet, also beiden Sätzen gemeinsam ist: gea gea, du pär, i pin dā is ə fə.ī də puan (geh' geh' du Bār, ich bin da, und da esse ich die Bohnen); — i pin dā ſiad-ə ſə ī də rā(b)m (Rüben). Eine ähnliche Konstruktion (àxò xotvoō) kennt auch das Mhd.: dâ von wart im kunt dër wille sînes kindes was im harte leit: — dô spranc von dëm gesidele hër Hagene also sprach (vgl. Paul § 385).

#### Der Akzent.

94. Vom Satzakzent sehe ich ab; er ist natürlich je nach Art der Rede sehr verschieden. Gewisse Anhaltspunkte hiefür werden sich aus den Intervallen, in welchen die Rede sich bewegt, ergeben; sie kennzeichnen den tonischen oder musikalischen Akzent. Ich hatte mich während meines langen Aufenthaltes in Lusern sehr daran gewöhnt; jedoch um vor Selbsttäuschung sicher zu sein, habe ich die nachfolgenden Beispiele wiederholt von Lusernern sprechen lassen. Bei der Aufzeichnung bediente ich mich der Chevé'schen Ziffern, die eine größere Schnelligkeit im Nachschreiben ermöglichen als die musikalischen Noten. Die so fixierten Intervalle wurden wiederholt mit den mündlich gesprochenen Sätzen verglichen. Die Intervalle geben die wichtigeren Stimmfälle in der Rede wieder, die mannigfachen feineren Nüanzierungen jedoch konnten keine Berücksichtigung finden. Auch der Rhythmus ist nicht bezeichnet; das Redetempo ist im allgemeinen frisch und ziemlich schnell, mitunter hastig oder auch bedächtig, je nach der Individualität des Sprechenden oder dem Inhalte des Gesprochenen. schen Ziffern sind auch hier beibehalten: 1 bis 7 stellen die diatonische Leiter vom Grundton bis zur (großen) Septime dar, die Oktav ist mit i bezeichnet. Eine von links unten nach rechts oben durchstrichene Ziffer bedeutet eine erhöhte Tonstufe, die von links oben nach rechts unten schräg durchstrichene Ziffer hingegen eine erniedrigte:  $\beta = gis$ ,  $\delta = ges$ .

95. Bei einzelnen ruhig gesprochenen Wörtern sinkt die Stimme von der betonten zur unbetonten Silbe gewöhnlich um eine kleine Terz. Dieser Tonfall tritt selbst bei einsilbigen hesonders hervorgehobenen Wörtern auf (zweigipflige Betonung).

5 3 3 5 3 5 3 vēštorlə haüšlə, wīš

96. Viel mannigfaltiger ist natürlich der Stimmfall im Satze. Bei lebhafter Frage oder wenn sich Ärger und Ungeduld damit vereinen, steigt die Stimme von der Tonika zur Sext, zur kleinen Septime, ja nicht selten zur Oktav oder wohl gar noch darüber:

1 6 1 1 % 1 1 i 1 was hašt (d)o? was hašt (d)o? was hašt (d)o? was hašt (d)o?

oder: was hašt (d)o?

(ruhige, gemütliche Frage, mit der sich etwas Teilnahme vermischt, siehe unten 98).

Kleine, aber hohe Intervalle hat der in großer Aufregung oder im Schrecken gemachte Ausruf:

27 27 727 726 vaür, vaür! bpheme laüt, šteat au! Feuer, Feuer! behende Leute, stehet auf!

Ruhig gegebene Befehle und Verbote haben einen Tonfall wie

3 5 2
ail auvor!
Komm herauf (od. heraus)!

Viel energischer klingt das folgende Verbot:

3 3 i 3 4 3 las əs fe(b)m, han ə khöt!

Laß es dort (od. sein) hab ich (dir schon einmal) gesagt!

Scheltende Anrede zeigt folgendes Tonbild:

6 3 3 3 4 3 3 5 3 3 8 3 4 3 4 3 ä, vormaledireter štupido vor en hakhštokh, was hašt Ei, vermaledeiter Tölpel von einem Hackstock, was hast

3 435
(d)o augstant!
du (da) gemacht!

Schelte über einen Abwesenden:

3 4 3 1 11 33 3 61 5 3 3 po, diza da mög ə 's nəaŋkɒ Aber nein, dies da kann ich (es) nicht einmal ansehen; 6 3 3 3 5 3 5 3 as do mor khint untor de khréal dorsel, bo do 's hat wenn mir kommt unter die Krallen derselbe, der es hat 3 5 5 3 3 3 6 getant, is 's nimpr mear dp lešt! getan, ist es sicher nicht das letztemal!

4 3 3 6

Derbe Abfertigung: lekh mor en arsch!

Verwunderung:

yioi, wet n schüd dinələ!

Heidi, was für ein schönes Sächelchen!

i 3 3 2 2 1

o liabə mainə laüt!

Verwunderung und Bedauern:

i 66 5 5 3 4 3 3 3 3 1 o liabə mainə laüt, wet v schaülv sachvn:

Bedauern, Reue:

6 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 o we d' s's almēno net hetvt getant.

Lob:

4 3 i i 4 4 3 3 4 3 3 3 3  $\bar{a}$  du wol pišt 's v brāvvtor arbotvr; mā fäk (2. Plur.) Ah, du wohl bist (es) ein tüchtiger Arbeiter; man sieht

3 3 6 3 3 3 3 3 's ən də arbvt, ke do pišt 's. es an der Arbeit, daß du es bist.

Der nämliche Satz ironisch:

3 3  $\dot{1}$  43 3 433 3 21 3 3 3  $\dot{1}$  3  $\ddot{a}$  du wol pišt 's p brāvptpr arbotor; mã f äk 's p de arbot, 3 2 1 3 3  $\dot{1}$  4 3 4 3 3 3 2 1 ke do pišt 's; schauge dā, wet p n arbot (d) o hašt gemacht.

97. Wenn irgend ein Satzteil besonders hervorgehoben werden soll, ist die Terz das häufigste Intervall (wie sonst meistens), seltener kehrt die Quint wieder, zuweilen tritt wie bei der Erzählung die Quart und auch die Sext ein, charakteristisch jedoch ist wie in obigen Beispielen, so auch hier die Oktav. Nehmen wir den Satz: "Dieses Weib hat sich (d. h. für sich, oder für sich allein) die ganze Arbeit gemacht", so hat er in schlichter Erzählung folgende Tonfälle:

3 3 5 5 3 3 3 5 3 3 1 1 dizv waibe hat en gemacht alv de arbot.

Will man ,dieses im Gegensatz zu andern Weibern besonders hervorheben, so stellt sich der Satz so dar:

i 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 dizn waibə hat ən gəmacht aln də arbnt.

Wenn, Weib' im Gegensatz z. B. zu, Mann' betont werden soll, so erhalten wir:

43 i 34 4 4 3 33211 dizp waibs hat ('s) on gomacht alp do arbot.

Beabsichtiget man, die Vollendung der Arbeit hervorzuheben, die Arbeit als bereits geschehen zu bezeichnen, oder zu sagen, daß die Arbeit wirklich geschehen ist, so wird ,hatbesonders betont:

5 4 3 2 i i 3 3 3 3 2 1 1 dizv waibs hat ('s) on gomacht alv de arbot.

Im folgenden Beispiel ist das ,für sich' hervorgehoben; 3 3 5 5 3 3 3 3 3 1 1 3 3 2 1 1 dizp waibe hat 's en gemacht vor imen alv de arbot.

Will man sagen, daß das Weib von der Arbeit nicht bloß gesprochen, sondern sie auch ausgeführt hat, so wird gemacht betont:

dizv waibe hat en gemacht alv de arbot.
3 3 5 3 3 3 3 i 3 3 2 1 1

Wenn man auf "die ganze" besondern Nachdruck legen will, erhält man folgendes Intervallverhältnis:

3 3 5 5 3 3 3 5 6 2 2 1 1 dizp wails hat 's en gemacht alv de arbot.

Müßte endlich "Arbeit" besonders betont werden, so ergäbe sich folgende Redemelodie:

3 8 5 5 3 3 3 3 4 2 2 i 1 dizo waibə hat 's ən gəmacht alo də arbot.

98. In der einfachen, ruhigen Rede, in der gemütlichen Erzählung macht die Stimme nur mäßige Intervallschritte, vor Eintritt größerer Pausen sinkt sie gern in die Tonika:

3 5 3 3 63 dor pär on dor vinkh. Der Bär und der Fink,

3 5 3 5 õ junpr pär is gant in walt pan рn Ein junger Bär ist gegangen hinein bei einem Wald 5 3 3 5 3 3 5 3 1 3 3 5 gaülpnə lürnpnə. denv hat ən gehöart vinkh. on onweinend und brüllend. Dann hat ihn gehört ein Fink, und 3 3 5 3 3 3 3 3 1 dor[el hat gərüaft hat khöt: wās hašt (d)o, ən on derselbe hat ihm gerufen und hat gesagt: . Was hast 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 aš-to v so lürnšt on v ∫o gaülšt, liabor mãi pär? on daß du also brüllst und also heulst, lieber mein Bär?" 3 5 5 5 5 3 5 Б 3 1 dor pär hat khöt: i han torlört mãi mamp der Bär hat gesagt: "Ich habe verloren meine Mutter und ich 5 3 3 1 6 3 khuan-andro milch. ä, was 18 dosel? hat en bekomme keine mehr Milch." Ei, was liegt daran?" hat ihm 3 3 3 6 3 3 3 3 3 õ nia khuanp i milch. khöt (d)pr vinkh, han gəvaŋk gesagt der Fink, "ich habe auch nie keine bekommen Milch 3 3 3 6 3 3 3 3 3 3 2 läbə khöt dpr pär, als aas. hat pr ā, gesagt der Bär, "Ei," hat er und lebe trotzdem." "Fink 3 3 3 3 3 3 5 vinkh, mã khent (d)pr's ã ən də schinkh, do hašt qə-Fink, man kennt dir 's an in den Beinen, daß du hast gepapet khuanp milch. nossen keine Milch.

Vorstehende Beispiele wollen nicht die absolute Höhe der Stimme angeben. Daher ist nicht 1 == c als normale Stimmhöhe anzusehen. Dieselbe ist natürlich bei den Einzelnen verschieden. Im allgemeinen kann man sagen, daß ungebrochene Stimmen vorherrschend eine mittlere, Männerstimmen hingegen eher eine hohe Tonlage haben. Tiefe Stimmen sind nicht häufig.

### Anhang.

99. Vom Italienischen unterscheidet sich die Luserner Ma. lautlich vor allem durch die h, ch, kh sowie durch gewisse Konsonantenhäufungen, deren Aussprache dem Italiener schwer fällt. In den it. Lehnwörtern sprechen die Luserner  $c^i$  wie z,  $g^i = f$ , (im tirol. Ital. wird  $c^i = s$ ,  $g^i = f$  gesprochen); das it. glaber lautet in Lusern ly (folyo für it. foglio). Von den Vokalen bilden besonders ü und ö sowie der Diphth. aü einen scharfen Gegensatz zum Italienischen. Beeinflußt ist die Ma. von der Sprache der Umgebung im Laute j, der mit y wechselt (s. ob. 48), bezüglich ηj (it. gn) im einzigen Worte ηjöl (ob. 44). — In der Flexion bilden einzelne deutsche Wörter auf -v, -o den Plural. auf -a (ob. 52, 3), die fremden Zeitwörter behalten ihre Infinitivendungen are, ere, ire, denen deutsche Flexionszeichen hinzugefügt werden: penšārn, rendərn, servīrn; Präs. i penšār, do rendəršt, dor šervīrt, Partz. penšārt, gərendərt, servīrt. Das Passiv wird dem it, venire entsprechend mit khemen gebildet: dor walt khint — is khent gəhakht. — Im Satzbau ist das Ital. bezügl. enklitischer Verbindung der Personalpronomina mit dem Inf. (ob. 88) und Partz. Prät. für die Ma. von Einfluß gewesen; ital. Einwirkung ist auch die doppelte Bedeutung von ombrom (warum' und ,weil', wie it, perchè). Außerdem finden sich in der Ma. noch gewisse Italianismen, z. B. i tüa enp (it. faccio senza), dor khüt võ jā (it. egli dice di si). Weitaus die größte Beeinflussung aber hat die Ma, vom Ital, im Wortschatz erfahren. Die lus. Sprache hat etwa 6000 Wörter, wenn man alle Zusammensetzungen, auch die mit Präfixen, hinzurechnet. Davon sind nur ungefähr 4000, also zwei Drittel, deutsch oder eingedeutscht, ein Drittel aber sind it. Fremdwörter. Diese bezeichnen vielfach abstrakte Dinge oder sind Fachausdrücke für Religion, Medizin, Jus u. dgl., kamen also durch den it. Religionsunterricht und den Verkehr mit den it. Behörden nach Lusern; notwendig sind diese Eindringlinge nur in beschränktem Maße.

100. Andere Eigentümlichkeiten der Lus. Ma. haben in deutschen Dialekten oder in einer früheren Periode der deutschen Sprache ihr Gegenstück. So der Wechsel von w u. b (vgl. Wilmanns deutsch. Gramm. I <sup>2</sup> §§ 68; 151, 3), š war sehr wahrscheinlich die Aussprache des alten s-Lautes im Deutschen (Wilm. l. c. § 103), für f vgl. Wilm. §§ 103, 105); beim f-Laut unterschied man früher Lenis u. Fortis, auch heute noch wird in gewissen deutschen Maa. ein sehr schwacher und nicht selten halb stimmhafter f-Laut gesprochen (vgl. Wilm. § 93 f.). Die Verwendung des Possess. fāi statt ,ihr kommt mundartlauch anderwärts vor (s. Schmeller, Maa. Bayerns § 742), ebenso die Doppelsetzung des Personalpron. (Schmeller l. c. §§ 909 u. 912). Für den fremdartig erscheinenden Satzbau des Lus. habe ich oben (76, 84, 86, 93) mhd. Analogien angeführt.

## VIII.

# Wörterbuch.

 $\boldsymbol{a}$ .

v, die unbetonte Nebenform des unbest. Artikels s. Gramm. 62, 4.
v man, v vrau, v wesvr; s. auch vn.

 $\bar{a}$  Interj. ah! oh!

 $\ddot{a}$  Interj. ei! oh! —  $\ddot{a}$   $n\tilde{a}$ -po! (o nein!).

(trennbare Partikel, in Verbalkomposition akzentuiert) an (mhd. an(e), velt. ūn); -merchon im Gedächtnis behalten,
 -pätn anbeten (bes. in der Kirche); s. auch adorarn.

v - ābə: v wägə abə vom Wege ab, abseits.

ābnš, [d]az abnš abends; af də fait võ abnš westlich; dazu abnšgəpät, abn/t]stern.

abate m. Theologiestudierender (cimbr. abát, it. abbate).

ābə: vgl. ār (trennbare Partikel, in Verbalkomposition akzentuiert) ab, herab (mhd. cimbr. abe, velt. \$\bar{\rho}\$); -boroštn den Rost abreiben; -dvrleschvn = dvrleschvn; -dekhvn abdecken, aufdecken, offenbar machen (dvr hat ən abəgədekht alə də eltvr); -gian ab-, ausgehen, ausfallen, zornig machen, (do hašt mə gəmacht abəgian), zu Ende gehen, ablaufen; -hakhvn abschneiden (s hār ən mōnəgə), eine Arbeit, ein Gerede beenden oder unterbrechen, überhaupt: abhacken; -machvn (mit der Bürste) reinigen, ən ašt (die Zweige vom Ast fortschneiden), vn khnaul (einen Knäuel abwinden),

<sup>1)</sup> Die nasalierten Vokale sind lang; Ausnahmen werden in diesem Wörterbuche angemerkt.

s khraut (den Kohlkopf vom Stengel abtrennen); -¢adəgən das Fett von den Gedärmen ablösen (velt.  $\bar{p}$  -çadn durch Benützung verschlechtern); -schwern abschwören, d. h. durch Meineid abläugnen, betrügen; -vręson [her]abtressen, einem schaden (durch Ausbeutung); -waichon (-waischon), Partz. -gəwai[s]cht leise davonschleichen; -ziagn [her]abziehen, entkleiden, s gəpletro (das Gewand ausziehen), on vluach (ein Fluchwort ausstoßen), abhandeln, feilschen; -zöln der Quere nach abschneiden.

v be (als) wie, auch vs be.

ä b ə k h verkehrt (v. Kleid und Stoff), mhd. ebech, ebic, cimbr. ebék, velt. āwig.

abitārn wohnen (selten, dafür meist štian); it. abitare.

abito (Pl. -to, Dim. äbvtlo) m. Kleid, (it. abito); s. gowánt, růšt. abondánziv f. Überfluß (it. abondanza).

abofuntor, avofuntor gesondert, getrennt (ahd. suntar, velt. vsuntr vorwärts).

abrél m. April (cimbr. abrello, mhd. aberëlle).

āchl (Pl. -n, Dim. ächələ) f. Baumnadel (ahd. ahil).

acht acht (Zahl); dazu achze, achzekh (vgl. Gr. 70), ochtele.

 $\bar{a} dvr$  (Pl. -n, Dim.  $\bar{a} dvrl_{\bar{e}}$ ) f. Ader (cimbr. adera, velt.  $\bar{\varrho} dr$ ).  $a dat \bar{a} r n$  an answer (it. adattare).

adorārn anbeten (it. adorare); s. āpātn.

af, vgl. at auf (mhd. ûf, cimbr. velt. af); afon auf dem, afs (afz) auf das, auf dem (neutr.).

afā'r (Pl. -re) m. Geschäft (it. affare),

afermārn behaupten (it. affermare).

afeto (Pl. -tn) m. Affekt, Zuneigung (it. affetto); s. wōl m. aftvr m. Gerstenkorn mit Hülse und Stachel (mhd. after). agóšt m. August (it. agosto, cimbr. august); s. auch schnit. agravārn beschweren, aufbürden (it. aggravare).

ai! ail! (der häufig gebrauchte erstarrte Imperat.) eile! komm eilends (cimbr. ail, zu mhd. ilen).

aids f. Name eines schmalen und gefährlichen Steiges.
ail! s. ai!

ains ein, unter (de sun geat ains), mhd. einhin, velt. in, vgl. Schöpf 102 ein.

- a ir (Pl. -n, Dim. airle) m. Luft (cimbr. aire, it. aria); s. luft. a i š n. Eis (cimbr. ais, mhd. îs); aišzapf m. Eiszapfen; aišzokl (a) (Pl. -ö-, Dim. -ökele) f. = aišzapf (cimbr. aiszunkela).
- aisn (Pl. -ndor, Dim. -ndle) n. Eisen (cimbr. aisen); aisnnpōn (Pl. də fəratə, auch Sing. nicht selten fərato) Eisenbahn-(zug); wie die Entsprechung mhd. a [ban(e)] > lus. ō zeigt, ist pōn Lehnwort aus dem Tiroler Dialekt (velt. pon und pūno); aisnnpōnor m. Eisenbahnarbeiter; aisron eisern.
- a y en to (Pl. -tn, Dim. -tlo) m. Agent (it. agente), ist auch Personenübername.
- ayunto (Pl. -to) m. Adjunkt (it. agiunto).
- akhor (Pl. ekhor, Dim. ekhorle) m. Acker (cimbr. ackar); ekhor auch Flurname.
- akšl (Pl. -ln, Dim. ękšələ) f. Achsel (cimbr. achsela); trāgn af poadə də akšln mit beiden Parteien halten (auch: af poa(d)n ən a.).
- a k w i š t ā r n erwerben (it. acquistare); häufiger gəwinən; akwišto (Pl. -štə) m. Errungenschaft; s. auch gəwin.
- al all, ganz: ale de laüt (alle Leute); cimbr. all.
- āl (Pl. -n, Dim. äle) f. Ahle (mhd. ale, cimbr. ala, velt. nolv).
- albor (Pl. e-, Dim. e-rle) m. Baum, der noch nicht gefällt ist, im Gegensatz zu puam (it. albero); f. Zitterpappel (cimbr. albar, velt, olur m).
- alba f. Morgenröte (it. cimbr. alba).
- aldorhána allerhand, allerlei (velt. oldrhont).
- alagrezo (Pl. -29) f. Freude (it. allegrezza).
- aləgrin f. Fröhlichkeit (it. allegria).
- almanko wenigstens (it. almanco); daneben auch almeno (it. almeno).
- aloro dann, damals (it. allora).
- alt (Komp eltvr, -rštə) alt: alt vs be dvr kuko ən walt (mhd. cimbr. alt).
- altor (Pl. e-, Dim. e-rle) m. Altar. Die lus. Betonungsweise folgt dem mhd. álter; cimbr. álter, altar.
- vla a allein, selbst: i woas es vla (ich weiß es selbst); mhd.
- amārn lieben; it. amare; daf. häufig: wöln wöl (s. wöln).

āmvs (Pl. -fon, Dim. ēmvflə) f. Ameise (mhd. āmeize, cimbr. ameza, velt. ūmisv); āmvshauf m. Ameisenhaufe; āmvfqa n. Ameisenei (d. i. Puppe); āmvfon (Ptc. gaāmost) wimmeln wie Ameisen (Gefühl des Prickelns zwischen Haut und Fleisch), mhd. ameizen.

ambizia f. Streberei (it. ambizione).

amidv f. Vaters-, Mutterschwester; Pl. -də; it. dial. amidv. aministrārn verwalten (it. amministrare); aministrator (Pl. -ör Verwalter (it. amministratore).

amizizio f. Freundschaft (it. amicizia).

amōr m. Liebe, Lust (it. amore); s. auch wol m., lušt.

amplikh, aumplikh m. Augenblick (cimbr. ogeplik, velt. augnplikh); en un a[u]mplikh (in einem Augenblick).

vn unbestimmter Artikel für alle 3 Geschlechter, wenn ein Vokal folgt; n ist aber nur fakultativ; s. oben v.

ānv, ēnv ohne (mhd. âne, cimbr. ane, velt. ūnv); i tüa dvr ānv (ich pfeife dir darauf).

vnandvr einander (mhd. anander, eimbr. an andar, velt. vnondr).

and vr (vgl. Gr. 62) ander, zweiter; dvr/el andvr jener (andere) dort; iar (vr, dvr) andre ihr (betont); cimbr. andar; andvršt anders, freilich, sicher, jawohl (cimbr. andarst, velt. ondrscht).

andībiv f. Endivie (it. endivia).

anodro f. (Pl. -dro) Ente (cimbr. anera, it. anitra).

ānəwit (Pl. -tn) f. Anrain, cimbr. anabita, velt. onewont (vgl. mhd. anwant).

angonio f. Agonie, Todeskampf (it. agonia).

ank v auch (cimbr. ank, it. anche); viel häufiger: ō.

anl f. Angel (mhd. angel, velt. onl).

ant leid: fo lat 's or (od. on) ant tüan (sie nimmt sichs sehr zu Herzen); mhd. ande, cimbr. ante, velt. ont; ante (Ptz. goantot) leid tuu, schmerzlich empfinden: 's hat mor goantot (mhd. anden, velt. ontn).

vntiā vorher (cimbr. antiá, ta-tián, vgl. lus. iantor).
anunziārn ankündigen (it. annunziare); daf. gian zo khōdv.
anziprete m. Erzpriester (it. arciprete).

anzolón Beiname zu Nicolussi; wohl Dim zu anyelo (Angelus).

npenn kaum; dafür auch net-wöl; it. apena.

apatito m. Appetit (it. appetito).

vr 1. er (unbetont); 2. ihr (Dat. Sing. Fem.): i han vr untvrge(b)t (ich habe ihr angedeutet); 3. ihr (2. Pl. unbet.):
khöt vr (sagt ihr)? 4. deren (Part. Gen.): i han vr gənua.
5. einer (Dat. Sing. Fem.): i han 's ge(b)t ən vr schweštor.

ār (= Pl., Dim. ärlə) m. Ahorn (it. acero, cimbr. agorn).

 $\bar{a}r$  vgl.  $\bar{a}b\theta$ : i pin  $\bar{a}r$  dv (hier unten); ail  $\bar{a}r$ ! (komm herab!), aus  $ab\theta$ - $h\ddot{a}r$  (mhd. abeher); in Zusammensetzungen kann  $\bar{a}r$  stets für  $\bar{a}b\theta$  verwendet werden.

är (vr, dvr) er; mhd. ër (Flex s. Gr. 63).

arbns (Pl. -fnn, Dim. erbafle) Erbse (mhd. arbeig, cimbr. arbaza, velt. orwise).

arbot, velt. orwet); arboto (Ptz. gearbotet) arbeiten, komp. mit au, aus, durch, hī-on-här, nā, vūr; arbotor m. Arbeiter (cimbr. arbetar); arbotoren f. Arbeiterin.

arestārn gefänglich einziehen (it. arrestare).

von iantvr mit Ausfall des t (?), vgl. vntiä: iantvr.

arm (= Pl., Dim. ermble) m. Arm; mhd. cimbr. arm, velt. erm. arm (Komp. ermor, ermo[r]šte) arm, verstorben (cimbr. mhd. arm. velt. erm); de armen fealn, die Seelen der Verstorbenen, mäi armer väter (mein verst. Vater).

arniko f. Arnika.

7

 $arom \acute{a}i$  nunmehr, sogar (it. oramai).

ārsch (Pl. ä, Dim. ä-lə) Arsch, Gesäß (mhd. cimbr. ars, velt. ōrsch); ārschloch auch als Schimpfwort.

 $\bar{a} r t$  (Pl. -tə) f. Handwerk (it. arte).

arvl (Pl. ervl, Dim. ervələ) m. Armvoll (mhd. armvol, cimbr. arvel); arvln (Ptz. gəarvlt) viel tun, schaffen, mit au; arvlnr m. tätiger Mann, arvlnrən f. emsige Arbeiterin.

as 1. daß, damit; vor folgendem t aš, ebenso vor folgendem d, das zu t wird: i wil, aš to špāršt (cimbr. daz, az, ad); 2. wenn (bedingend): aš to tüašt gərecht, bart ə dor helvon. vs uns, auch (Dat. Akk. des Pron. pers.) vgl. Gr. 63.

a fordārn wagen (mhd. haschart, Würfelspiel, it. azzardo, azzardare); viel häufiger dafür: fidārn; a fardo m. Wagnis: dvr ij-ə-fə gəlek (gelegt) al a fardo (hat es gewagt).

aschenso f. (l') Himmelfahrtssest: dor ta' (Tag) del aschenso (it. ascensa).

ašikurārn versichern (it. assicurare); auch: vorsichprn.

v fo so recht, also (cimbr. asó, velt. vseu).

a šolvorn absolvieren, lossprechen (in der Beichte), it. assolvere. a št (Pl. ešt, Dim. eštle) m. Ast (mhd. cimbr. ast).

äšt jetzt (cimbr. est, ebest, velt. izz, mhd. ietze); äšt v jār (vor, nach einem Jahre), äšt wēln tāgs (vor einigen T.), kürzlich, neulich, äšt wēls jār (vor einigen J.); äšt on äšt (dann und wann).

ašto m. Astach, Astico-Fluß (cimbr. Aste); aštotāl n. Astachtal (it. Val d'Astico).

at (aus \* af da[n]) = af.

ātoch m. Attich (cimbr. atoch).

atostato (Pl. atoštęt, Dim. -ętlo) m. (schriftliches) Zeugnis (it. attestato).

ātn (Dim. ätnlə) m. Atem (mhd. âtem, âten, cimbr. atom velt.  $\bar{\varrho}tn$ ); ātnən (Ptc. gəātət — so!) atmen.

au hinauf, oben, droben! gea au! pist do au? (droben, aufgestanden); cimbr. auf; — in der Verbalkompos. ist es trennbare, betonte Partikel und dient oft bloß zur Verstärkung des Verb. oder bedeutet eine Tätigkeit ohne Überlegung (etwas daher —): -arbotn aufarbeiten, vollenden; -arvln einen Armvoll aufnehmen, vieles bewältigen; -dvrwischon en wäge (sich auf den Weg machen), on zorn (zornig werden); -ha(b)m etwas auf Schultern, Rücken haben (vgl. mhd. ûfhân), auha(b)m 's bet uan auf einen erpicht sein; -haltn aufhalten, nicht fort lassen, (durch Reden) verhalten (vgl. mhd. ûfhalten), vorenthalten (dor hat mor augehaltet 's gelt), waspr kan prun (schöpfen, d. i. das Wassergefäß unter die Brunnenröhre stellen); -khearn trans. emporziehen (ein Kleid), umwenden (do junkot jungen Käse), emporheben, anrühren (on štual etc.), intr. von der Richtung abschwenkend hinaufgehen (dpr is augekheart 20

trinkho v birv); -khō(d)n (etwas Gelerntes) aufsagen, dahersagen, reden; do möchšt net aukhö(d)n en laüt (du sollst die Leute nicht beschimp'en), cimbr. köden auf; -lēgn aufladen (en boül afn wagn), aufstacheln, hetzen (dor hat ən augəlek), einführen (v naügə leyə, modv . . .); -machon aufstellen, aufbauen (v hauš), machen (de würstn oder lugānəgə), zerhacken, zerteilen (v ganzəs schwāi); -nemən 's lez (übel aufnehmen), 's vor uan (sich eines andern aunehmen, ihn verteidigen); -schütn ən gəpletro (die Wäsche übergießen), aufschütten überhaupt; -/ öaldorn aufzäumen, wird überhaupt für alles gebraucht, was mit Seilen oder Stricken beim Fuhrwerk in Verbindung steht (so auch au/oaln); -štrikhln (die Hemdärmel) aufstülpen, reich werden (vgl. cimbr. strückeln); -trefon hinaufreichen und oben anstoßen (vgl. cimbr. intrepfen); -trenen auf-, zertrennen (das Simpl. mhd. trennen kommt nicht vor); -vanen anfassen und emporheben, nn weatp (ein Leiden sich zuziehen), 's võ dī fon odor võ dosel (wegen dies und das zornig werden), 's bet uan (mit einem Streit beginnen, auf ihn erpicht sein), ən wägə (sich auf den Weg machen (velt., Etschtal: aukhlauwn); -werman aufwärmen, bes. um etwas auf einen schmerzenden Körperteil zu legen), 's wermp en au (es macht ihn zornig).

 $au-d\delta(b)m$  droben.

augel n. (eig. Aufgeld), Steuer, Abgabe.

auhābə f. Einhalt, Aufhör, Ende (mhd. ûfhâbe).

aukhear f. emporlupfende Wendung.

aüch euch, daneben vs (s. Gr. 63).

aun m. Erle (it. alno); vgl. die Bedeutung von erlo.

aür Pron. poss. euer (Flex. s. Gr. 65).

Aus aus, außer, ausgenommen, außen (cimbr. aus, mhd. û3).

Als trennbare Partikel in Verbalkomposition akzentuiert:

-bolaibm überall Schulden haben; -bonachtn fern vom Hause
von der Nacht überrascht werden; -enkrötscht aufgetaut,
nach dem Zustande der Erstarrung wieder schmiegsam geworden (von menschl. Gliedern); -gä(b)m v weatv (eine
Krankheit ausbrechen), entstehen, zur Folge haben; -grai-

von an vielen Stellen betasten, um zu kitzeln, de gajöf (die Taschen aussuchen); -hünprn sehr hungrig machen, nach früherem Hungerleiden nunmehr mit Speise reichlich versorgt sein; -jukhpn ausschließen (aus einer Gesellschaft, Bruderschaft), ausbreiten (Heu, Mist...); -kavārn herausziehen (v rābə, vn schiavpr), vn rokh vor s khin (Stoff für ein Kinderkleid erübrigen); -khailn den Keil herausnehmen); -khaln = khaln; -khearn (durch Wenden herausbringen de pult von khesl), herausleiten (s waspr von wāl, võ dpr wis); -khemen bet vuator, mäl, geesp . . . (Futter, Mehl, Speise aufbrauchen, so daß Mangel eintritt); pait, i khim aus (zu einem draußen Stehenden), pait, i gea aus (zu einem, der sich mit dem Sprechenden drinnen befindet), cimbr. kemen auz; -khlbazon auseinanderspreizen (Zähne, die durch Krampf u. dgl. zusammengepreßt sind), sondern, trennen (Haare, welche vom Schmutze zusammenkleben): -khlupm aus der Kluppe herausnehmen, Schindeln ausklieben'; -khnüpfin einen Knopt, Knoten aufmachen, s herz (erleichtern), ən sakh on khö(d)n sovl v be dv khemən ən maul (weidlich schimpten, sein Maul ausleeren); -laspn auslassen, s khin võ dor schual (Erlaubnis geben auszubleiben), s vich (aus dem Stalle treiben, noch eine Weile draußen, auf der Weide lussen); -lüschnən Gehör geben, belauschen, einem Folge leisten (cimbr. lüsen auz); -machon v recht Prozeß führen und sich schließlich mit dem Gegner vergleichen, epps bet uan (Vertrag schließen), on akor (aus Wiese, Weidegrand u. dgl. einen Acker machen), drai wochpn ən prəschāu (drei Wochen im Kerker zubringen); -melchon p pisle milch (wenn die Milch ein Weib schmerzt, streift es sich etwas davon heraus und läßt sie ins Feuer fließen), als de solde (bei einem Prozeß dem unterlegenen Gegner große Gerichtskosten verursachen); -molārn für kurze Zeit entlassen (aus der Schule u. dgl.), vor der Zeit entlassen (haüt sain so khent molart pelpr do khindpr), die Freiheit geben, pn schus (einen Schuß abfeuern); -neman aussuchen (beim Kaufe), kaufen überhaupt (ausnemen p pislə gəplətro), aln də hōš (den ganzen Strumpf auftrennen);

-paichtn ausfragen, ausforschen; -paitn einem auflauern (vgl. cimbr. auzpait); -paugn ausforschen; (dvr hat en ausgepauget); -richtn bewohnbar machen (ein Zimmer, Haus), in Ordnung bringen, etwas mit jemandem austragen, sich verständigen, eine Streitigkeit schlichten, sich versöhnen (mhd. ûzrihten); -fauftn aussaufen (cimbr. saufen, mhd. sûfen); -sprigen verlauten, fallen lassen (dvr is ausgesprunk bet vn bört [Wort]), ,hinausspringen überhaupt; -sprüdvrn heraussprudeln, kleine Kinder sprüdvrn oft die Speise aus dem Munde; -tendern Gehör geben, beachten (v pua geat kvn vr diarn, on fē tendert en aus); -trāgn überstehen, davonkommen, aushalten (cimbr. tragen auz); -ziagn aushherausziehen, (Wäsche) bügeln, de lašvnjétn (mit der Nudelwalze Teigblätter zu Nudeln austreiben).

aus nt außen, außerhalb; dv aus nts sait (Außenseite); aus ntúm [dr]außen herum.

aus r (aus mhd. ûz her) heraus (velt. auser).

auskhear (Pl. -rn, Dim. -rle) f. Abschwenkung; nemen vn auskhear im Gespräche auf etwas anderes übergehen).

auswārt auswärts (mhd. ûzwart).

auswendig, im Freien (mhd. ûzwende).

aus-zált außerhalb, ganz draußen (s. zalt).

autor n. (Pl. autordor, Dim. autorle) Euter (cimbr. autar, velt. autr, mhd. ûter).

autoritá f. (= Plur.) Obrigkeit (it. autorità).

auvor herauf (ail auvor!), hier oben (i pin auvor at (d) vaücht), heraus (ail auvor võ dor štūbə); eimbr. aufar;—
als trennbare Partikel in Verbalkomposition; -khemən hervorkommen, entstehen, sich gestalten: wia khint 's auvor dizo dā (was wird daraus)? -venən erfinden, ausklügeln, Altes wieder hervorziehen; -venzorn hervorragen.

auwārt aufwärts (cimbr. auparz, mhd. ûfwarts).

avāro geizig (it. avaro); avarīzio f. Geiz (it. avarizia) vgl. gaito. avento m. Advent (it. avvento).

aversaryo m. (Pl. -ye) Gegner (it. avversario).

avertīrn abwendig machen; aufmerksam machen (it. avvertire); auch: i möch dpr nō khōdn (aufmerksam machen). avišo m. Kundmachung (it. avviso).

avokato m. (Pl. -ket, Dim. -etle) Advokat, Rechtsanwalt (it. avvocato); — auch Personenübername.

avofuntvr = abofuntvr.

az, at's, afs, afz auf das, auf den, zum, am; cimbr. az. azidente (= Plur.) m. Unfall; it. dial. azidente.

azia f. Handlung, Streich (it. dial. azióm), Pl. = Sing.

## b, w (s. auch p). (w wird meist wie b gesprochen).

wäbm (b) (Ptz. gəwäbət) weben, mhd. wöben. Dazu: wäber (= Pl., Dim. -vrlə), wäberən f., wäberkhnopf, wäberstual. bäberlig (= Pl., Dim. -glə) m. Wassertrichine (velt. aifərlig). wachen (b) (Ptz. gəwacht) wachen (cimbr. bachen); mit der. wachtl (b) (Pl. -ln, Dim. wechtələ) Wachtel (mhd. wahtel, cimbr. bachtala, velt. wechtl); wachtln (Ptz. gəwachtl) Wachteln ausbrüten, voreilig, überstürzt reden, rechthaberisch sein; mit aus (Wachteln ausbrüten [verstärkt], geschäftig sein). baf (Pl. -fen, Dim. beflə) f. im Sing. ,Schnurrbart auf einer

Seite, im Pl., Der ganze Schn. it. baffi (Pl.); traibm de bafvn den Schnurrbart bewegen (durch verstohlenes Zeichengeben mit den Lippen); s. auch schnaüzer pl. t.

bagnteln (Pl. -le) f. Bagatelle, Kleinigkeit (it. bagatella).

wāgə (b) (Pl. -gn, Dim. bolenzlə), zu it. bilancia) f. Wage (mhd. wâge, cimbr. baga, velt. wēgo; wägn (Ptz. gəwäk) wägen (mhd. wëgen, cimbr. begen, velt. wēgn), mit aus.

wägə (b) (= Pl., Dim. -gələ) Weg (mhd. wëc, cimbr. bek, velt. wēg); dvr wägə, bo dv rüart ka ruam (Rom) "Milchstraße". Als Flurname: dvs schlecht (glatte) wägələ; dvr varbəwägə.

wāglpēr (b) f. Frucht der Steinmispel (vgl. it. bagola). de khindor gian zo füacho bāglpērn.

wāgn (b) (Pl. -ä-, Dim. wägnle) m. Wagen (cimbr. bagan), auch Bezeichnung des Sternbildes "der große Bär".

bvheme (Komp. -mvr, -mvršte) behende, eilends, schnell (mhd. behende, cimbr. bohenne, velt. pfendv).

wāi (b) (= Pl., Dim. wāilə) m. Wein (cimbr. bain, velt. wain, mhd. wîn).

- waibə (b) (Pl. -bpr, Dim. waiblə) n. Weib [velt. waib, cimbr. baip, mhd. wîp (b)]; waibprlaüt pl. t. Weibspersonen (velt. Sing. waiwərmentsch, Pl. -lait).
- waign (b) (Ptz. gəwaigət, -wīgət) weihen, segnen (mhd. wîhen, cimbr. baigen, velt. waichn); waigə (Pl. -gn) f. Weihe (mhd. wîhe, velt. waichn); waibfinzto m. Gründonnerstag (cimbr. baige finztag, velt. waidnpfinztig); waigəprun m. Weihwasserbecken (velt. waichprunschtoan); waigəwasər n. Weihwasser (velt. waichwosər, cimbr. z' baige bazzar, dar baige prunno, auch velt. waichprun).
- wail (b) f. (Dim. -lələ) Weile (mhd. wîle, cimbr. bail, velt. wailp); dorbail hām (Zeit haben).
- waimorn (b) pl. t. (Dim. Sing. waimorle) Weinbeere (mhd. wînber(e), cimbr. baimara, velt. waimer).
- wainechtn (b) pl. t. Weihnschten (mhd. wîhennahten, velt. wainichtn, eimbr. bainacht, Pl. -nechten).
- wais (b) (Komp. wēsor, ai, Superl. nur wēsoršte) weiß (mhd. wiz, velt. wais, cimbr. baiz, beezor, beezorst). Als Subst. ist wais auch Zuname zu Nicolussi-Castellan; waiskhnot Flurname.
- waisorn, wesorn (b) (Ptz. gowaisort, e) weiß tünchen [vgl. mhd. wizen (intr.)], ahd. hwizjan (trans.), cimbr. baizen, velt. (fr)waisn; mit áu, áus, bo (verstärktes waisorn).
- wait (b), Komp. wētvr, -ršto weit, breit (mhd. wît, cimbr. bait. bajonetv (Pl. -tn, Dim. -tlo) f. Bajonett (it. baionetta).
- bvkā (Pl. -kē, Dim. -kēlə) m. (wohlhabender) Bauer, Gutsbesitzer; it. dial. bvkaŋ, etwa zu it. vacca. Daneben wird auch das deutsche paur verwendet.
- bako in: per bako potz tausend (it. per bacco).
- wakš (b) n. Wachs (mhd. wahs, cimbr. bachs, velt. woks).
- wakšvn (b) (Ptz. gewakšt) wachsen (mhd. wahsen, cimbr. bachsen, velt. woksn); mit au.
- bal (Konj.) sobald (mhd. balt [Adj.]).
- wāl (b) (Pl. wäl, Dim. wälsle) m. Wasserrunst (bes. zur Bewässerung der Wiesen); eimbr. bal, bele, velt. wōl.
- bālv (Pl. -le, Dim. bälele) f. Kugel; it. balla.

- balomán allmählich, nach und nach, mit der Zeit, im Verlaufe (it. mano a mano).
- bulanen (Ptz. bulank) nach der Heimat verlangen, Heimweh haben (mhd. belangen).
- walbm (b) (Ptz. gəwalbət) stammeln, stottern; it. balbettare; mit au, vür, zua; dazu walbor m., -rən f.
- walchon (b) (Ptz. gewalcht) walken (cimbr. balchen, velt. wolchn); mit áu, nīdor.
- baldvkī' (Pl., Dim. -kīlə) m. Baldachin (it. baldechino).
- bvlęk [vt] verdreht, verzogen; vgl. dial. wanecks (Fuchs Wb. 323) zu altem wānen; dazu auch das gleichbedeutende lus. šbvlękvt; vgl. noch it. bellico, Nabel (sbellicarsi), sbieco, schief.
- wäləsch (b) welsch, italienisch (der Sprache nach), zum Königreich Italien gehörig; cimbr. belesch, belosch, mhd. welhisch, velt. walisch.
- bnlestnr (Pl. -rn, Dim. -rls) f. Armbrust (it. balestra).
- b v l i m. Dim. zu bālv kleine Kugel, auch Personenübername. walt (b) (Pl. weldvr, Dim. weltle) m. Wald (cimbr. balt).
  - Wäldernamen: komõuwalt, khüaweltle, tanwalt; walthüator m. Waldwächter.
- bvluk (Pl. -ü-, Dim. -üklə) Familienbeiname (vgl. it. balocco Dummkopf).
- balz (Pl. -zvn, Dim. belzle) f. Brett vor den Augen böser Stiere,
  zoa as (damit) so net sägn de laüt (it. ribalto); s. robalz.
  bambin (Kind) Personalübername; it. bambino.
- wan (b) (Pl. -non) f. Wurfschaufel (mhd. wanne); dazu wanon (Ptz. gowant) mit der wan das Korn reinigen (mhd. wannen).
- wandrn (b) (Ptz. gowandrt) wandern, herumstreichen (cimbr. bandern, velt. wondrn).
- bandiern (Pl. -iern, Dim. -ierle) f. Banner, Fahne (it. bandiera, mhd. baniere).
- bandolārəsch m. ein Fangspiel; hat der Fangende ein Kind erhascht, so berührt er es und ruft bando! (it. bando Verbannung). S. auch lārəsch.
- banjo (Pl. -njo) m. Bad (it. bagno).
- banko (Pl. -kn, Dim. benkle) m. (Schul- und Kirchen-)Bank; als Hausgerät heißt sie auch lus. pankh (s. d.); it. banco.

- want (b) (Pl. went, Dim. -tle) f. (Fels-)Wand; mhd. want, cimbr. bant, velt. wont. Auch als Flurn.: nider unter de want; de vauln went.
- wanz (b) (Pl. -zvn) f. Wanze; mhd. wanze, cimbr. banzela, velt. wonzv.
- war (b) f. (Pl. -rn, Dim. werle) kornartiges Geschwür am Augenlid; cimbr. barro, velt. word.
- wor (b) unbetonte Nebenf. zu wiar, (s. Gr. 63); cimbr. bar, mar.
- $w\bar{a}r$  (b) wahr (mhd.  $w\hat{a}r$ , cimbr. ba[a]r, velt.  $w\bar{\varrho}r$ ); dazu gawarvt (s. d.).
- $w\ddot{a}r$  (b)? Interr. wer? (mhd. wër, cimbr. befa/r, velt. wer).
- bvrābv (Pl. -bo u. -(b)m, Dim. bvrāblo) m. Säufer, Verschwender, Ruhestörer, gewalttätiger Mensch (eig. Barabbas, it. barabba).
- barbn (Pl. -r(b)m, Dim. berble) m. Vaters- od. Mutter-Bruder.
  Nach Bruckner (Die Sprache d. Longob. S. 42) sind von diesem Wort (teilw. wohl latinisiert) überliefert: barba, barbas, barbanus. Die Kompositionsglieder sind wahrscheinlich bar-bas, also ein Mann (bar), der im gleichen Verwandtschaftsgrade steht wie die Base (bas, ahd. basa).
- barbiar (Pl. -rn) m. Barbier (it. barbiere, velt. polwierer).
- borit (Pl. -tn, Dim. -tlə) f. Mütze (it. berretta).
- bark (Pl. -kn, Dim. berkle) f. Barke (mhd. barke, it. barca).
- worlikote (b) m. Teufel; etwa aus: dvr vorvlikote (vgl. lus. vorvlikět), euphon. für dvr vorvluachte.
- warm (b) (Komp. wermpr, wermpršte) warm; cimbr. barm.
- barmherza Adj. barmherzig, allzu gut, zu nachsichtig (vgl. cimbr. parmehertzekot).
- wārnən (b) (Ptz. gəwārnt) gewahren, merken (mhd. warn, velt. wōrnən, cimbr. tünan bar).
- -wārt (b) -wärts (mhd. -warts, cimbr. -bart, -barz, velt. -werts) in folg. Zusammensetzungen: ābə-(ār-)wārt (herabwärts, weiter herunter), áu- (aufwärts, weiter hinauf), áuvor- (herauf-, herauswärts, weiter herauf, heraus), dúrch- (hin- überwärts, weiter hinüber), hār- (herwärts, weiter herüber), hīwārt (hinwärts, weiter dorthin), hīntar- (weiter zurück),

- *vart* (hereinwärts, weiter herein, ebenso *invrwart*), *nudvrwart* (hinabwärts, weiter nach unten).
- wartn (b) werden wird nur zur Bildung der Zukunft gebraucht; beim Passiv wird khemen (wie it. venire) verwendet, alleinstehend nimmt man dafür diventārn (it. diventare); mhd. wërden, cimbr. berten (bert, borst u. s. w.), velt. wearn. Präs. i wart, Konj. Prät. i wartot.
- was (b), wās?
  1. Interr. was? (mhd. waz, velt. wos, wos, cimbr. baz).
  2. Als Relat. ,was (bes. nach als = alles).
  3. Als Vergleichungspartikel beim Kompar. ,als : dizv dā is güatvr was dvsel (besser als jenes).
- wāš (b) (Pl. -švn, Dim. wäšle) m. Wasen, Rasen (mhd. wase, cimbr. baso, velt. wosn).
- was vr (b) (Pl. -rdvr, Dim. wesvrle) n. Wasser (cimbr. bazzar); wasvrgraš n. (eine Grasart); wasvrnoat f. Wassernot, -Mangel); wasvrkhel f. metallene, eiserne Wasserkelle.
- bašəliško (Pl. -škn) m. Basilisk, wird als Schimpf- und Scheltwort häufig gebraucht, nicht selten auch zu bašəlinr (Pl. -rn) m. verändert (it. basilisco).
- bašo m. Baß (it. basso), auch als Personenübername.
- baštv genug, vielleicht, es sei dahingestellt (it. basta, velt. waschta).
- b v š t á r d o (Pl. -də) m. Bastard, meistens als Scheltwort (it. bastardo).
- bvtalyv (Pl. -ys) f. (la) Schlacht (it. bataglia).
- batern (Ptz. gebatert) etwas energisch betreiben (it. battere).
- wätn (b) (Ptz. gəwätət) ein-, anspannen (v. Zugtieren); mhd. wēten, cimbr. betten, velt. wētn; mit untvr.
- wau (b) (Pl. waü, Dim. waüle) m. Küchenschwabe; Schreckgestalt für Kinder. Vgl. Schöpf 805 wau.
- baufs m. Personenübername; etwa zu wau (bellender Laut). bvül (Pl., Dim. -lsls) m. Koffer (it. baule).
- $b \bar{a} v v n$  (Ptz.  $g + b \bar{a} f t$ ) vom Munde triefen; it. b a v a , Geifer (vgl. velt.  $p \bar{\rho} f n$ ; mit  $\bar{a} b \bar{a} , a u , a u s , b o , u m v r ; b \bar{a} v v r (= Pl.) m. <math>b \bar{a} v v r v n$  f. (Pl. wie masc.).
- bvzīnv (Pl. -na) f. Backbecken (it. bacino).

- we (b) wenn (kondiz.), ob (indir. Frage), zumeist mit nachfolgendem dv, d': we dv de laüt tüanvin gerecht (wenn die
  Leute recht handeln würden); i woas net, we d'e pin guat
  (ob ich imstande biu); we (be, v be) wie (cimbr. ba).
- wea (b) weh (mhd. wê, cimbr. bea, velt. wea); wea en de oagn, en khopf, en pauch (Augen-, Kopf-, Bauchweh); wea(b)m (Ptz. geweabet) wehklagen, stöhnen; mit au, aus, nā, vor, vūr; weaber (= Pl.) m. das Wehklagen, der Wehklagende, weaberen f. (Pl. wie mask.); weate (b) (= Pl.) m. Krankheit, ansteckende Seuche bei Menschen und Vieh (mhd. wêtac, cimbr. betag, velt. weatig).
- bədrum wieder um, zurück.
- wegln (b) (Ptz. gəwēglt) wälzen (mhd. welgeln, cimbr. begeln, velt. welgn); mit ābə, au, här, umpr, vort, vūdvr, zua.
- bękáz (= Pl. od. -kęz od. -kaznn, Dim. -kęzle) m. Schnepfe (cimbr. pigóz, it. beccaccia).
- $b \not\in k \, v \, z \, \psi \, k$  (Pl. - $z \ddot{\psi} k$ , Dim. - $z \ddot{\psi} k l_{\theta}$ ) m. Specht; dafür aber meistens  $h \bar{o} l_{\theta} k h r \bar{a}$ .
- wekhon (b) (Ptz. gowekht) wecken (velt. wekhn); mit au, dor, audor.
- w ę k š l n (b) (Ptz. gəwəkšlt) wechseln (mhd. wëhselen, velt. weksln); mit ābə (ār), au, aus, vor.
- wēlvr (b) (s. Gr. 67) welcher, mancher, im Pl., etliche';
   wēlz-wēlz ,die einen die andern' (mhd. welich, cimbr. bel..., velt. welzr).
- welch (b) (Komp. -chor, -chorštə) welk (mhd. wëlch, velt. welch); welchon (Ptz. gawelcht) welken (velt. welchn); mit ābə, hī. bēlo m., -lo f. Personenübername (it. bello, -a).
- welt (b) f. Weltall, Himmelsraum, seltener: Welt (mhd. wëlt, velt. welt, cimbr. belt).
- welzon (b) (Ptz. gawelzt) wälzen (mhd. welzen).
- wen (b) wann, als (mhd. wenne, cimbr. ben[ne], velt. wen); wen-wen bald-bald.
- ben gut, recht, wohl, also (it. bene, dial. bem).
- benadéta gesegnet, gebenedeit (it. benedetto); benadétla mãi khin (mein liebes Kind); benadīrn segnen, weihen (cimbr.
  - Hirn u. Wackernell, Quellen u. Forschungen. X.

- benedirn, it. benedire); benedišiū' f. (la) Segen (it. dial. benedišióm).
- benefiziato (Pl. -ziet, Dim.-zietle) m. Benefiziat, Inhaber einer geistl. Pfründe (it. benefiziato).
- wēnən (b) (Ptz. gəwēnt) wehen (mhd. wæ[je]n, cimbr. benen, velt. wān[ən]).
- wensle (b) (Dim.) eine Grasart mit erbsengroßem Blütenköpfchen, das wohl Anlaß zum Vergleich mit einer Wanze gegeben hat.
- wēr (b) (Pl. -rdvr, Dim. -rlə) f. Gewehr (mhd. wer, velt. giwēr); werch (b) n. Werg (mhd. wërch, velt. werch); s. auch štup.
- wermot (b) f. (Wermut (mhd. wërmuot, cimbr. bermut, velt. wermst).
- wermen (b) (Ptz. gewermp) wärmen (mhd. wermen); mit au, aus, in, vor, zua.
- wērn so (Ptz. gowērt) sich wehren, verteidigen (mhd. wern, cimbr. beren, velt. wērn), mit dor.
- bersøljinr (= Pl., Dim. -rle) m. Schütze (in militär. Bedeutg.): it. bersøliere. Gleichbedeutend ist auch lus. schüznr (s. d.); bersølyo m. Schießstand (it. bersølio).
- wert (b) m. Wert, Preis, wert (Adj.) wert, tauglich, brauchbar (nur von Personen (mhd. wert, velt. wert, cimbr. bert).
- wer'to (b) [von werchto] (= Pl.) m. Werktag (velt. werchtig).
- wervon (b) (Ptz. goworft) werfen (cimbr. berfon); mit au, aus, dvr, durch, hī, umpr, vort, zua.
- werz (b) (Pl. -zvn, Dim. -zle) f. Warze (velt. warze, cimbr. berza).
- $w \bar{e} \int v r n (b) = waif v r n.$
- wesprn (b) (Ptz. gowesprt) wässern, begießen (mhd. wezzern, velt. wasorn); mit nīdpr, vor.
- wesch (b) f. Wäsche (mhd. wesche, velt. weschn); weschnn (b) (Ptz. gawescht) waschen (mhd. weschen, eimbr. beschen (velt. waschn); mit āba, au, aus, nīdvr, vort; weschvran (Pl. -schvr) f. Wäscherin.
- węschongašp[r]ünšt (b) (Pl. -štor, Dim. -štla) n. Spinngewebe (verdorben aus węšpmgašpünšt?).

- wesp (b) (Pl. -pm, Dim. -pls) n. (so!) Wespe (mhd. wespe, velt. weschpp).
- w e š t (b) (d)o weißt du.
- wet (b) welch, wie (wet v greafer); velt. wet, cimbr. bittan.
- bet mit (mhd. bit, cimbr. bet); In der Verbalkompos. steht auch im Lus. mit: miteson.
- wet (b) (Pl. -tn, Dim. -tlə) f. Wette (velt. wetp); wetn (Ptz. gəwetət) wetten (mhd. wetten, cimbr. betten, velt. wetn), mit au.
- wetvr(b) (= Pl., auch -rdvr, Dim. -rls) n. Wetter (mhd. wëter, cimbr. better); wetvrn (Ptz. gowetvrt) Unwetter sein, fig. zornig, rasend sein (cimbr. bettarn, velt. wetrn).
- wētvrn (b) (Ptz. gowētvrt) (er)weitern, (aus)breiten, strecken (mhd. witern), mit aus, durch, untvr; wētrvron (Pl. -trvr) f. eine, die viel zu wētvrn hat.
- betnander miteinander (velt. mitnondr).
- weznn (b) (Ptz. gəwezt) wetzen (cimbr. betzen); wezstüa m. Wetzstein (mhd. wctzestein, cimbr. betzestoan).
- bęzəgən (Ptz. gəbezəgət) meckern, von Kindern: weinerlich schreien (vgl. mhd. mechzen); mit au, vür; bezəgor (= Pl.) m. 1. schluchzender Ausruf; 2. einer, der bezəgət; bezəgorən f. (Pl. wie mask.).
- bfaf (Pl. -fnn, Dim. bfefte). 1. m. Geistlicher, Priester (ohne die nhd. verächtl. Bedeutung); mhd. pfaffe, cimbr. faf; 2. (Pl. wie vorhin) f. Feuerlilie; bfafschwam m. ein eßbarer Pilz (Morchelart).
- bfaif f. (Pl. -fvn, Dim. -flə) Pfeife, Blasinstrument überhaupt, also auch Orgel, Harmonium, Akkordion u. s. w. (mhd. pfife, velt. pfaifv); bfaifvn (Ptz. gəbfift, ai) pfeifen (mit dem Munde), ein Blasinstrument spielen (bfaifvn ən orglu. dgl.), eimbr. faifen; mit au, aus, vür.
- b fan (Pl. -non, Dim. bfendlo) f. Pfanne (mhd. pfanne, velt. pfono, cimbr. fanna).
- bfefor n. Pfeffer (mhd. pfeffer, cimbr. feffar, velt pfetr).
- bfergvsch (= Pl., Dim. -schle) m. Pfirsich (mhd. pfërsich, velt. pfearscher); bfergvschpuam m. Pfirsichbaum (cimbr. fersenpoom).

- bfert (= Pl., Dim. -tle) n. Pferd, nur in der Redensart: štarch as be v (de) bfert (mhd. pfert), sonst sagt man immer roš. bfife pfiffig.
- bfimpfor (= Pl. u. -rn, Dim. -rle) m. Eierschwamm (Pilz), Pfifferling (vgl. mhd. pfifferlinc, velt. pfiferlin, cimb. fifferlenk).
- bfinvstn Pfingsten (mhd. pfingsten, velt. pfinischtn, cimbr. finkestak).
- bfinzto m. Donnerstag (mhd. pfinztac, cimbr. finztak, velt. pfinzto, -tig).
- bfistvrv (Pl. -ro u. -rn) f. Backstube (mhd. pfister).
- b fluage (ohne Pl.) m. Pflug (mhd. pfluoc, velt. pflueg, cimbr. flug).
- bfnetorn (Ptz. gebfnetort) redselig sein, anhaltend weinen; vgl. mhd. pfnehen u. phnesten (velt. pfnetrn knattern).
- bfnīschvrn (Ptz. gəbfnīschvrt) prasseln (v. Feuer); vgl. mhd. pfnûsen, Schöpf 501: pfnüsel, cimbr. fisarn.
- bfnīšln (Ptz. gəbfnīšlt) winseln, brodeln.
- bfnurn (Ptz. gobfnurt) schnurren (mhd. pfnurren).
- bfoat (Pl. -tn, Dim. bfoatle) f. Hemd (mhd. pfeit, cimbr. foat, velt. pfoat); bfoaterbl m. Hemdeärmel.
- bfraum (Pl. -mən, Dim. -äumblə) f. Pflaume (mhd. pframe, velt. pfraumo, eimbr. frauma); bfraumpuam m, Pflaumenbaum (eimbr. flaumpoom).
- bfunt (= Pl.) n. Pfund (Gewicht); mhd. velt. pfunt, cimbr. funt. wia (b) wie (mhd. wie, velt wie, cimbr. bia).
- wiagə (b) (Pl. -gn, Dim. -glə) f. Wiege (mhd. wiege, velt. wiege, cimbr. biga); wiagn (Ptz. gəwiagət) wiegen, in der Wiege schaukeln (cimbr. bigan); wiagər m. kurzes Wiegen (for hat ge(b)t on wiagər ən khin).
- wians (b) (Komp. mindor, mindorsts) wenig (mhd. wênec, cimbr. bene, bine, velt. wisnig).
- wiar (b) wir (mhd. wir, cimbr. bir, velt. mier) s. Gr. 63. wiavl (b) wie viel (cimbr. bivel, velt. wiefl, wie fil).
- -wichtl (b) (Pl. -tln, Dim. -tələ) f. Windhose (zu mhd. wiht); wichtln (Ptz. gəwichtlt) stürmen, brausen vom Winde, geistes-

- gestört sein; mit umpr, vort, zua; wichtlor, 1. Windstoß, 2. Geistesgestörter (Pl. gl.); wichtloren (Pl. wie mask.).
- wider (b) wieder (cimbr. bider).
- wide; velt. wide, wit, cimbr. bid, bit).
- bīgln pl. t. Nudeln, die kleiner sind als die Makkaroni und nicht röhrenförmig (it. dial. bigoli, bigoi).
- wikhl(b) = Pl., Dim.-khələ) aufgewickelter Flachs (mhd. wickel).
- wil (b) (Komp. -lor, -lorstə) wild, furchtbar (mhd. wilde, velt. wilde, cimbr. bilde, bille); dor wil man, dos wil waibə in der Luserner Sage, wilesch m. Wildes, Unnatürliches, Zauber (cimbr. bille[kot]).
- wimen (b) (Ptz. gewimp) Trauben lesen (mhd. wimmen, velt. wimen); mit ābe; wimpt n. Weinlese (mhd. wimmât, velt. wimet); wimpt m. Weinmonat, Oktober (vgl. mhd. windemanôt, windumemanôt; eimbr. dafür achtmanot).
- windl (b) (Pl. -dln, Dim. --dəle) f. Ackerwinde (Unkraut); zu mhd. winde, velt. wintv.
- windl (b) (= Pl., Dim. -dələ) m. Windling, Stehhaspel (vgl. mhd. winde).
- winkhl (b) (Pl. -khldor, Dim. -khələ) m. Winkel (mhd. winkel, velt. winkhl).
- wint (b) (= Pl., Dim. -tle) m. Wind (mhd. velt. wint, cimbr. bint); wintn (Ptz. gewintet) windig sein (mhd. winden, velt. wintn); winthauvot (Adj.) vom Winde zusammengeballt (von den Wolken gesagt).
- wintor (b) (= Pl., Dim. -rls) m. Winter (cimbr. bintar); wintormānot m. Wintermonat, November (mhd. wintermânôt,
  cimbr. dafür: neunmanot); wintorn (Ptz. gewintort) den
  Winter über füttern (Tiere): i han ge(b)t v khua zo wintro
  (mhd. wintern, velt. wintrn); 's wintort (es ist, macht Winter,
  kalt).
- wintn (b) (Ptz. gowuntot) winden (cimbr. binten, velt. wintn); mit ābo, au.
- wintsche (b) (Komp. minder, des (am) minderste) winzig, wenig (spätmhd. winzic, velt. winzig, cimbr. binse).

- bië's (Pl. -ēfon, Dim. -bfle) f. Schlafraum der Älper auf den Vezzena-Almen (vgl. it. biotto armselig).
- wipf (b) (= Pl., Dim. -pfls) m. Sprung (mhd. wipf, velt. wif (Adj.) geputzt, zierlich, selbstgefällig bes. in den Bewegungen); wipfpn (Ptz. gswipft) springen (mhd. wipfen).
- wipfl (b) (= Pl., auch -pfldor, Dim. -pfəle) m. Wipfel (cimbr. büffel); wipfln (Ptz. gəwipflt) (ent)wipfeln (mhd. wipfeln, velt. wipfln); mit ābə, hī, vort.
- birn (Pl. -ra) f. Bier (it. birra).
- wirblwint (b, b) m. Wirbelwind (zu mhd. wirbel; velt. wirwl-wint).
- wirsch (b) (Komp. wirschpr, wirschpršte) übel, schlecht (cimbr. birs; vgl. velt. wirsch). Der lus. Positiv bedeutet auch noch übler, schlechter (wie mhd. wirs).
- wirt (b) (Pl. -tn, Dim. -tle) m. Wirt (mhd. velt. wirt, cimbr. bi[a]rt). Dazu das Fem. wirten; wirthaus n. Wirtshaus; wirtschaft (Pl. -tn, Dim. -eftle) f. Wirtschaft, Schenke.
- wis (b) (Pl. -švn, Dim. -š[ə]lə) f. Wiese (velt. wisn, cimbr. bisa); wisbokl f. Dotterblume; Wiesennamen: dn alt wis (1. nördlich, 2. südlich von Lusern); də ōbrrn wisnn; s wisələ; də wisələ von zet (Familienbeiname).
- wisnn, woasnn (b, b) (Ptz. gowist, gowoast) wissen (s. Gr. S. 197,5); cimbr. bizzan.
- wischen (b) (Ptz. gewischt) wischen (cimbr. bischen); mit ābe, audpr, aus, dpr, vort, zua.
- bischáus m. Ururgroßvater (it. bisavo).
- bislóat n. Böses Leiden, Krampf, vgl. péas weatn.
- bišno'no (Pl. -non) m. Urgroßvater (it. bisnono).
- witovo (b) (Pl. -ve) f. Witwe (and. wituwa, cimbr. bitoba, velt. wipv).
- wo (b) wo, wohin (Interrog. u. Relat.); mhd. wâ, eimbr. ba, velt weu. Dem Relat. wird gewöhnlich noch dv, d' beigefügt: dvr man (de muatvr, dvs khin), bo d' e han gefäk; de manen, bo dvr en is nägant (denen er uachgegangen ist); s. Gr. 68. Mit langem Vokal (bō) ist es nur Interrogativum.

bo- (Präfix) be- (velt. po-, cimbr. bo-).  $-b\bar{a}gln$  (Ptz.  $-b\bar{a}glt$ ) durchnässen (vgl. mhd. twahen, Schöpf zwagen); -gra(b)m (Ptz. -grabet) be-, vergraben (on tout, pn khnot), über etwas schweigen: dizp las bpr's (wir es) bogrābet (cimbr. bograben); -hā(b)m (Ptz. -hābet) trächtig bleiben (bes. v. Kühen), vgl. dageg. das Ptz. des Simpl. ha(b)m; cimbr. bohaben; -hairn (Ptz. -hairt) refl. sich verheiraten, mit aubo, vortbo; -hekhon (Ptz. -hekht) mit dem Saugrüssel (od. Stachel) stechen (v. Insekten): do hašt də gəlat bohekhon von (von den) wespm; -hekson (Ptz. -hekst) verhexen; -henen (Ptz. -henk) verschlungen sein (in einem Seile u. dgl.), in einem wirren Durcheinander stecken; -henkht (-tschotpt) hinkend: p bohenkhpts roš, p bohenkhptpr man; -hērt behaart; -hetln (verstärktes hetln); -hintorn sa (Ptz. -hintprt) sich verspäten (eig. sich verhindern): i pin mə bohintart; -hotprt (zerlumpt); -hüatn (Ptz. -hüatət) behüten, bewahren: bohüat üš got! refl. sich inacht nehmen: bohüat (d) ! (cimbr. bohüten); -khalchon (Ptz. -khalcht) mit Kalk bewerfen, besudeln; auch aukh. und aubokh.; -khenen (Ptz. -khent) begegnen: i han en bokh., der hat ma bokh. (cimbr. bokemmen); -khōln (Ptz. -khōlt) berußen; -khrai(d)n (Ptz. -khraidət) bekreiden; auch: aubokh.; -khrazpn (Ptz. -khrazt) zerkrazen; -khürn≯n (Ptz. -khürnt) sich verkirnen (wenn etwas in die Luftröhre gerät): i pin mə bokhürnt; -lägn (Ptz. -lägət) erliegen, erschöpft sein: dor is boläget (cimbr. bolegen); -lai(b)m (Ptz. -laibet, 1) eine Geldschuld haben; mit ausbo, umprbo (cimbr. bolaiben); s. auch plai(b)m; -löchprt (voll Löcher, zerrissen); -nachtn (Ptz. -nachtet) benachten, in die Nacht hinein kommen, sich bis in die Nacht hinein verspäten: i pin me bonachtet; mit ausbo, umprbo, vortbo; -plüatəgət (blutbespritzt); -rātn (Ptz. -rātət) verheiraten (refl.); mit aubo, nidorbo, vortbo (mhd. berâten, Lexer I 184, cimbr. boraten, zu mhd. rât, vgl. velt. rot howm entbehren können); -remon (Ptz. -remp) refl. sich mit (Kien-)Ruß beschmutzen; -richtn (Ptz. -richtet) die hl. Kommunion austeilen: dor bfaf hat bor. pn hauf laüt; refl. die hl. Kommunion empfangen: i pin

gant zo borichtp me, i pin [me] borichtet (cimbr. borichten, mhd. berihten); boricht (Pl.-tn) f. Kommunion; -roatn (Ptz. -tət) bereiten, mit auvor, durch, här, umor, nīdor, vort, zua (cimbr. boroaten, mhd. bereiten); -rostn (Ptzadj. boroštogot) rosten; mit ābəbo, aubo, drinbo; -sautərn (Ptz. bosautərt) beschmutzen (cimbr. bosautern); -schaifpn (Ptz. boschist) verunreinigen, beschmutzen (cimbr. boschaizen); -schnakn (Ptz. boschnaket) mit Stachel, Rüssel, Schnabel (schnak) und dergl. verletzen. Das Ptz. bedeutet auch blatternarbig; -schnüarn (Ptz. -rt) intr. u. refl. schmutzig sein, sich beschmutzen (von weibl. Tieren, bes. v. d. Kuh): de khua is boschnüart, od. i/-2-/2 boschn.; sich säubern: de khua hat boschnüart; -schrövln (Ptz. -vlt) brüchig, rauh machen (de patátn, de hent ...); vgl. cimbr. dorschrafen; -schüanorn (Ptz. -rt) beschönigen, seltener, verschönern; -štekhon (Ptz. boštekht) beim Sprechen stecken bleiben: i pin bošt. an rēdpn; -štekhpn (Ptz. -kht) mit dem Fuße in etwas sich verfangen: i pin boštekht bet 'n vuas en p wurz (cimbr. bosteken); -štema (flekt. -ag) hart (v. Holz und Gemüse); -štrauplt (aŭ) Ptz. zerzaust (v. d. Haaren), ungekämmt (vgl. cimbr. strempeln sich); - fūdln (Ptz. -dlt) besudeln (cimbr. bosudeln); fünt Ptz. der Sonne ausgesetzt, sonnverbrannt (p bo/ünptp patát); -takhpn (Ptz. -kht) in den Beginn des Tages kommen (i pin ma bot. z' öbpršt an lās), analog gebildet wie bonachtn; -zuškat (Ptz.) zerzaust, ungeordnet (v. Kopfhaar), vgl. mhd. erzûsen.

woach (b) (Komp. woachor, woachoršte) weich (cimbr. boach); dazu wöach pl. t. die Weichen (cimbr. boache).

 $w \varrho a(d) n$  (b) pl. t. Name eines Weideplatzes.

bőakn (Ptz. gəbőakət) brüllen (bes. v. Kalb); mit aus, nã; vgl. lt. boare. Dazu bőaknr m. 1. der brüllt, 2. brüllender Schrei; bőaknrən f.; s. auch gəbőakn.

woas (b) (Pl. woason, Dim. woasle) m. Waise. Auch bei Frauen und Mädchen wird das Wort als Mask. gebraucht; on armor woas wird ferner ein Mädchen genannt, das nicht heiraten will oder kann (mhd. weise, velt. waisnkhint (älter: woasele), cimbr. boase).

- w oa fon (b) s. wison; woa for (= PL) m. einer, der vieles weiß, ein kluger Kopf.
- woaz (b) (= Pl.) m. Weizen (mhd. weitze, cimbr. boatze, velt. woazn).
- woch (b) (Pl. -chon, Dim. wöchle) f. Woche (mhd. woche, cimbr. bocha, velt. wocho).
- bodail, it. badile).
- bognnát f. die hl. Dreikönigsgabe; aus it. buona annata (?) böi m. (vgl. it. boia Henker) Personenübername.
- bokh el (Pl. -ln, Dim. -lələ) f. Buchensame, Buchel (mhd. büechel, cimbr. puchella).
- wol (b) f. Wolle (velt. wollo, cimbr. bolla). Das Dim. wölele bedeutet ,Wollflocke'.
- wol, wōl (b) Adv. wohl, gut, recht, nach Gebühr: do hast gatant wōl zo schraibn; 's is wōl, as-to mor 's hast khöt; i wart (werde) en wol gā(b)m, was en (ihn) āsteat wōl; Komp. dafür pesor, der Superl. dos peste bedeutet auf das beste, am besten (mhd. velt. wol, cimbr. bo[o]l); wōl m. Liebe, Zuneigung: i han en gewölt on groason wōl.
- bolv (Pl. -le) f. Wasserwage (vgl. it. bolla Blase).
- bold "a' (Pl. -d") f. Bestandteil der ehemaligen weibl. Kleidung (s. o. S. 40).
- wōlə (b)? was denn? Hier bin ich (als Antwort auf das Anrufen): wōlə, mãi khin.
- wolf (b) (= Pl., auch wölf, Dim. wölvlə) m. Wolf (cimbr. bolf). wolkhnən (b) (= Pl. Dim. wölkhnndlə) f. Wolke (mhd. wolke, velt. wolkhn, cimbr. bolkena).
- wöln (b) (Ptz. gəwölt) wollen (velt. weln, cimbr. bēln), s. Gr. S. 197,11; wöln wōl (wohlwollen, gewogen sein, lieben); -wōlštant m. Wohlstand.
- woltv (b) Adv. ziemlich, beträchtlich (velt. wolten).
- wolvl (b) (Komp. wölvlor, wölvloršte) wohlfeil (cimbr. bolvel, velt. wolflo, mhd. wolveile).
- bolzone, -zū (Pl. -zū) Personen- u. Familienübername.
- bombāš m. Baumwollfaden (it. dial. bombāšo).

- borondi' (= Pl., Dim. dile) m. Altarglocke, kleine Glocke (it. Dim. bronzino, zu bronzo, cimbr. burandin).
- wort (b) (= Pl., auch wörter, Dim. wörtle) n. Wort (cimbr. bo[a]rt); wörtln (Ptz. gewörtlt) wörteln, zanken (velt. wertln, vgl. mhd. worten); mit nā, zua.
- börtn (Ptz. gəbörtət) geboren werden, entstehen, entspringen (vgl. mhd. bërn und werden, cimbr. börten, bürten).
- wosprp f. Personenübername; lautl. vgl. dazu waspr.
- bosentát n. pr. Bosentino (im Valsugana).
- bösom f. Weberschlichte (cimbr. bösema, it. bozzina).
- bostonāga (Pl. -āgn, Dim. -ägla) f. Pastinak.
- botp f. Mal, mal (cimbr. botta, it. volta); s. auch vert.
- botega); botegior (Pl. -rn, Dim. -rls) m. Ladenbesitzer (cimbr. bottegher, it. bottegaio); botegior f.
- botschip (Pl. -je) f. Kugel im Boccinspiel (vgl. S. 145).
- bota (Pl. -tū, Dim. -tūle) m. Knopf (zum Zuknöpfen), cimbr. bottún, it. bottone.
- bozo (Pl. -zon, Dim. bozzo Beule, dial. bozzo Flasche, cimbr. bozzo.
- brāvnt (Komp. brēvntvr, brēvntvrštə) brav, gut, geschickt, tüchtig (it. bravo); bravūrv (Pl. -rə) f. Bravour, Tüchtigkeit (it. bravura).
- brazārn umarmen (it. abbracciare).
- bregáldo (Pl. -də) m. Steinpilz (ital. dial. bregaldo).
- briaf (Pl. -vnn, Dim. -vlə) m. beschriebenes Papier, bes. Ur-kunde (vgl. mhd. brief, eimbr. brif, velt. prief).
- brikā (Pl. -kū, Dim. -kūle) Spitzbube, Schelm, Schurke (it. briccone aus langob. bricco).
- brīš (Pl. -špn, Dim. -šle) f. Herrenpilz (it. dial. brīša).
- brobošā' m. Brennsuppe (it. dial. brobrušā' = brodo brucciato).
  brödə (Pl. brö(d)n, Dim. -dlə) f. Brühe (v. Fleisch u. Sauerkraut), Suppe (cimbr. bröde, it. brodo); də gəschābəte brödə Suppe mit geschabtem Brot (s. S. 51).
- brödln (Ptz. gəbrödlt) stammeln, lallen (vgl. mhd. brodelen); mit au, aus; brödlnr (= Pl.) m. Stammler; brödlnrən f.

- brok (Pl. -kn, Dim. brökle) m. kleiner Nagel (cimbr. broke, it. brocco); s. auch nāgl und úanāgl.
- bröl (=: Pl.) m. Name eines Angers (zu mhd. brüel, velt. priel). brüm m. Personenübername (vgl. it. bruma strenger Winter).
- bruntln (Ptz. gəbruntlt) brummen (it. brontolare, cimbr. brunteln); mit ã, au, aus, nã, zua; bruntlor (= Pl.) m. 1. brummender Laut, 2. Brummbär; bruntloren f.
- bruškv (Pl. -kə) f. das Los; lēgn də bruškə die Lose (von verschiedener Länge) zum Ziehen herrichten; ziagn də br. das Los ziehen (it. giocare alle bruschette Strohhalm ziehen).
- wüaln (b) (Ptz. gəwüalt) wühlen (mhd. wüelen, velt. wiəln, cimbr. büln); mit au, aus, vort; ən drekh wüaln də schwāi; wüvlar (= Pl., Dim. -lorlə) m. Maulwurf (cimbr. buoler, velt. wiəlschər).
- wuanan (b) (Ptz. gawuant) wohnen (velt. wūn[en]).
- wuanen (b) (Ptz. gewuant) weinen (cimbr. boanen, velt. woanen von den Tropfen der beschnittenen Reben); mit aus, nä.
- wüaschon (b) (Ptz. gəwüascht) fieberhaft durchstöbern, von Tieren: gierig Futter suchen (vgl. mhd. wüesten, velt. wuəschtln); mit umpr; wüaschor (= Pl.) m. schlauderischer Arbeiter, einer, der alles untereinander bringt (velt. wuəschtlfər); wüaschorən f.
- $b\,\bar{u}\,b\,o$  (Pl.  $b\bar{u}(b)m$ , Dim.  $b\bar{u}bl\vartheta$ ) m. Hummel (vgl. velt. humbl, cimbr. bumpela, it. fuco);  $b\bar{u}b\vartheta l\vartheta$  n. Dim. (in der Kindersprache) Glänzendes, bes. Licht, Funke.
- wuf (b) (Pl. -ü-) Personenübername.
- bulfvn = pelzvn, buls = pelz.
- wundvrn (b) refl. (Ptz. gəwundvrt) sich wundern. Ausnahmsweise wird dies refl. Verb nie mit  $\int ain$  konstruiert (sonst wird gerne  $\int ain$  neben  $h\bar{a}(b)m$  verwendet); wundvr m. Wunder d. i. ein Gegenstand, der Bewunderung erregt.
- buraško m. Personenübername (vgl. it. burasca Sturm).
- wurf (b) (Pl. -ü-, Dim. würvlə) m. Steinwurf: dor hat ən gəjukht (geworfen) on wurf ən khopf, os or hat gəplüatət.
- burgo f. Borgo im Valsugana: gian on do burgo (nach Borgo gehen).

wurm (b) (Pl. würm, Dim. würmble) Schlange; cimbr. burm (für Wurm s. lus. kös).

würst (b) (Pl. -stn, Dim. -stle) f. Wurst, cimbr. bu[a]rst.

wurz (b) (Pl. -zpn, Dim. würzle) Wurzel (mhd. wurz, velt. wurzp, cimbr. burza); butschwurz f. (eigentl. Bockswurzel) gefleckter Schierling.

buschist (v. boschai/vn) verunreiniget, schmutzig, unflätig (vgl. lus. boschai/vn).

butsch (Pl. -ü-, Dim. bütschle) m. Bock (vgl. mhd. butzen stoßweise losfahren, mhd. butsch = strix und butze Klopfgeist, it. Dial. dafür bek Bock); butschhorn (= Plur.) n. Bockshorn (während horn allein doppelten Plural hat).

butschnkā' (Pl. -kē, Dim. -kēlə) f. Meise (vgl. velt. pfutsch-khinig, zu tir. pfutschen schnell hineinschlüpfen (Schöpf 504) und dial. futschen (Fuchs 76). Der zweite Teil -kā ist wohl volksetymol. Umdeutung von König zu it. cantare.

## d (s. auch t).

 $d' = dv^3$ .

 $dv^1$ , dv die (best. Artik.); mhd. diu, die, cimbr.  $de\ddot{u}$ , de, velt. di; Flex. s. Gr. 51.

 $dv^2 = \int v$ ,  $\int e$  (Personalpron.).

dv³, da (Adverb. u. Füllpartikel) da: 's is dv, 's sain dv (es gibt); bo dv welcher, -e, -es (Relat.); vor Vokalen unbetonter Silben meist d': be d' » (wenn ich), be d' vr (be dvr) wenn er, bal d' » sobald, wenn ich (cimbr. da, de, d'); dvhī dahin, verendet, fort (viel seltener dafür hī mhd. hin, velt. hīn); dvhuam daheim; dvin inwendig, innen, drin; dvnā neben, durch dvnā drüben bei (neben, nahe); dvnī(b)m drunten, da unten; dvnīdvr darnieder (auf dem, den Boden); dvrōr draußen. Betont heißt es dā: nīdvr dā, i pin dā velt. dō); də dā(d)nən, dīsə dā(d)nən die, diese da[igen].

 $d\tilde{a}i$  dein (s. Gr. 65); mhd.  $d\hat{i}n$ , velt. dain).

daikšl (Pl. -ln) f. Deichsel (cimbr. daichsela).

dvr 1. bestimmter Artikel (s. Gr. 51 cimbr. der, dar); 2. dir (Nebenf. zu diar); 3. ihr (2. Pers. Plur. des Personalpron.,

Nebenform zu iar); 4. er (Personalpron., Nebenf. zu är), s. Gr. 63.

dpr- (untrennbare Partz. in Verbalkompos.) zer-, er- (selten: ver-) cimbr. dor-, velt. dr-; -deakšon sorgfältig, angelegentlich deakson (s. d.); -hertn (Ptz. -tət) hart machen (mit audpr); -hospn (Ptz. -st) erschreckt auffahren, zusammenzucken (mhd. erhossen, velt. drhosn); -hotprt zerlumpt, zerrissen, baufällig (cimbr. dorhotart); -khenen erkennen, Ptz. -nt, bekannt, berühmt, berüchtigt (cimbr. dorkennen, Ptz. dorkant); -khlekhpn (Ptz. -kht) erklecken, reichen (s gelt dprkhlekht do net), gut von statten gehen (do arbot dorkhlekht on [ihm, ihnen]); -khrankhpn (Ptz. -kht) erkranken, mit nīdor; -khrčaln (Ptz. -lt) mit Krallen, Fingernägeln zerkratzen (cimbr. dorkröln, velt. drkhraln); -läbəgən (Ptz. -gət) zu Leben kommen, sich erholen, trans. zum Leben bringen, beleben, stärken, kräftigen; -laichtn (Ptz. -tət) ohnmächtig werden, mit hidpr, vortdpr, cimbr. dorlaichten (s. laicht); -leschon (Ptz. -scht) intr. erlöschen, trans. auslöschen: -lentəgən (Ptz. -gət) - dorläbəgən, mit audor (cimbr. dorlentegen); -maln (Ptz. -lt) zermalmen, dor hat en dormālt bet štröach (windelweich geschlagen); -müadəgən ermüden (trans.), müde werden (intr.), mit audpr, nīdprdpr; ebenso -müa(d)n (Ptz. -dət), cimbr. dormüden; -naügn (Ptz. -gət) -dprmāln; -nern (Ptz. -rt) erstarren (intr.), erstarren machen (trans.): i han gemuant dyrnern võ vrošt; dor hat mor gemacht dornern de vigor o forzo zo (vor lauter) drukho drau, cimbr. dornerren; -plenkln (Ptz. -lt) durch Stoßen u. dgl. in ein metallenes Geschirr viele Eindrücke machen (vgl. mhd. blenkeln schlagend erschallen machen); -plintn (Ptz. -pluntət) erblinden, trans. blenden (cimbr. dorplinten); -rankln de lailochor bei unruhigem Schlaf die Leintücher zusammenballen; -rātn (Ptz. -tət) erraten (cimbr. dorraten, velt.  $drr\bar{\varrho}tn$ );  $-r\bar{u}(d)n$  (Ptz.  $-d\partial t$ ) zerrütteln, in Unordnung bringen (bes. v. Faden, Strähnen u. dgl.), mhd. zerrütten, cimbr. zorrüden, velt. drritln, mit audor, ausdor; -schlägn (Ptz. -ak) zerschlagen, zerbrechen (s mesor, dor orologo (Uhr), dor tsolrībl (Rauchfaß) is dorschlak; -schrakhon (Ptz. -kht) erschrecken (intr.) audorschrakhon (intr.) erschreckt vom Schlafe auffahren; -schrekhon (Ptz. -kht) erschrecken (trans.), verscheuchen; -štarn (Ptz. -rt) erstarren (võ vrošt); zu mhd. starren, velt. drschtärn, vgl. cimbr. star; -štian (Ptz. -štant) erstaunen (cimbr. dorstenan); -störn (Ptz. -rt) verstören; -värn (Ptz. -rt) erfahren (velt. drförn); -wekhon trans. er-, aufwecken, intr. er-, aufwachen; -wērn obsiegen, refl. sich der drängenden Schulden und Gläubiger erwehren (cimbr. dorberen); -wervon (Ptz. -orft) eine Frühgeburt werfen (bei Tieren): v dorworvots khalbe (cimbr. dorberfen); -wischon (Ptz. -wischt) erwischen, bekommen, erhalten (cimbr. dorbischen); -würgn (Ptz. -get) erwürgen (velt. drwirgn); -zaklt zerlumpt; -zern (Ptz. -rt) zerreißen; -zotort zerlumpt.

dāror daher, darum.

dvrmit damit (mit dies...) -müa m.: i nim mor ənsel dvrmüa (Mühe); -nā darnach; -pai dabei, dazu, außerdem; -sel derselbe, jener (s. Gr. 66); -sidvr seit (dvrsidvr gestvrn), s. sidvr; -vār vorher (ən tā' [Tag] dvrvār; -vā davon, fort, weg; -vār štian dafür stehen, gut-, garantieren; -wail hām Zeit, Muße haben.

d n r z u a dazu; in der Verbalkomposition betont, trennbar:
-eson als Zuspeise essen; -schrai(b)m dazu, hinzu schreiben.

dns 1. best. Artik. Neutr. Sing) das (mhd. daz, cimbr. dez, velt. s [demonstr. des]). 2. (Vor dem Superl. der Adverbien) am: dizn da (dieses da) gevalt mor dns mearorste, halt e (habe ich) dns liaborste; s. Gr. 50 u. 61.

daum (Pl. aü, Dim. daümble) m. Daumen (mhd. dûme, velt. daum, cimbr. daumo).

daz (bei adverb. Ausdrücken) des: daz ābvš, morgvš.

do 1. best. Artik. ,die' (dv) (s. Gr. 50); 2. Personalpron. ,dich' (s. Gr. 63).

deakson (Ptz. godeakst) wasserdicht machen (durch Einweichen), mit au; es ist mit mhd. tîch, velt. taich in Verbindung zu bringen (vgl. Schatz, M. v. J. S. 101); eimbr. dechseln, velt. deakhtn[on].

dēbl (Komp. -blvr, -rštə) schwach (cimbr. debel, it. debole).

- dēdln (Ptz. gədēdlt) leise trällern, dēdl dēdl summen, mit au;
  dēdl on dēdl, māi groasvr löfl d. i. juhe, nun kann ich einen großen Löffel gebrauchen, mich satt essen; dēdlor (= Pl.) m. 1. trällernder Laut; 2. einer der dēdlt; dēdlorin f. (Pl. wie m.).
- dekn m. Personenübername (eig. Dekagramm).
- dəkā m. Personenübername (eig. Dekan).
- dəkāno (Pl. -nə) m. Dechant (it. decano).
- dekh (Pl. -khon, Dim. -khlə) f. Decke, Kotze, (mhd. cimbr. decke, velt. dekho); dekhon (Ptz. gədekht) decken, mit ābə, au, nā, zua.
- dokret (Pl. -tn, Dim. -tlo) m. Dekret, schriftlicher ämtl. Auftrag (it. decreto).
- delont drüben, jenseits (in der Betonung abweichend von it. di là); vgl. mhd. jënent (velt. entn); cimbr. dellant; durch delont (weiter hinüber, weiter drüben), här delont weiter herüber, weiter hüben.
- deliberārn befreien (it. deliberare), mit aus, vort.
- de-mo nur, eben (it. dial. de-mo, cimbr. demo, zu it. motto, frz. mot).
- denv dann, sodann, darnach (mhd. denne).
- dənunziārn verklagen, hinterbringen, angeben (it. dinunziare).
- dapendarn abhängen, auf etwas angewiesen sein (it. dipendere).
- der (Pl. -rn, Dim. -rlə) f. Darre, Hürde zum Trocknen von Gras, welches mit der Sichel geschuitten wurde (mhd. darre, velt. dērn); dern (Ptz. godert, intr. auch godort) dorren, dörren, mit abə (ār), au, aus, hī, vor; mhd. derren, velt. dērn (trans.), dērn (intr.).
- došerto (Pl. -to) Wüste, Öde (it. deserto).
- dešīdərārn ersehnen, verlangen (it. desiderare), mit au; dešidéryo m. das Verlangen, die Begierde (it. desiderio).
- dešpararn verzweifeln (it. disperare); desparaziu' f. Verzweiflung (it. disperazione).
- deštvr (Komp. deštrvr, deštrvršte) bequem, gelegen (Adj. u. Adv.), zu it. Adj. destro; cimbr. destar, -er.

- dəštīno (Pl. -no) m. Schicksal, Bestimmung (it. destino); deštinārn bestimmen, festsetzen, mit umpr (it. destinare).
- deštörn (Ptc. -rt) refl. sich abgewöhnen (einen Fehler, eine Ungeschicklichkeit); vgl. it. distorre.
- dəštrüyərn zerstören, vernichten, zugrunde richten (it. distruggere).
- døterminarn festsetzen, bestimmen (it. determinare).
- devoto m. -to f. Sing. (Pl. -te), Adj., andächtig (it. divoto); devozia' f. Andacht (it. divozione).
- dəzembrə m. Dezember (it. dicembre); auch khristmanot.
- dəzīdərn entscheiden (it. decidere).
- digitarian in dich (betont, s. Gr. 63).
- diamánt m. Diamant (velt. tiomont).
- dianošt m. Dienst, Gefälligkeit, Gefallen (mhd. dienest, cimbr. dinost, velt. dienesth).
- diap (Pl.) m. Dieb (mhd. diep, cimbr. diip); dia(b)m (Ptz. gadiabət) stehlen (mhd. dieben).
- diarn (Pl. -non, Dim. -ndlo) f. Mädchen, Jungfrau, Tochter (mhd. dierne, cimbr. diarna, velt. diorn Magd); für Magd s. lus. sorvo.
- diféto (Pl. -tn, Dim. -tlə) m. Fehler (it. difetto); difetä'rt defekt, mit Fehlern behaftet (zu it. difettare).
- difīzilə schwierig (it. difficile); 's is an difīzile (es ist schwierig, beschwerlich).
- dikh (Komp. -khpr, -rštə) dick, beleibt (mhd. cimbr. dicke, velt. dikh).
- dilo (Pl. -ln) f. Diele, Tenne, Scheune (mhd. dille, cimbr. dilla, Schöpf 83: dill' u. s. w.).
- diŋkh (= Pl. u.-khor, Dim.-khlə) n. Ding, Sache, Gegenstand, auch Ersatzwort für jede Benennung, welche dem Sprechenden unbekannt ist oder gerade nicht einfällt (mhd. dinc, cimbr. dink, velt. diŋ); diŋələ (eig. Dim. zu \*diŋ) Spielzeug der Kinder; diŋkhon (Ptz. gediŋkht) etwas tun, wofür der Ausdruck dem Sprechenden nicht sofort einfällt, deshalb kann es mit allen in Lusern gebräuchlichen Präfixen zusammengesetzt werden.

- dīo Gott (it. dio); es wird nur als Ausruf o dīo! verwendet, sonst wird dafür got dor hear gebraucht.
- dirīyərn dirigieren, irgendwohin bestimmen, leiten (it. dirigere); direzión f. Richtung, Adresse (it. direzione).
- difor (Flex. s. Gr. 66) dieser (mhd. cimbr. diser).
- dišėnjo (Pl. -njo) m. Zeichnung, Plan (it. disegno); dišenjārn zeichnen, bezeichnen, anschaulich machen (it. disegnare).
- dišertārn desertieren (it. disertare); disertōr (Pl. -tōr) m. Deserteur (it. disertore).
- disforenziarn unterscheiden (it. differenziare).
- dišgradārn degradieren (it. degradare).
- diškórarn gemütlich plaudern (velt. tischkuriarn, it. discorrere); diškóršo (Pl. -ša) m. Plausch (velt tischkúrsch, it. discorso).
- d i š p e n š v f. Dispens (it. dispensa); dispensarn dispensieren (it. dispensare).
- dišpét (Pl. -tn) Verhöhnung (durch Worte oder Zeichen); per dišpét (zum Trutz); it. dispetto.
- dišpiogārn (dę-) erklären, mit vūr (1t. spiegare).
- disprezare, gering achten (it. disprezzare).
- dištä'št soeben, vor kurzem (aus jüšt eben gerade äšt jetzt?); äšt on dištäšt dann und wann.
- dištiyarn aufhören (it. destare).
- dištinwern unterscheiden (it. distinguere).
- diventārn werden (alleinstehend) it. diventāre; dafür auch auvorkhemen.
- divertire unterhalten (refl.); it. divertire; divertimento) (Pl. -to) m. Unterhaltung (it. divertimento).
- dizo (Neutr. zu dīsor) dieses (cimbr. ditzan); Flex. s. Gr. 66. do (unbetont) du (Flex. s. Gr. 63).
- do(b)m droben, oben.
- dókhtur (Pl. -tür, Dim. -türlə) m. Doktor (Arzt); velt. dokhtr, lt. doctor, cimbr. dottúr, it. dottore.
- don Herr (Titel für Priester); it. don.
- dópo dann, darauf, hernach, nach (it. dopo).
- dorn (Pl. ö, Dim. dörndle) m. Dorn, Stachel der Insekten:

Hirn u. Wackernell, Quellen u. Forschungen. X.

- s wesp hat mur ge(b)t un dorn (hat mich gestochen): i pin en v dorn en de oagn (mhd. cimbr. dorn, velt. deurn).
- $d \, \bar{o} \, r \, t \, dort.$
- dotring f. Unterweisung in der Religion (it. dottrina).
- dovä'r (Pl. -re) m. Pflicht (it. dovere); i pin en dovär (ich habe die Pflicht).
- drai drei (velt. drai, droi, cimbr. drai); draizv[no], draizokh
  (s. Gr. 70); draizono Familienübername; draivuas m. Dreifuß (Küchengerät).
- drapo (Pl. -pə, Dim. dreplə) m. Überkleidungsstoff, Schleier (it. drappo).
- drāt (Pl. ä, Dim. drätle) m. Draht (cimbr. drat).
- drau darauf (velt. drau), in der Verbalkomposition trennbar, betont: -r\(\rho a\st n\) auf eine Speise, die mit geriebenem K\(\bar{a}\set e\) od. Sardellenst\(\bar{u}\)ckchen \(\bar{u}\)berstreut ist, kochende Butter sch\(\bar{u}\)tten (s. o. S. 51).
- draus (mhd. drûz, velt. draus): ginn /nn draus (draus kommen, sich einer Sache glücklich entledigen); so is draus zo borātn [so] sie hat das Heiratsalter, die Heiratsgelegenheit hinter sich.
- drekh m. Dreck, Kot (mhd. drëc, velt. drekh, cimbr. dreck).
- drēnen (Ptz. gedrēnt) drehen (mhd. dræ[je]n, cimbr. drenen, velt. dran[en]), mit au, aus, vor, zua.
- dreschon (Ptz. godroscht, e) dreschen (mhd. dreschen, cimbr. dreschen, velt. dreschn); mit ābo (ār), aus, durch, zua; dreschor (= Pl.) m. Drescher, dreschoron f. (Pl. wie Mask.).
- drin drinnen (mhd. velt. drin); in der Verbalkomp. (betont, trennbar) drein-, ein-, hinein-; -əmpiombārn hineinlöten (z. B. eine Nadel in die Brosche), də zen (die Zähne plombieren); dor is drinəmpiombārt ən pet (ans Bett gefesselt); -schmetorn vn balə ein Ei (in die Suppe und dgl.) einrühren.
- drischl (Pl. -ln, Dim. -ələ) m. Dreschflegel (mhd. drischel, cimbr. drischela, velt. drischl).
- drist (Pl. -stn, Dim. -stle) f. großer Schober, bes. von Heu und Streu (cimbr. drista, Schöpf 91: drist, in Fennberg

- drischl; es bedeutet also ursprünglich etwa gedroschenes Stroh).
- drizn! pack dich fort! (vgl. it. d/i]rizzare wohin weisen, zu-rechtweisen).
- $d r \ddot{o}(b) m$  (Ptz.  $g \Rightarrow dr \ddot{o}b \Rightarrow t$ ) drohen, verbieten (mhd.  $dr \ddot{o}uwen$ , cimbr.  $dr \ddot{o}ben$ , vgl. velt.  $dr oan[\Rightarrow n]$ ).
- $dr\bar{u}bpr$  darüber (velt.  $dr\bar{u}war$ ).
- drukh m. Druck drukhon (Ptz. godrukht) drücken (mhd. cimbr. drucken), mit aus, ont, nā, nīdvr, zua.
- drum um-herum; in der Verbalkompos. betont, trennbar; -schmekhon an etwas herum riechen, schnobern.
- druntnr darunter (mhd. drunder, velt. druntr); in der Verbalkompos. betont, trennbar; -naügn mit etwas vermengen und das Gemengsel zerstampfen (velt. druntrnoidn).
- $d\bar{u}$  du (betont); Flex. s. Gr. 63; mhd. velt. du.
- d a a wint m. Name eines warmen Windes (Tauwind, zu ahd. dôan schmelzen intr.; cimbr. doan bint).
- d ū b i o m. Zweifel (it. dubio); lēgn ən dūbio epps etwas bezweifeln: dubitārn zweifeln (it. dubitare), mit au.
- $d \bar{u} d l n$  (Ptz.  $g \circ d \bar{u} d l t$ ) dudelu, auf einem Instrumente stümperhaft musizieren, viel trinken; mit aus;  $d \bar{u} d l / akh$  m. Dudelsack (velt.  $t \bar{u} d l s \circ kh$ ,  $t \bar{u} d l n$ ).
- dün (Komp. -nvr, -nvrštə) dünn (mhd. cimbr. dünne, velt. dinv).
- dunkwa, donko also, daher (it. dunque, dial. donca).
- duηkhon (Ptz. godunkht) tunken (mhd. cimbr. tunken, velt. dunkhn), mit au, drin, in, nīdor, zua.
- dupl doppelt (cimbr. duppel, velt. toplt, it. doppio); düpln (Ptz. godüplt) doppelt nehmen, falten, mit au, zua.
- dur (Komp. dürpr, dürprštə) dürr (mhd. dürre, cimbr. durre, velt. dūrv); dür f. Dürre, Trockenheit (mhd. cimbr. dürre, velt. dīrv).
- durch drüben, hinüber: durch dört (od. fe(b)m) dort drüben, hinüber (zu mhd. durch, wofür lus. tor). In der Verbalkompos. betont, trennbar mit der Bedeutung hinüber, seltener ,durch, durch und durch, vollständig, ganz'; -khearn von der bisherigen Richtung abschwenkend hinüber gehen,

trans. hinüberlegen; -loavon hinüberlaufen (,entlaufen' = vonkian); -pōrn hindurch bohren, stechen: dvr hat durchgəpōrt də vlekh (mit Bohrer, Flintenkugel), də kārt (mit Nadel); sich durchdrängen: i pin durchgəpōrt (durch die Menge); -trefon hinüber neigen und drüben (mit dem Kopfe) anstoßen; -trezon hinüber necken, narren; -vaŋən anfassen und zu sich hinüber ziehen; do möst s durchraŋən du mußt es zu dir hinüber ziehen; wētorn gegen die andere Seite hin ausbreiten, so daß es teilweise hinüberreicht, hinübertragen und drüben ausbreiten.

- dūršt m. Durst; dūrštə (Komp. dūrštegor, -əgorštə) durstig (mhd. durstec, cimbr. dorsteg, velt. durschtig); dūrštn (Ptz. gədūrštət) dürsten (mhd. cimbr. dürsten, velt. dirschtn), mit dor.
- d ūz (Pl. -zvn) f. Streich, Schlag (dial. dutz bei Fuchs 56, vgl. vertutzen).

e.

- a (Nebenform zu ī, s. Gr. 63) ich.
- each vr (Pl. -rn, Dim. -rlə) m. Ähre (mhd. eher, cimbr. egar, velt. ēchər); each vrn (Ptz. geach vrt) Ähren treiben (vgl. mhd. eheren, Ähren lesen; velt. ēchərn); də gäršt each vrt od. jukht də each vrn).
- e appr (Komp. eapror, eaprorste) schneefrei (mhd. æber, velt.  $\bar{\varrho}pr$ ); eapvrn (Ptz. geeapprt) schneefrei werden, trans. schneefrei machen, den Schnee entfernen (mhd. [er]æbern, cimbr. aparn, velt.  $\bar{\varrho}prn$ ), mit  $\bar{a}be$ , aus.
- eards f. Erde (mhd. ërde, cimbr. earda, velt. eards); de roat evrds (Flurname).
- earšt erst (Numerale); mhd. êrst, cimbr. earst, erst, velt. erscht. ēdl (Komp. -lor, -lorštə) edel. zart, fein (nicht für sittliche Eigenschaften); mhd. cimbr. edel, velt. in ēdlwais u. dgl.; ēdlv eardə feine, fruchtbare Erde; ēdlwais m. Edelweiß.
- eféto m. Effekt, Erfolg, Ausgang (it. effetto).
- ek (Pl. ekor, Dim. ekələ) n. Eck, Hügel, Anhöhe, Bergvorvorsprung (mhd. cimbr. ecke, cimbr. auch egge, velt. ek).

  Als Flurname: də ekələ; s ek von bfaf; s ek von rem

- (Raben); s ek võ dor prāch; s ek von šprun; s ek von zāülə; s hoachek; s ronkáūek.
- éklštorz (Pl. -znn, Dim. -örzle) m. Salamander, etwa mit (Blut eg el (mhd. ëgel) zu verbinden (mhd. egeles ist unsicher), zum zweiten Teil vgl. mhd. storz (sturz), Trauerkleid, zu mhd. sterzen.
- éko siehe da! da hast du es! (it. ecco).
- ekštro extra, außerdem, dazu noch, besonders (lat. extra).
- el (Pl. eln, Dim. elələ) f. Elle (mhd. elle, cimbr. ella, velt. elv); elstekh m. Ellenstab (cimbr. ellestap).
- el n. Genick: s khin is als (ganz) gərrätət (wund gefegt) afs (od. afn) el (cimbr. ello, mhd. nël).
- elétriko m. Elektrizität (vgl. it. Adj. elettrico).
- elevazia f. (l') Wandlung (der Messe), it. elevazione.
- éltom in: võ eltom infolge des Alters, vom Alter; vgl. cimbr. elte/kot].
- əmayinārn refl. sich einbilden, vorstellen: i ha(m) mor son əmayinārt ich habe mirs gedacht (it. imaginarsi).
- emoróide pl. t. Hämorrhoiden (it. emoroidi).
- empnr (= Pl.) m. Eimer (mhd. eimber, cimbr. empar, Schöpf 104 êmper [velt. emər]).
- omparmon (Ptz. omparmp) erbarmen, leid tun (mhd. erbarmen, cimbr. dorparmen, velt. drpormon): dizv mentsch omparmpmer.
- s m p e dīrn hindern (it. impedire); smpedimento (Pl. -ts) m. Hindernis (it. impedimento).
- əmpēnən (Ptz. əmpēnt) refl. entwöhnen, eine Gewohnheit autgeben.
- əmpfaln (Ptz. əmpfalt) mißfallen (vgl. mhd. enpfallen, cimbr. infallen); 's hat mpr əmpfalt.
- ampfanan (Ptz. ampfank) aufnehmen, anerkennen (z. B. als Kinder, Verwandte); vgl. mhd. enpfahen, cimbr. enfangen.
- mpiantārn irgendwohin setzen, versetzen (von Pflanzen und Menschen): se is ampiantārt se(b)m (sie steht da) bet v khutv hhindor (vgl, it. impiantarsi); mit drin, nīdor.
- əmpiastrv (Pl. -strə, Dim. -estvrlə) f. Pflaster (zum Auflegen); it. impiastra.

- əm portarn wichtig sein, auf sich haben (it. importare); əmportantə wichtig (it. importante).
- əmportunārn belästigen (it. importunare).
- amporvon (Ptz. amporft) refl. sich verdrehen, krümmen (von Holz); eimbr. imporfen sich, vgl. velt. antwerfn.
- on 1. ihn, ihm, ihnen, ihr (Dat.), sich (refl. 3. Dat. f. alle drei Geschlechter Sing. Pl.). 2. in, an (on do hent, on on tage), innerhalb (on v woch). 3. verkürzt aus ,dem, den' i han gofāk (gesehen) on pruador, i han 's khöt (gesagt) on pruador. 4. Bloßes Dativzeichen: on or muator (einer M.) tüat 's ant.
- en (Komp. enpr, enpresto) eng, schmal (mhd. enge, velt. enp); enpre (Ptz. goenprt) verengern (vgl. mhd. engen), mit aus, zua.
- ēnv, ānv ohue: i tüa dvr (dir) ēnv ich weise zurück, pfeise darauf (it. faccio senza); i pin ēnv ich habe nichts.
- endprn (Ptz. geendort) ändern, wechseln (mhd. endern, velt. andrn).
- and ormio m. Schlafmittel (ital. dial. indormio).
- anfina am Ende (it. in fine).
- anfluenza f. Influenza (Krankheit, it. influenza).
- anformarn refl. informieren, erkundigen; i pin anformart (unterrichtet); it. informarsi; anformazia f. (l') Erkundigung (it. informazione).
- əngroparn verkuüpfen (it. ingroppare).
- engūrarn anwünschen (einem etwas); it. augurare; mit au, nīdor, nā; əngūro (Pl. -rn) m. böser Wunsch (/v hat ən gəmacht vn əngūro); it. augurio.
- ənyūriv (Pl. -riə) f. (l') Injurie, Unbill (it. ingiuria); ənyuriārn schmähen (it. ingiuriare).
- əηkánto (Pl. -tə) m. Versteigerung (it. incanto): gian al əŋ-kanto (versteigert werden), machon gian al əŋkanto (versteigern lassen).
- ankāšārn refl. das Domizil aufschlagen (it. dial. incasarsi).
- anken entgegen (mhd. engegen, cimbr. intkegene, velt. enkegn).
- $e \eta k h l$  (= Pl. u. -ldvr) m. der äußere Fußknöchel (der innere:  $sp\bar{\imath}gl$ ), mhd. cimbr. enkel, velt.  $e\eta k h l$ ).

- ənklənārn zu etwas hinneigen, für etwas geneigt sein (it. inclinare).
- ankontrārn begegnen, mit drin (it. incontrare).
- əŋkoronārn krönen (it. incoronare), erwählen (zum Vorsteher einer Gemeinde, Genossenschaft, Gesellschaft, Bruderschaft u. dgl.).
- ankrötscht (Ptz.) erstarrt (vgl. cimbr. dorkreschen sich; velt. krētschn, Schöpf 216 grötschen ,unbehilflich, langsam arbeiten').
- $e \eta l$  (= Pl. u. -ldvr, Dim. eyələ) m. Engel (mhd. cimbr. engel, velt. eyl).
- e y l p ō g ə, -ō- (Pl. -ō-) m. Ellenbogen (velt. eylpeugn, cimbr. engil pogen, mhd. ellenboge).
- an senjarn refl. sich umtun, sich behelfen (it. ingegnarsi, dial. insenjarša); ansanjivr (Pl. -rn, Dim. -rla) w. Ingenieur (it. ingegnere).
- ənsimənīrn sinnverwirrt machen, Ptz. -īrt, v-n ənsimənīrotor ein verwirrter Kopf (it. dial. insiməni[to]); vgl. auch mhd. schim, it. scemare.
- ənštriārn verhexen (it. dial. instriare), s. štriv.
- ent n. Ende (eines Leinwandstückes) 's hat s ent af poads de faitn (af poa(d)n en f.); eimbr. ente, velt. ent.
- ənt- (Präfix bei Verbalkomp.) ent- (cimbr. int-, velt. ənt-) vor p (od. b [w] > p) wird es zu əm- (vgl. əmpēnən); -schlā-von einschlafen; -vaštn nur so viel essen, daß man nicht mehr nüchtern ist (cimbr. intfasten).
- entanto indeß (it. intanto).
- antendarn verstehen, beabsichtigen, intr. überein kommen:
  bvr (wir) sain antendart v so on v so (it. intendere).
- əntrārn hineingehen, zur Sache gehören: du əntraršt dv net dich geht es nichts an (it. entrare); əntrādv (Pl. -də) f. Einkommen, Erlös (it. entrata).
- antrigārn verwirren, verwickeln: dor fik (sieht) ja antrigart (od. loada) er steht ratlos da (it. intrigare).
- əntruam (Pl. -üa-) m. (seltener truam) Traum: dor hat gə/äk (gesehen) ən on əntruam, i pin gant ən on əntruam (habe geträumt); əntruamən (Ptz. -mp) träumen, mit au; i pin

- entruamp, i han me entruamp (mhd. troumen, cimbr. intromen, velt. entrāmen).
- əntrukhon (Ptz. -kht) wiederkäuen (cimbr. intrücken, vgl. velt. haidrukhn, Fennberg inkui(d)n).
- ənzamparn refl. sich verstricken, hängen bleiben (it. dial. ənfamparsə).
- enziāno f. Enzian (it. genziana, dial. ensiāno, velt. enzian m.).
  epor etwa (ahd. ëtteswār, velt. epr, cimbr. eppa zu mhd. ëtwā):
  epor v boto (einmal), epor v vērt (einmal).
- epvs etwas (mhd. ëtewaz, velt. epss. epis).
- eresia. großer gotteslästerlicher Fluch, Blasphemie (zu it. eresia).
- erlv (Pl. -le) f. Stechpalme (vgl. mhd. erle, velt. ērl); dv wil erlv f. Epheu; ērlv Adj. zu erlv (vgl. mhd. erlîn, velt. ērl-): ērlv holz, loap u. s. w.
- ertv m. Erchtag, Dienstag (altbair. eritag, cimbr. ertag, velt. ertig).
- erte (flekt. -teg) Adj. wacker, rechtschaffen (mhd. ertec, cimbr. ertig).
- ertsch m. Personenübername.
- es v m. Essig (mhd. e33ich, cimbr. ezzeh, velt. esig).
- ę śām ə (= Pl.) m. Prüfung (it. esame, velt. ęksamo f.); ęšaminārn prüfen (it. esaminare).
- eson (Ptz. gest) essen (mhd. ëzzen, cimbr. ezzen, velt. esn), mit ābo (ār), au, aus, auvor, mit; esor (= Pl.) der viel ist, Essender überh.; esoren f. (Pl. wie Mask.).
- esaudīrn erhören (it. esaudire).
- esch (Pl. eschon, Dim. eschle) m. (so!) Esche (mhd. asch, cimbr. escha, velt. escho); eschon (Adj.) Eschen-.
- esch f. Asche (mhd. esche, cimbr. escha, velt. aschn m), eschon Adj. aschern, Aschen-; eschormito m. Aschermittwoch; eschorn (Ptz. geeschort) äschern, mit Asche bestreuen (velt. aschern), mit au, aubo.
- esagan (Ptz. gaesagat) Essiggeruch haben (velt. esalan, mhd. ezzichen), mit Essig begießen (den Salat).
- esémpio (Pl. -pis) m. Exempel, Beispiel (it. esempio).
- ešištarn existieren, vorhanden sein (it. esistere).

- esl (Pl. -ln, Dim. esələ) f. Nessel (mhd. nezzela, cimbr. nezzela, velt. prénesl)
- ēšl (= Pl. u. -ldvr, Dim. ēšələ) Esel (mhd. cimbr. esel, velt. ēsl). ešt (Pl. eštvr, Dim. eštlə) n. Nest (mhd. nëst, cimbr. nest, velt. escht).
- $e \check{s} t r n [ch]$  m. Estrich (mhd. estrich, cimbr. estarach, velt. eschtrv).  $e t \acute{a}$  f. (l') Alter (it. età).
- etlv (auch Sing. etlvr, -lvnv, -lvs) etlich[e], manch; mhd. ëte-lich, velt. etlinv (Pl.).
- ovīvp! lebe hoch! it. eviva.
- ez (Pl. ezpn, Dim. ezle) Weideplatz (mhd. etze, Schöpf 21 aetz); ezpn (Ptz. geezt) weiden (trans.), mit ābe, au, aus (mhd. cimbr. etzen).

## f (s. auch v).

- fabriziar (Pl. -rn) m. Kirchpropst (cimbr. fabricier, it. fabriciere).
- $f \bar{a} dv$  (Pl.  $f\bar{a}(d)n$ , Dim.  $f\ddot{a}dl_{\theta}$ ) f. Zauberin (cimbr. fada, it. dial.  $f\bar{a}dv$ ).
- fadəgārn ermüden (it. dial. fadigār), mit nīdvr; fadīgə (Pl. -gn) f. Mühe, Beschwerde, Anstrengung (it. fatica).
- fagót (Pl. -5-, Dim. -5tle) m. (Reise)bündel, fig. Laus; dor macht en de fagót er schnürt sich sein Bündel d. h. er stirbt (cimbr. fagót, it. fagotto).
- faige (Pl. -gn, Dim. -gle) f. Feige (mhd. vîge, velt. faige); faigepuam m. Feigenbaum.
- fal (Pl. fal(d)n, Dim. felələ) f. (Toll)falte (mhd. valte, cimbr. falda, velt. foldv), s. auch fiz; fal(d)n (Ptz. gəfalt) falten mhd. valten, velt. foldn), mit au, bo, zua.
- falirn fehlschlagen, Hab und Gut verlieren, Bankerott machen.
  falimento m. (il) Konkurs, Bankerott: dur hat gejukht il falimento (ist bankerott geworden); it. fallire, -imento.
- family v (Pl. -ye, Dim. -yele) f. (la) Familie (it. famiglia).
- famošo berühmt (it. famoso, velt. fərmost).
- fantašín (Pl. -ia) f. Phantasie, Einbildung (it. fantasia).
- far (Pl. -rn, Dim. ferle) f. Farnkraut (mhd. varn, cimbr. varm, velt. pforwv [Pl. -rwm]).

- farfalv (Pl. -ln, -älələ) f. Schmetterling (it. farfalla, vgl. ahd. vîvaltra, bair. faierfaltr).
- faschi' (Pl. -in, Dim. -ile) m. Reisig-, Holzbündel (cimbr. fúschina, it. fascina).
- faštīdio (Pl. -die) m. Überdruß, Eckel, Schwindel, Ohnmacht (it. fastidio, Schöpf 124 fastidi).
- fato (Pl. -tə) m. (il) Ereignis, Tatbestand (it. fatto).

favolv (Pl. -le) f. Fabel (it. favola, velt. fowl).

favorirn begünstigen (it. favorire).

fazə (flekt. -əg) spöttisch, fratzenhaft (vgl. mhd. fatzen, foppen). fāzilə leicht (zu tun), wahrscheinlich (it. facile).

fēdo f. Glaube, Vertrauen (it. fede).

feráto (Pl. -t.) f. Eisenbahn (it. dial. ferato).

ferīrn verwunden (it. ferire), mit au; ferīdo (Pl. -də) f. (la) Wunde (it. ferita).

fermarn zum Stehen bringen, hemmen (it. fermare).

féro (vgl. it. ferro Eisen) Personenübername.

fevraro m. Februar (it. dial. fevraro); daf. auch hornun.

fiank (Pl. -kn) m. Flanke, Hüfte (it. fianco).

fidarn trauen, vertrauen (it. fidare).

fiern (Pl. -rn, Dim. -rle) f. Markt (it. fiéra).

- figūrv (Pl. -re u. -rn) f. Figur, Gestalt, auch als Schimpfwort (it. figura); figurārn refl. sich vorstellen (it. figurars).
- $f \bar{\imath} k v r \ (= Pl., Dim. -rl \vartheta)$  m. Sackpfeife (vielleicht onomatop. fik fik der Vögel).
- fil so sehr, so viel, so stark . . . (als): fil as or hat gəmök (gekonnt), vgl. it. fino che poteva.
- filn f. Reihe; on filn in einer Reihe (it. fila).
- filō (Pl. -lō) m. Plauderstube, Besuchsort (wie velt. hoamgort), eigentl. Spinnstube (it. dial. filō zu filare).
- filzon (Ptz. gəfilzt) kämmen (zu mhd. vilz, Schöpf 136 auffilzen), mit aus; filzor (= Pl.) m. Kamm (cimbr. vilzar, Schöpf 136 filzer).
- fin bis (it. fino); finomái (verstärkt) bis, sogar; fin ás bis daß.
- finánz (Pl. -enz, Dim. -enzle) m. Finanzer, Grenzwächter (it. finanziere).

- fina (Komp. -agur, -aguršta) fein; v finagur khopf (ein talent-voller Mensch); it. fino.
- $fi \phi k$  (Pl. - $\phi k$ , Dim. - $\phi k l_{\theta}$ ) m. Troddel, Quaste, Büschel von Wolle, Fäden u. dgl. (it. fiocco).
- fioriman pl. t. Heublumen, -abfälle (zu it. fiore).
- firmomént m. Firmament.
- firmen (Ptz. gefirmp) das Sakrament der Firmung spenden (mhd. firmen, velt. firmen), mit au, aus, nider.
- fiz (Pl. -znn, Dim. -zlə) (Steh)falte, Schnur mit eingefädelten Gegenständen; n fiz koráln, kheštn etc. (cimbr. fitze, vgl. mhd. vitze); fiznn (Ptz. gəfizt) falten (vgl. mhd. vitzen), s. auch fal.
- flādl (Pl. -ln, Dim. flädələ) f. Flade, dünne Schnitte von Speck, Wurst u. dgl. (mhd. vlade, cimbr. flada).
- flap (Komp. -pvr, -pvrštə) welk, matt herabhängend (cimbr. flap; vgl. dial. Flappe bei Fuchs 76); flapvt (Komp. -tvr, -tvrštə) haderweich, ganz welk; flapv (Ptz. gəflapət) welken, die Blätter hängen lassen, mit ābe, nīdvr.
- flatvrn (Ptz. gəflatvrt) flattern, fliegen (velt. flotərn, vgl. mhd. vladern), mit abe, au, aus, hī on här, nīdvr, umvr, vort, vudvr, zua; flatrvr (= Pl.) m. plötzliches Flattergeräuch: dvr vögl hat gəmacht vn flatrvr.
- flechtn (Ptz. gəflechtət) flechten (mhd. vlëhten, cimbr. vlechtern), mit in: i han in-gəmöcht-flechtn (ich habe einflechten müssen) zwoa ruatn ən v pen (in einen [kleinen] Wagenkorb).
- flotv f. Schar, Menge z. B. von Vögeln (auch khutv); vgl. it. flotta.
- flundor m. Flitter, abgenützte, schlecht gefertigte Gegenstände, Plunder (vgl. dial. Flinder bei Fuchs 78).
- flutorn (Ptz. gəflutort) = flatorn in Bedeutung u. Komp.; beide Wörter dienen als Ersatz für das fehlende "fliegen"; cimbr. vludarn, velt. flutrn; flutror = flatror; flutormaus f. Fledermaus (cimbr. fludermaus; velt. flutrmaus).
- fodro f. Unterfutter bei Kleidern (it. fodera); fodrārn (ein Kleid) füttern (it. foderare), mit au, in; fodro (Pl. -dro, Dim. födorlo) m. Futteral, Scheide (it. fodero).
- folgráit Folgaria, Name einer Berggemeinde bei Roveredo.

- folknt (Komp. -vtvr, -vtvršte) dicht, gedrängt (vgl. ahd. folc Heereshaufe).
- folyo (Pl. -yə, Dim. fölyələ) m. Zeitung[sblatt] (it. foglio).
- fondo (Pl. -də) m. Fond, Grund (räumlich), Hintergrund (it. fondo); fondomént (Pl. -tn, Dim. -tlə) m. Fundament, Grundlage (it. fondamento).
- for  $m \bar{a} r n$  1. bilden, ausmachen (it. formare); 2. = fermarn (wohl mit Anlehnung an die deutsche Vorsilbe ver- lus. vor-).
- fortái m. Rühreier (it. dial. fortáin Pfannkuchen).
- fortūno (Pl. -no) f. (la) Glück (it. fortuna); fortunárt (Partizipialadj.) begünstigt, glücklich (it. fortunato).
- forzo (Pl. -20) f. (la) Kraft (it. forza); v forzo zo paito vor lauter Warten, mit langem Warten.
- forzél f. Name eines Hügelrückens (vgl. velt. fortschello, Bergsattel zwischen Durnholz im Sarntal und Latzfons). Die Luserner haben eine untor- und eine öberforzél.
- fostái m. Barchent, Zwilch (it. f/r]ustagno).
- fötsch (Pl. -ö-, Dim. fötschle) m. Filzschuh (Schöpf 501 pfotschen u. vgl. velt. potsch).
- fra, an fra zwischen, innerhalb (it. fra, infra).
- frābikn (Pl. --kə) Fabrik, Gebäude (it. fabbrica); frabikārn bauen (it. fabbricare); dafür auch aumachon v haus...
- frai frei; fraiwile freiwillig.
- frailv f. Scheltwort gegen Mädchen: schaülvnv frailv (unbotmäßiges Ding); s. d. folg.
- frajārn, -y-, verjubeln, verschwenden (vgl. got. frijôn lieben, it. dial. frajār); frajādv (Pl. -də) f. Bummelei, Gelage (it. dial. frajādv).
- frank (Pl. -e-, Dim. frenkle) m. Frank (Münze), it. franco; frankarn (Postsendungen) frankieren, etwas gegen Unfall versichern (it. francare).
- frans (Pl. franson) f. Franse (mhd. franze, velt. fronzo). franzesgrās n. eine Grasart.
- frar (Pl. -rn, Dim. frarle) m. Mönch (cimbr. frar, it. fra[te]).
  frat f. Flurname (vgl. cimbr. fratte Jungwald, it. dial. fratv
  ,Menge'); fratn pl. t. Flurname; fretle n. Flurn.

- frīgln (Ptz. gəfrīglt) langsam arbeiten (cimbr. frigeln, vgl. lat. fricare), mit au, drin, nīdvr; frīglvr (= Pl.) m. langsamer, träger Arbeiter; frīglmuas n. eine Speise; frigoliji pl. t. eine Suppe (s. o. S. 51).
- friz (Pl. -zvn, Dim. -zle) f. Stichwaffe mit langem Schaft, Lanze (it. freccia, dial. šfrisv); frizvn /e vnandvr (korrel.) sich einander stechen (it. frecciare, dial. šfrisar).
- $fr\bar{\varrho}lvt$  wurmstichig (etwa aus \*  $fr\bar{u}g\partial lvt$ , s.  $fr\bar{u}gln$ ).
- fronts m. Front, dem Beschauer gegenüberliegende Seite eines Hauses, Berges u. s. w. (it. fronte).
- fröschln (Ptz. gəfröschlt) in zarten kleinen Flocken schneien (vgl. ahd. friosan).
- frūgln (Ptz. gəfrūglt) abbröckeln (trans. u. intr.), durch Reiben herunterzupfen, loslösen; frūgl (Pl. -ln, Dim. frügələ) m. Abgebröckeltes, Krume, Brosame; -lvr (== Pl.) m. der frūglt: -lvrən f.
- fruto (Pl. -ta) m. Frucht (it. frutto).
- fūkn (Ptz. gəfūkət) hauchen, blasen, fauchen (mhd. pfûchen), sausen (von Wind, schwächer als lürnən), knistern, prasseln (vom Feuer, wie bfnīschorn).
- funkn (Ptz. gəfunkət) stoßen (vgl. punkn), mit här, zua. fúnzot m. (neben huntsfot) Hundsfott, Nichtsnutz.
- furbnt (Komp. -tor, -toršta) listig, verschlagen (it. furbo).
- fürə (Komp. -əgor, -əgorštə) hastig, flink, feurig, entschlossen, munter, lebhaft: p fürəgor pua (vgl. it. furia u. fiero).

## g.

- gābl (Pl. -ln, Dim. gābələ) f. Heu-, Mistgabel (cimbr. gabela); für Eßgabel s. pərā.
- $g\ddot{a}(b)m$  (Ptz.  $g\varrho(b)t$ ) geben (mhd.  $g\ddot{e}ben$ , cimbr. geban, velt.  $g\bar{e}wm$ ), mit aus,  $n\bar{\imath}dvr$ ,  $v\bar{u}r$ , untor.
- gäch f. Eile (mhd. gæhe, velt. gāchv).
- gaigs (Pl. -gn, Dim. -gls) f. Geige (velt. gaign); gaign (Ptz. gsgaigst) geigen (cimbr. gaigen), mit au, zua; gaignr (== Pl.) m. Geiger (mhd. gigære); gaignren f.
- gait m. Geiz (mhd. gît, velt. gait); gaitə (Komp. -əgor, -əgorštə) gelüstig, erpicht, habsüchtig (mhd. gîte/c/, velt. gaitig);

- gaitn (Ptz. gogaitot) gelüsten, auf etwas gierig, erpicht sein, mhd. gîten); gaitor (= Pl.) m. Gelüstiger; gaitoron f.
- $g \, aj \, \acute{o} \, f$ , -y- (Pl. - $f \, v \, n$ , Dim. - $\rlap/{o} \, f \, l \, e$ ) f. (Kleider-)Tasche (it. dial.  $g \, aj \, \acute{o} \, f \, v$ , cimbr.  $g \, aj \, \acute{o} \, f \, a$ ).
- gal (Dim. gelələ) f. Galle, Zorn (do hašt v [gälv] gal; dv geat dvr übvr də gal); cimbr. galla, velt. golv.
- gäl gelb (mhd. gël, cimbr. gel, velt. geln).
- gāln f. 1. Festkleid: fe is gəzōgət ən gāln sie ist schön gekleidet (it. gala); 2. khalch ən gāln ungelöschter Kalk (it. dial. kalzə galn, vgl. it. galla in: essere a. g. auf der Oberfläche schwimmen); 3. Übername: dnr gāl (ein Mann), də gāln (ein Weib), də gäl (die Familie).
- galantómo (Pl. -tómono). m. Ehren-, Biedermann (it. galantuomo).
- gale'no, -no, -n[a] ein Mann, eine Frau, Leute aus der Familie Galeno (Beiname).
- galt milchlos, unfruchtbar (von Tieren), mhd. cimbr. galt, velt. golt.
- ganz ganz (cimbr. gantz); ganzonkár ganz und gar.
- ganzen (Ptz. gəganzt) gelüsten, gierig sein (vgl. niederlat ganze gelüsten, woraus it. ganzare buhlen; cimbr. dafür gizzen).
- $g v r a d \acute{a} u$  aufrecht.
- garantirn garantieren, Gewähr leisten (it. garantire).
- garba (Pl. -r(b)m, Dim. gerbla) f. Garbe (cimbr. garba, velt. gorwo).
- gardelét (Pl. -tn, Dim. -tle) m. hölzernes Lesepult für den Altar (zu it. guardare und letto von leggere?).
- $g \, a \, r \, n$  n. Garn (mhd. cimbr.  $g \, a \, r \, n$ , velt.  $g \, \bar{\varrho} \, r \, n$ );  $g \, \bar{u} \, r \, n \, v$  Adj. von, aus Garn.
- garófil (Pl. -fin, Dim. -öfələ) f. Nelke (cimbr. groffel, it. dial. garófol); dv schwarz g. Gewürznelke; dv wais g. Zuckerkörnchen mit Minzenkern.
- gärštgraš eine Grasart; gäršton Adj. Gersten-: gäršto štros (cimbr. girsten, velt. gerschtn).

- gärt (Pl. -ä-, Dim. gärtle) m. Garten (mhd. garte) cimbr. garto, velt. gortn); gärtele n. ein Wirtshaus in den 7 Gemeinden an der Straße nach Vezzena; gärtnor (= Pl.) m. Gärtner (vgl. mhd. gartenære, velt. gortner); gärtle Pl. Flurname.
- gasvn (Ptz. gəgast) auf Besuch gehen (bes. zur Geliebten); vgl. Schöpf 177 gasslen (zu mhd. gazze).
- gasperi, einer von den drei Schreib- oder Zunamen in Lusern (vgl. noch nikolúši und pedraze).
- g a t a r (Pl. -e-, Dim. getorle) m. Gatter (zum Verschließen einer Zaunöffnung); mhd, gater, eimbr. gattaro, velt. getr.
- gaüln (Ptz. gəgaült) weinen (cimbr. geulen, vgl. mhd. hiulen), mit au, aus, vūr; selten wird dafür wuanən gebraucht und nur verächtlich oder bemitleidend rearn; gaülor (= Pl., Dim. -rlə) m. 1. weinerlicher Laut, 2. der oft und viel weint; -rən f.
- gäz (Pl. -zvn, Dim. -zlə) f. Atzung (velt. kaz); gäzvn (Ptz. gəgäzt) ätzen (velt. kāzn, vgl. Schatz M. v. J. S. 86).
- go- Präfix ge-; o wird selten apokopiert (s. Gr. 23 u. 73). Präfix wird mit manchen Infinitiven, häufiger mit dem Partizip, ferner mit Substantiven und Adjektiven proklitisch verbunden: -aftro n. Abfall vom Korn, Spreu; -ama/o n. Prickeln zwischen Haut und Fleisch: -arbntp n. das Arbeiten; -arvlp n. das emsige Arbeiten; -bašəliskp n. Höllenlärm; -bezagn n. das Meckern, weinerliche Rufen; -böakn n. Gebrüll (v. Kalbe); -denkhon (Ptz. -kht) trans. u. refl. etwas noch wissen, sich daran erinnern (mhd. gedenken, velt. godenkhn), mit au; -drekhn n. Unreinlichkeit, Schmutzerei, Zwietracht, Verdruß; -dröbn n. Drohung (mhd. gedröuwe, velt. gedroann); -drukho n. das Drücken (velt. godrukhv); -dūdlv n. Gedudel, Saufgelage (velt. godūdl); -dünkh n. Tunke, Brühe; -esp n. das Essen, die Speise (velt. gigesp Art und Weise des Essens); -flatro, -u-, n. Geflatter (velt. kflotr, -u-); -fröschlo n. Gewirbel feiner kleiner Schneeflocken; -gaülo n. weinendes Gewinsel; -gres n. Gegräse (zu Gras) -haüs n. das Haus mit allen Wohnteilen (während haus vorzüglich "Küche" bedeutet); -hilba bewölkt (mhd. gehilwe, cimbr. gehilbe, velt. khilwv); -kil(b)m

(Ptz. -bət) bewölkt werden (cimbr. gehilben, velt. khilwm), mit au, zua; -höarn anhören können, auszustehen, zu ertragen vermögen; -hörort (Ptz.) gehäuft, aufgeschichtet; -hülz n. Gehölz, Bauholz; -huntp n. hundeschlechtes Zeug, üble Behandlung, Hindernisse bei der Arbeit; -khlapfv n. üble Nachrede, unanständiges Gespräch (velt. gikhlofv); -khlüanəgo n. Zerkleinertes (Holz . . .); -khraüt n. Gemüse; -klunzego n. abgerissenes Läuten; -laich 1. Adj. gleich, sehr ähnlich: 's is mpr gəlaich (gleichgiltig - cimbr. galaich), 2. n. Subst. ebene Strecke: i pin herto gant at dvs gəlaich; -laichon (Ptz. gəlicht, ai) gleichen, ähneln (mhd. gelichen, cimbr. galaichan, velt. klaichn); -luichprn angleichen, ebnen (cimbr. galaicharn, mhd. gelichern); -laigote n. das Geliehene, Darlehen; -laim nahe (mhd. gelîme, cimbr. glaim, velt. klaim); -lanen (Ptz. -nk) zu langen vermögen, reichen (mhd. gelangen, velt. klon[en]), mit ābo, au, aus, durch, här, hī, hintor, nīdor, umor, vūr; -lech n. Gelächter (cimbr. galechede); -lechlp n. höhnisches, spöttisches Lächeln: -lekho übermäßige Liebe, Liebkosen, Liebelei (velt. klekhp); -lenzt müßig; -loavp n. Lauferei; -lükh n. Glück (mhd. gelücke, cimbr. galücke, velt. klikh); -mischo n. Wirrwarr, Intrigue, Kabale; -muaro n. Kehricht, Gemüll, Holz- und Streuabfälle (vgl. ahd. muor; velt. gimuaro); -mül n. Gemüll (mhd. gemülle); -müləgo n. staubartige Abfälle aus dem Strohsack; -murblo n. Gemurmel (velt. gimurmblp); -narp n. Narrheit, Posse (cimbr. ganerrach); -noatn ganz, vollständig: 's wil do sain (es ist erforderlich) als (alles) gangatn (velt. gingatn; vgl. mhd. genote); -nua genug (velt. ginua, cimbr. ganug, mhd. genuoc), -pät (Pl. -tor, Dim. -tle) n. Gebet (cimbr. gapet, velt. gipet); -pätv n. das Beten (velt. gipetv, cimbr. gapetach); -pis (von roš) n. Pferdezügel (velt. gipis); -pletro n. Einrichtung, Kleider, Wäsche, Zeug u. dgl. (cimbr, gabletterach; vgl. mhd. plate (b) Brustbedeckung, Schüssel und mhd. platengeschirre ,armatura', quae plata vulgariter dicitur, Lexer, Mhd. Wb. Nachträge 90); -poget (Ptz.) gebogen (zu einem geschwundenen \* piagn); -proatlt (Ptz.

zu \* proatln) ausgebreitet; -rādə gerade, direkt, ohne Umschweife: i khu 's lai gəradə (ich sage es ganz unverblumt (Komp. gerēder, -ršte), Adj. u. Adv.; -recht recht, gut, passend (mhd. gerëht, cimbr. garecht); -rēdorn gerade machen, mit aus; -rēdəgən (Ptz. -gət) = gərēdərn (velt. khrēdn), mit au, aus; -rišpn n. Gezweig, sehr dünn gespaltenes Holz; -ruch m. Geruch; dizo do gi(b)t on gopletro on lezon geruch; -rümblo n. dumpfes, anhaltendes Rollen, dumpfer Widerhall (vgl. velt. gerumpl); -fago n. Sägespäne (cimbr. gasagach); -fägn (Ptz. fehlt) zu sehen vermögen, ausstehen können, leiden mögen (vgl. velt. ksēgn); - aŭšp n. Gesause (velt. ksaus/v]); -schägn (Ptz. -qət) geschehen (cimbr. geschegen, mhd. geschehen, velt. kschēchn); -schläbrv n. ungeschicktes, schmatzendes Essen von Suppe u. dgl., schlechtgekochte Suppe, Spülicht, undeutliches Gerede (vgl. velt. kschläbr); -schlokp = gətschokp; -schlotrn, -ö-, n. Spülicht, das Plätschern; -schmakh m. Geruch (cimbr. gaschmacht, velt. kschmochn); -schördnr pl. t. Ritzen an einer Holzwand: in pa (hinein durch) gasch., vgl. mhd. Verb gescherten); -schraibn n. Schreiberei, Geschriebenes (cimbr. gaschraibe, -bach, velt. kschraiwn); -schwärst (Pl. -štvr, Dim. -štle) n. Geschwür (cimbr. gasbea de); -schweln (Ptz. -olt) anschwellen (intr.), mit au, aus (mhd. geswellen, velt. kschweln); -schwistrpt pl. t. Geschwister (cimbr. gasbistarde, mhd. geswistrede, velt. kschwischterit); -schwizp n. Schweiß (vgl. velt. schwiz); -schwürst (Pl. -štpr, Dim. -štle) n. Geschwür (velt. kschwir); -/ez (Pl. -zpr, Dim. -zla) n. Tür-, Fensterrahmen (velt. tīrksez); -sicht (Pl. -tpr) n. das Sehvermögen, das Sehen: vil gesichter fägn mear bas vas vlva (cimbr. gasicht, mhd. gesiht, velt. ksicht); -/inp n. das Singen; -/oachlp n. Urin (cimbr. gasochalach); -fozt (Ptz. von fiznn) gesessen, sitzend: i pin gefozt (ich sitze), i pin gewäst gefozt (ich bin gesessen), i pin ma nīdprga/ozt (ich habe mich niedergesetzt); -špaibn n. das Ausgespiene (cimbr. gaspaibach); -spinn n. Spinnmaterial; -špoblo n. Speichel (cimbr, gaspobelach); -štraünt (Ptz. zu \* štraünən) in einzelne Strangen aufgefranst (vom

Seil), vgl. mhd. striunen herumschnobbern; -štra üp (Ptz. zu \* štraŭ(b)m) gesträubt, struppig, rauh (vom Faden), vgl. mhd. striubeln (zu \* striuben), dazu bostrauplt; - sunt (Komp. -untor, -untorsta) gesund (mhd. gesunt, cimbr. gasunt, velt. ksunt); -füntorn gesund werden, mit aus; -taüvlo n. Teufelslärm, Teufelei, -tošlo n. das sanfte Regnen; -trinkho n. der Trunk, das Trinken; -tschoko n. beschmutzende Beschäftigung, Pfuscherei (cimbr. qaschockach); -tümblo n. Getümmel, Lärm (cimbr. gatümmelach); -vailo n. Feilspäne; -valn (Ptz. -lt) gefallen, behagen, gut schmecken (wie it. piacere); -vatorlaüt n. Gevattern (velt. kfotrn); -vaüləqp n. das Ausgefäulte; -vezlp n. Urin; -venzrp n. Überbleibsel (cimbr. gavenzurach); -vinrot (Pl. -tor, Din. -tle) n. Fingerring (cimbr. gavingarde); -vlüstro n. Geflüster: i han gəhçart als v gərlüstrv; -vriarn (Ptz. gəvrört) gefrieren (mhd. gevriesen, cimbr. gavriarn, velt. kfriern); -vrüst n. Verkältung, Katarrh, Schnupfen (vgl. mhd. gevrüste Frostwetter, cimbr. gavrüste); -vürbv n. Nachgeburt beim Vieh; -warpt f. Wahrheit (cimbr. dabar/o/t); -wäst (Ptz. zu sain) gewesen (mhd. gewesen, velt. giwedn, cimbr. gabéest); -weabn n. das Wehgewimmer; -wēnen (Ptz. -ont) gewöhnen (trans u. refl.), mhd. gewenen, velt. giwen[an], cimbr. gabonen; -wilt n. das Gewild (mhd. gewilt, cimbr. gawilt, volt. wilt); -win m. Gewinn, Lohn (mhd. gewin, cimbr. gabin, velt. giwin); -winen (Ptz. -unt) gewinnen. verdienen (mhd. gewinnen, cimbr. gabinnen, velt, giwinen), mit abe (ar), au; -wunk (Ptz.) gemessen, gezielt; -zādrv n. schlaffes, häutiges Zeug, Fleisch u. dgl.; -zaklo n. Fetzen, Lumpen; -zaüg (= zaüg) n. Zeug, Kleiderstoff; -zerv (2011) de puandor) n. Gliederreißen.

gearn (Komp. liabor, -rštə) gerne (mhd. gërne, cimbr. ghearn, velt. gearn).

gelbror (Pl. -rn, Dim. -rle) f. Holzschuh (dessen Oberleder den ganzen Fuß bedeckt) cimbr. gelmara, it. dial. galmodre); gelbror (= Pl.) m. ein Mann mit Holzschuhen, ein plumper Mann, gelbroren f.

gelt n. Geld (cimbr. gelt).

- $ge\eta$  pl. t. Gänge (beim Weben).
- genvr m. Jänner (cimbr. gennar).
- ger(b)m (Ptz. gegerbet) gerben (mhd. gerwen, velt. garwm); gerbor (= Pl.) m. Gerber (mhd. gerwer, velt. garwer).
- gērt (Pl. -tn, Dim. -tle) f. Gerte (mhd. gerte, velt. gertv).
- gerz (Pl. -zwn, Dim. -zlə) f. hölzerne Wasserkelle (vgl. mhd. garz; cimbr. gerz).
- geštvrn gestern (mhd. gëster[n], cimbr. gestarn, velt. geschter); vorgeštvrn vorgestern.
- gialn (Ptz. gəgialt) quieken, mit nã (vgl. cimbr. gellen, mhd. gëllen, velt. geln); gialnr (= Pl.) m. 1. quiekender Laut. 2. der gialt; gialnrən f.
- gian (Ptz. gant) gehen (mhd gên, cimbr. gheen, velt. giən), mit ābə (ār), au, aus, durch, hī, in, nā, übor, umor, untor, vor, vort, vūr, zor, zua, nīdor; gian vlūa auch: eigenes Hauswesen beginnen.
- g if t m. Gift (vgl. mhd. gift, Gabe'); dor (er) hat en (ihm, ihnen) ge(b)t en (den) gift; dor spaibet gift (er ist zornig); gifte (Komp. giftegor, -gorste) giftig (vgl. mlid. giftec, gang und gäbe').
- gil(b)m (Ptz. gəgilbət) gelb werden (vom reifenden Korn): də gärst gilbət (mhd. gilwen, vgl. cimbr. ghel[e]n und Schöpf 190 gilm, Gelbsucht).
- gimpl (= Pl. u. -ldvr, Dim. -pələ) m. Gimpel (mhd. gümpel, velt kimpl).
- gīnən (Ptz. gəgīnt) gähnen (mhd. cimbr. ginen, velt. gīn[ən]), mit aus; gīnvr (= Pl.) m. 1. gähnender Laut, 2. der gīnt; gīnvrən f.
- $g \, l \, a \, i \, r \ (= \text{Pl., Dim. } -r l \hat{\theta}) \text{ m. Haselmans (cimbr. } g l a i r, \text{ velt.} \\ k l a i \hat{\theta} r).$
- g lär (Dim. -rls) f. Gerölle, Schutt, Kies (cimbr. kler, Schöpf 193 glâra, lt. glarea).
- glas (Pl. glēsor, Dim. glēsle) n. (im Sing. mit kurzem Vokal) Glas (mhd. cimbr. glas, velt. klos).
- g lāštvr (Pl. -rn, Dim. glēštvrle) f. Sprühfunke (cimbr. glastera, velt. klanschtr, -q-, mhd. glanster); glāštvrn (Ptz. geglāštvrt) Funken sprühen, spritzen ('s hat geglāštvrt), mit

- au, aus, umpr (cimbr. glastern, velt. klonschtrn, mhd. glanstern).
- glēšrvn Adj. gläsern (mhd. gleserin, velt. klēsərn).
- gliznen (Ptz. gəglizvet) glitzern, glänzen, schimmern (velt. kliz/ər]n, vgl. cimbr. glitzen).
- glizəgən (Ptz. gəglizəgət) glitzern, strahlen (cimbr. glitzegen), mit här; glizəgor (= Pl.) m. kurz andauernder Strahl, das Aufleuchten: dp fun hat ge(b)t on glizəgor.
- gloa(b)m (Ptz. gəgloabət) glauben (vgl. mhd. gelouben, cimbr. kloben, velt. klāwm).
- glüanen (Ptz. geglüant) glühen (intr. u. trans.), mit au, zua (vgl. mhd. glüsejsen, cimbr. glünen, velt. kliensens).
- gluat (Pl. -üa-, Dim. -üatlə) m. glühende Kohle, Glut (mhd. gluot, velt. gluət, cimbr. glut).
- goas (= Pl., Dim. goafle) t. 1. Ziege, 2. Holzgestelle, auf welchem die Zieger-(Puina-)Säckchen (kornärder) eingespannt werden (vielleicht von der Ähnlichkeit mit der Form der Ziegenhörner); velt. goas, eimbr. goaz, mhd. geiz); goafrer (= Pl., Dim. goafrerle) m. Geißhirte (cimbr. goazer, inhd. geizer, velt. goaserer).
- goast (Pi. -ln, Dim. göasələ) f. Rute, dünne Gerte (vgl. mhd. geisel u. velt. goast "Peitsche"); goastn (Ptz. gogoastt) mit der goast schlagen (vgl. mhd. geis[ch]eln, velt. [durch]-goastn), mit aus, durch, nīdar.
- goavl, gōvl (Pl. -ln, Dim. göavələ) f., Gaufel, hohle Hand (cimbr. goffela, mhd. goufe, velt. gauftv, Schöpf 166: gâf).
- $g \bar{\varrho} b v$  (Pl. -bm, Dim.  $g \bar{\varrho} b l \varrho$ ) f. 1. Höcker, Buckel, 2. buckeliges Weib (it. gobba);  $g \bar{\varrho} b o$  (Pl. -b $\varrho$ ) m. der Buckelige;  $g \bar{\varrho} b v t$  Adj. buckelige.
- gōdərn (Ptz. gəgōdərt) trans. genießen, sich zu Nutze machen, refl. sich freuen (it. godere, cimbr. galdérn): i han mvr 's gəgōdərt (zum Vergnügen ausgenützt, schmecken lassen. gütlich getan).
- $g \, \bar{o} \, l \, o \, (= \text{Pl.})$  Familientibername (vgl. it. gola Kehle, Gefräßigkeit).  $g \, o \, l \, t \, n$ . Gold (mhd. cimbr. velt.  $g \, o \, l \, t$ ).
- gorgl (Pl. -ln, Dim. görgələ) f. Gurgel (cimbr. gorgela); gorgla (Ptz. gəgorglt) gurgeln, brummen, schelten, auch vom Brum-

- men der Gedärme: 's gorgln vr de tripm (mhd. gorgeln, -u-, it. gorgogliare), mit au, aus, auvvr, nã, zua; gorglvr (= Pl.) m. 1. gurgelnder Laut, brummende Schelte, 2. Brummbär, 3. Name einer Quelle; gorglvren f. (Pl. -lvr).
- $g \, \bar{\varrho} \, \bar{s} \,$  (Pl. - $\bar{\varrho}$ -, Dim.  $g \, \bar{\varrho} \, \bar{s} \, l_{\bar{\varrho}}$ ) m. Kropf (it. dial.  $g \, \bar{\varrho} \, \bar{s}$ ); khropf wird im Lus, nur als Übername gebraucht (s. d.).
- got m. Gott (mhd. cimbr. velt. got). In folgenden Redensarten kommt das Wort allein vor: got helf dor, māi khin! en gots nam, dor gots wiln; sonst wird ihm stets dor hear beigefügt: vorgel's got, got dor hear! got dor hear bart (wird) dor 's vorgeltn, māi khin; got dor hear, helft dor gots wiln!
- gotschu' (Pl. -u-, Dim. ule) m. Stift mit kirschgroßen Kugeln an beiden Enden (zum ehemaligen Kopfschmuck der Weiber gehörig, s. o. S. 40); vgl. it. goccione (zu goccia), also eigentlich "großer Tropfen".
- gowant (Pl. -enter, Dim. -entle) n. Gewand, Kleid (mhd. gewant, cimbr. gabant, velt. givont).
- $g r \bar{a}(b) m$  (Ptz.  $g \circ g r \bar{a} b \circ t$ ) graben (velt.  $g r \bar{\rho} w m$ ), mit au, aus, auvor, bo.
- grainen (Ptz. gegraint) weinen, unwillig, mürrisch sein (eimbr. grainen, velt. grain[en], mhd. grînen), mit aus; grainer (= Pl.) m. der graint; graineren f.
- graivon (Ptz. gəgrift, ai) greifen (cimbr. graifen), mit ä, au, aus, nīdor, umor, zua.
- gram (Pl. -mon, Dim. gremblo) f. Ackerunkraut mit langen Wurzeln (velt. krompv, cimbr. gramela, it. dial. graménjv).
- grantsch m. Name einer kleinen tellerartigen Vertiefung (vgl. mhd. grant "Trog" und bair.-österr granitz "Grenze").
- grap (Pl. grēbur, Dim. greple) n. Grab (mhd. cimbr. grap, velt. grōw).
- graš (Pl. grēšor, Dim. grēšolo) n. Gras: dv is (ist) dv net vn ēšolo, as dv (daß es) net ist (ißt) ſāi grēšolo (Sinn: jedes Tier bekommt seine Nahrung); mhd. cimbr. gras; grāšolait f. Flurname.
- graus m. 1. Graus (velt. grausn, mhd. grûs); 2. eckelhafter Mensch (Pl. graus), Dim. gräuslo eckelhaftes, schmutziges

Kind; grauson (Ptz. gograust) grausen, ekeln (velt. grausn, mhd. grasen).

grazio (Pl. -io) f. (la) Gnade, Dank (it. grazia).

great (Pl. -tn, Dim. -tle) f. Fischgräte (mhd. grât Pl. græte, velt. grōtv), aus \* grēt?

greatur (Pl. -rn, Dim. -rle) m. Granne, Ährenstachel (mhd. wie bei great, velt, gröt).

grepv (Pl. -pm, Dim. -pls) f. Schädel, Totenkopf (it. dial. grepv, vgl. velt. khripv ,Leib, Natur', das kollektive ,Gerippe', cimbr. kreppa).

grēšpr (= Pl.) m. Gemüseliebhaber; grēšpran f.

gresl (= Pl u. -ldpr, Dim. gressls) m. Fichtenast (vgl. mhd. graz ,Sprossen od. junge Zweige am Nadelholz').

qrezo m. Personenübername.

griez m. Gries, grobes Mehl (vgl. mhd. griez, velt. gries).
gril (Pl. -ln, Dim. -lele) f. Grille (cimbr. grillo, velt. grillo).

grintv t. finsteres Gesicht, Kopf: i gib an stas af da grintv (cimbr. grinta, mhd. velt. grint m, it. dial. grintv).

gripfon (Ptz. gagripft) tastend zwicken, streichen (mhd. gripfen, cimbr. dorgriffen); gripf m. das schnelle Greifen, Fassen, Raffen.

grisnt (Komp. -tor, -torštə) grau (cimbr. gris, it. dial. grīšo).
gritln (Ptz. gəgritlt) mit weit auseinander gespreizten Beinen
gehen (mhd. cimbr. griten, velt. grītn Subst. grīto), mit
ābə, au, auvor, durch, här, nīdor, umor; gritləsch Adv.
rittlings (mhd. gritelîche, cimbr. grittelos).

groas (Komp. gröasor, -sorstə) groß, cimbr. groaz, velt. groas); gröasorn (Ptz. gəgröasort) vergrößern (vgl. mhd. græzen), mit vär.

gröbe (Komp. -bor, -boršte) grob, rauh (auch von Sitten, mhd. cimbr. grop, cimbr. auch gröbe, velt. greuws).

grošt (Pl. -štn, Dim. groštle) f. Kruste, Rinde (cimbr. grosta, it. dial. groštv).

groto f. Grotte (it. grotta); auch Flurname.

grüä (Komp. grüanor, -norstə) grün (cimbr. grün, velt. griəno, mhd. grüene); grüano milch dicke Milch der Kühe nach

- dem Kalben, Biest (cimbr. grüna milch); grüa (Pl. gruan, Dim. grünadle) f. grüne Eidechse (velt groane, selt. groanen).
- gruabe (Pl. -bm, Dim. grüable) f. Grube (mhd. gruobe, velt. gruawe, cimbr. gruba); auch Flurname.
- gruamot n. Grummet, zweites Heu (mhd. gruonmât, grüenmât, velt. groamst, cimbr. grument).
- gruanen (Ptz. gegruant) intr. grünen (mhd. gruonen, üe, velt. groan/en/), mit in; ebenso lus. grüanen.
- gruas (Pl. -üa-) m. Gruß (mhd. gruoz, cimbr. gruz, velt. gruss); grüasn (Ptz. gogrüast) grüßen (mhd. grüezen, velt. grissn, cimbr. grüzen), mit au.
- grül m. Groll, Zorn (cimbr. groll, mhd. 14. Jahrh. grolle); grüln (Ptz. gəgrült) mittelstarke Zahnschmerzen haben: də zen ham mor gəgrült (mhd. grüllen ,höhnen, cimbr. grollen, vgl. velt. groln).
- grunt (Pl. -ü-) m. Grund, Hintergrund (mhd. velt. grunt, cimbr. grund); gruntvestn pl. t. Grundfesten, Fundament.
- grüsch (Pl. -schon, Dim. -schle) m. Kleie, Staub, Sand: 's is mor gant v grüsch en on page (mhd. grüsch, cimbr. grüscha, velt. grischv); grüschlot grießartig: grüschlotor schnea feinkörniger, hagelartiger.
- grüz (Pl. -zvn, Dim. -zle) f. unfruchtbares, mageres, steinichtes Feld (Schöpf 219 grütz, velt. gruzv, vgl. mhd. grütze).
- guam (Pl. -üa-, Dim. -mbls) m. Gaumen (mhd. guome, velt. gaumen, cimir. gaumo).
- guat (Komp. pesor, -sorsto, daneben güator, -torsto) gut (mhd. guot, velt. guot, cimbr. gut); guat (Pl. güator) n. Gut, Bauernhof (mhd. guot).
- $g \bar{u} d \circ g v r$  (= Pl.) m. Uhu (vgl. cimbr. guda, it. gufo, sowie velt. gaudr ,Truthahn').
- gulpn (= Pl.) m. Gulden, mhd. gulden.
- $g\ddot{u}lvn$  golden, gülden (mhd.  $guld\hat{u}n$ , cimbr.  $g\ddot{u}llen$ );  $g\ddot{u}l(d)n$  (Ptz.  $gag\ddot{u}ldat$ ) goldgelb leuchten (vom reifen Korn, s. gil(b)m).
- güln (Ptz. gəgült) absol. u. trans. sich erbrechen (cimbr. güllen), mit auvor; zu lt. gula.
- günən (Ptz. gəgünt) gönnen (mhd. gunnen. velt. gun[ən], cimbr. günnen), mit vor.

gürtn (Ptz. gəgürtət) gürten, mit au; gürtl (— Pl., Dim. gürtələ),
ü kurz, Gürtel (ahd. cimbr. girtel, velt. girtl(riəm) u. gurtə).
güsln (Ptz. gəgüslt) rieseln, träufeln (vgl. mhd. güsseln, cimbr.
gunseln), mit ābə, auvar, drin.

gusto (Pl. -što) m. Geschmack, Lust, Vergnügen (it. gusto). gutschvr (---- Pl.) m. Kutscher.

guznn (Ptz. goguzt) hetzen (vgl. velt. husn).

guzl f. Kitzel, (mhd. kützel, velt. gutschl) zu ahd. kuzzilôn. Das Zeitwort fehlt dem Lus., man sagt dafür machon de guzl, dor macht en de guzl.

gwidv (Pl. -(d)n, Dim. -dle) f. Schraube (it. guida); gwidarn schrauben (it. guidare).

## h.

 $h\,\bar{a}$  (Pl.  $h\bar{e}$ , Dim.  $h\bar{e}l\bar{e}$ ) m. Hahn (ahd. cimbr. hano, velt.  $h\bar{u}nv$ ).  $h\,\bar{a}\,b\,v\,r$  m. Hafer (mhd. haber, cimbr. habaro, velt.  $h\bar{\rho}v\sigma$ ).  $h\,\bar{a}\,q$  m. Flurname; zu ahd. haq.

hailə (Komp. -ləgər, -vrštə) heilig (cimbr. velt. hailig); hailəchlə (Pl. -lv) n. Heiligenbildchen (alem. Helge).

haint heute Nachmittag, heute abends (vgl. haüt); aus ahd. hinaht (velt. haint ,heute').

hairn (Ptz. gəhairt) heiraten: so ham gəhairt (geheiratet): so sain gəhairt (verheiratet), mit bo, aubo, vortbo (cimbr. verhairen, vgl. velt. hairətn); "im 18.—19. Jahrhundert (auch schon bei Luther) vereinzelt heiern -heuern, das aber nur eine junge Neubildung zu dial. heiret ist" (Kluge etym. Wb.); hairor m. Verlobungsmahl: eson ən hairor (vgl. mhd. hîrât, Vermählung).

hāk (Pl. -ä-, Dim. häklə) m. Haken (cimbr. hako, mhd. hâke, velt. hōkn); häkvrlə (Pl. -lv) n. (eine andere Diminutivform zum vorigen) Häkelnadel (im benachbarten Masetti, Fraktion von Lavarone, heißt sie l'ākvrlə [it. uccinetto]); hākln (Ptz. gəhāklt) mit gekrümmten Fingern gegenseitig ziehen (zur Kraftprobe), velt. hākln; häkln (Ptz. gəhāklt) häkeln, velt. hēkln, mit au.

hakh (Pl. -khon, Dim. hekhle) f. Hacke, Axt (cimbr. hacka, velt. hokho); hakhon (Ptz. gehakht) trans. intr. hacken,

schneiden, zuschneiden (mhd. cimbr. hacken, velt. hokhn); auhakhun holz (spalten), hihakhun s hār (scheeren), ārhakhun v pislə khäs (herabschneiden), hihakhun ən khopf (abschlagen), ārhakhan s gərēdu (abbrechen), ārhakhun ən strē (dem Streit, eig. der Strähne, ein Ende machen), hakhun də khnotn (Steine behauen), s mesur hakht net (schneidet nicht, ist nicht genug geschärft), i pin net guat zo hakhu nicht (nichts) bet dīsun mesur (bin nicht imstande zu schneiden), hakhun də milch bet v mīgələ schwarzun kafe (durch Beimischung den Milchgeschmack verminderu), hakhun dus štarch (berauschende Getränk) bet v mīgələ wasur (verdünnen); hakh m. Schnittwunde (cimbr. hack); hakhstokh m. Hackstock (eimbr. hackastock).

häl (Pl. -ln, Dim. -lələ) f. Hängekette für den Kochkessel (s. o. S. 47); mhd. hæl, cimbr. hela, Schöpf 237 hål.

halbs halb (mhd. cimbr. halp, velt, holw).

halm (Pl. -e-, Dim. helmble) m. Halm.

halš (Pl. -e-, Dim. helšlə) m. Hals; halšəpūa n. (eig. ,Hals-bein') Kehlkopf (cimbr halsepoan).

halštor (Pl. -rn, Dim. helštorle) f. Hosenträger (zu mhd. halfter, vgl. ndl. halster).

haltn (Ptz. gəhaltət) halten, behalten, dafür halten (mhd. cimbr. halten), mit au, aus, durch, här, hī, hintor, in, nīdor, vort, zua: halt mor ən hamor! tarf (mōg) ə 's haltn (behalten) s tüachlə? i halt (glaube), dor (er) dūrštət; i halt võ ja (ich glaube: ja); haltn gearn (lieben).

hām (Ptz. gehat u. get) haben (mhd. cimbr. haben), mit au, bo; hām zo hābv gut haben, zu fordern haben.

hamvr (Pl.-e-, Dim. hemorle) m. Hammer (cimbr. hamar).

hampfl (Pl. -ln, Dim. hempfele) f. Handvoll, Bischen (mhd. hantvol, cimbr. hantfela).

hampuach (Pl. -chon, Dim. -üachle) f. Hainbuche (carpinus betulus).

hannsch (Pl. -e-, Dim. hennschle) m. Handschuh (vgl. das seltenere hanschuch).

hanen (Ptz. gehank) intr. hangen, kleben, picken (velt. honen, vgl. cimbr. hängen, mhd. håhen, Ptz. gehangen): dizn dn

hank net (dies da hat keinen Zusammenhang, stimmt nicht); de bfoatn sain gehank (kleben, picken) au po elbor (auf den Bäumen, wo sie zum Trocknen aufgehängt sind).

hanof m. Hanf (ahd. hanaf, cimbr. hanof, velt. honif).

hanschuch (= Pl.) m. Handschuh (cimbr. hantschuk, velt. han/t/sch); s. auch das häufigere hanvsch.

hant (Pl. -e-, Dim. hentle) f. Hand (mhd. cimbr. hant); hanthābe (Pl. -hā(b)m) f. Handhabe, Griff, Klinke (cimbr. hanthaba, velt. honthēwv); hantštiage (Pl. -gn) f. Handstiege, Leiter; hant-lēgn (Ptz. hantgelek) beginnen; nemen zo hantn foppen, hänseln; s. noch hampfl.

hār (= Pl. u. hērdor, Dim. hērlə) 1. n. Haar (mhd. hâr, cimbr. har); 2. m. ,Haar' (Flachs), mhd. cimbr. har.

här her, herüber, herbei (mhd. hër, velt. her, cimbr. hefa]r); hürwärt her [über] wärts. In Verbalkompositionen betont, trennbar: -helvpn herüber helfen (beim Tragen oder Ziehen): i han ən (ihm) gəmöcht (müssen) härhelvon ən (den) schlīt; -khearn von der Richtung abschwenkend herbei, herüber kommen; -nampm herüber kommend sich nähern; -pašārn etwas überschreitend herüber hommen; -raspm gegen sich scharren: -richtn herüber schaffen und dann zurechtrichten; -rivon herbei kommend anlangen, eintreffen; -tuschon herüber wendend sich anschmiegen; -vanen fassen und zu sich heran ziehen (gleichbedeutend ist auch das scheinbar entgegengesetzte vortvanan, wobei besonders das Fernsein des Gegenstandes hervorgehoben wird); vinkhon von der Ferne her vinkhon, auch trans.: dor vinkh hat härgəvinkht ən schnea (der Fink hat gepfiffen, und daraufhin hat es geschneit); -zoagn herzeigen, herüber zeigen: er hat ihm den Weg hieher (herüber) gezeigt, gewiesen' darf aber nicht mit härzoagn ausgedrückt werden, sondern man sagt: dvr hat ən gelirnt ən wägə zo khemp här.

 $h\,\bar{a}\,\dot{s}$  (Pl. - $\dot{s}vn$ , Dim.  $h\bar{e}\dot{s}l_{\theta}$ ) m. Hase (ahd. cimbr. haso, velt.  $h\bar{\rho}s$ );  $h\bar{a}\dot{s}\theta$ maul n. Hasenlippe.

hāsənus f. Haselnuß (cimbr. haselnuza, velt. hōslnus); s. hēsl. hāslnuch it. Nosellari, eine Ortschaft nahe bei Lavarone. haspl (Pl. -e-, Dim. hešpələ) m. Haspel (mhd. cimbr. haspel);

- hasplkhnot m. Name einer von Lusern aus sichtbaren felsigen Bergkuppe im stidöstl. Ausläufer des Verena-Gebirges (in den 7 Gemeinden); haspln (Ptz. gshasplt) haspeln (velt. hoschpln), mit ābə (ār), au.
- hatlgraš n. eine Grasart (vgl. mhd. hatele Ziege).
- hauf (Pl. -von u. hauf, Dim. hauvle) m. Haufe (cimbr. haufo, velt. haufn).
- hauge (Pl. -gn, Dim. haügle) f. Haue, Picke, Kurst (mhd. houwe, cimb. houba, velt. haue); haugn (Ptz. gehauget) hauen, mit dem Spaten graben (cimbr. haughen, velt. haudn, mhd. houwen), mit au, aus, nīdor, um, untor, vort.
- haür heuer (cimbr. haür, velt. hoir, mhd. hiure).
- hauš (Pl. haušor, Dim. haušle) n. Haus (cimbr. velt. haus); de naugn haušor it. Grenzdorf im Astachtale (it. Laste basse, von 1776 ab auch Case nuove od. Canove); hausorn (Ptz. gehausort) das Hauswesen führen, tüchtig sein im Hauswesen (vgl. velt. hausn); hausror (= Pl.) m. der tüchtig ist im Hauswesen; hausroren f.
- haut (Pl. haüt, Dim. haütle) f. Haut (cimbr. velt. haut); haütn (Ptz. gehaütet) häuten (velt. haitn, mhd. hiuten): dor wurm (Schlange) i/-e se gehaütet, mit aus.
- haüt heute Vormittag, heute (den ganzen Tag), eimbr. heute, mhd. hiute [aus altem hiutagu], velt. dafür haint; s. haint (mit beschränkterer Bedeutung): dor khrankh is gestant (befand sich) haüt epos pesor, ma (aber) haint is or widor khent (gekommen, d. h. geworden) lezor (schlechter).
- hauvnt haufenartig, gehäuft (velt. haufet, mhd. hûfeht).
- hāvon (Pl. -ä-, dim. hävondle) m. Hafen, Topf aus Glockspeis (Hafen aus Ton' heißt ulv), mhd. haven, cimbr. havon, velt. hōfn.
- hear (Pl. -rn, Dim. -rlə) m. Herr (cimbr. hear, velt. hear, mhd. hêre); gotarhear (got dur hear), dim. goturhearle Herrgott, Bild des Heilandes.
- heart (= Pl., Dim. heartle) m. Herd (mhd. hërt, cimbr. he[a]rt, velt. heart; špārheart m. Sparherd.
- hechl (Pl. -ln, Dim. hecholo) f. Hechel (cimbr. hachela, velt.

- hachl, mhd. hechel, -a-); hechln (Ptz. gehechlt) hecheln (velt. hachln), mit aus.
- heft (Pl. -tn, Dim. -tle) f. Häftel mit Haken ("mäunl. Häftel"), mhd. heftel/în], velt. haftl).
- hefte heftig, sehr, ungemein (mhd. Adj. heftec, cimbr. heftey, velt. haftig, erpicht); es wird neben mechte als Steigerungspartikel gebraucht.
- hekhun (Ptz. gehekht) stechen (v. Insekten), mhd. cimbr. hecken, vgl. velt. hekhn ,die Eierspitzen gegen einander schlagen mit bo; hekh (= Pl., dim. hekhle) m. Insektenstich (cimbr. heck).
- hekš (Pl. -švn) f. Hexe (mhd. hecse, velt. heksv).
- hệk s non (= Pl.) f. Hechse, Kniegelenk (mhd. hehse, velt. hāksv). hệl hell (mhd. hël, velt. helv); hel f. Schlüpfrigkeit des Bodens

hel hell (mhd. hel, velt. helv); hel f. Schlüpfrigkeit des Bodens bei Trockenheit (vgl. velt. Adj. hālv); helvr (alt) m. Heller.

- helbə (Pl. -bor, Dim. -ble) n. 1. Helb, Stiel (cimbr. helbe, velt. helb, vgl. mhd. helb); 2. Schein, Verstellung (vgl. mhd. hëlwe Spreu): 's is pleases helbə (lauter Verstellung); for macht ən (= sich) s helbe (sie verstellt sich, heuchelt); hel(b)m (Ptz. gəhelbət) den Stiel, das Helb einsetzen, mit au, aus.
- hele mit leerem Magen, ungesättigt (v. Vieh), mhd. hellec, velt. helig, cimbr. helleng.
- helvon (Ptz. geholft, e) helfen, nützen (cimbr. helfen), mit ābe (ār), au, aus, här, umor, vort, zua; helvor (= Pl.) m. der hilft; helvoren f.
- hemar f. Germer (Pflanzenname).
- hemorn (Ptz. gəhemort) hämmern (mhd. hemeren, velt. hamərn). hemot (Pl. -tn, Dim. -tlə) n. Überhemd (mhd. cimbr. hemede, velt. hēmit, kragenlose Lodenjacke).
- hemosch verschlagen, listig (vgl. mhd. hemisch).
- hen (Pl. -non, Dim. -ndlo) f. Henne (cimbr. henna, velt. hono); henohaut f. bedeutet dasselbe, was nhd. Gänsehaut (vor Kälte, Schreck, Angst); henomilch f. alles Erdenkbare, Unmögliche: do muatur hat on (ihm) ge(b)t on (dem) khin alv dur sort (alles Mögliche), on be (wenn) fo hetvit gohat henomilch, henomilch hetvit f'on (ihm) ge(b)t; henopēr

- f. Himbeere (cimbr. hennepera, mhd. hintber [zu hinde], velt. impər); henətrāgor (= Pl.) m. Hennen[ver]träger, d. i. Hühnerhabicht; henəgritsch (Pl. -tschon, dim. -tschlə f. Eidechse (vgl. Schöpf 244 haradaxl, hegerutscha, högritsch, cimbr. hegerutscha, velt. dafür hēgədekso); də roas von henən Nieswurz; bal do (wenn) vezon də henən (= nie und nimmer).
- henen (Ptz. gehenk) hängen, mit ābe (ar), au, bo, durch; dur mēšnor (Küster) is gehenk en de klokn (ist viel mit den Glockenseilen, mit Läuten beschäftigt).
- henkhon (Ptz. gehenkht) hinken: s ros hat gehenkht, mit bo, umpr.
- henkhl (= Pl. und -ldvr, Dim. -khələ) m. Handhabe zum Aufhängen, kleine Traube vgl. mhd. hengel, velt. henkhl, ,ziem lich großes Stück Fleisch u. dgl.
- hēr (Pl. -rn) f. härene Unterlage für die frischen Käselaibe (cimbr. he[a]ra); hêron Adj. hären, von Haar: v hērodor, Akk. vn hēron mantl (uhd. hærîn).
- herbaga (Pl. -gan, Dim. -gla) f. Herberge, Obdach (cimbr. herbergo, velt. herwigv); herbagan (Ptz. gaherbagat) Herberge nehmen, übernachten (mhd. herbërgen, cimbr. herbegen), mit aus, vort.
- herbəst m. Herbst (mhd. cimbr. herbest, velt. herwischt); herbəstmānvt m. Herbstmonat, September (cimbr. dafür sibenmanot); herbəstroas f. Herbstrose, -blume d. i. -zeitlose, u. zw. die Blüte, während die Pflanze mit den Blättern kok heißt; herbəstn (Ptz. gəherbəstət) impers. 's herbəstet es herbstelt, ist herbstartig (mhd. herbesten = vindemiare, velt. hervəschtln).
- hērn (Ptz. gehērt) refl. Haar lassen (vgl. mhd. hûren, velt. [mit Umlaut] hārn): do khaz if-o /o gohērt, mit bo, aubo.
- hert (Komp. -tor, -torsta) hart (mhd. cimbr. herte, velt. hert).
  hert v immer (cimbr. hertan).
- herz (Pl. -zvr, Dim. -zle) n. Herz; das Dim. bedeutet auch: die zarten innersten Blättchen beim Kohl- und Salatkopf, Setzling (mhd. herze, cimbr. hertze, velt. herz).

hēšl (Pl. -ldvr, Dim. -šələ) m. Hasel(strauch), mhd. hasel, cimbr. hasela, velt. hōslschtaudv.

hetln (Ptz. gehetlt) untereinander bringen, verwirren (durch Reden), mit au, aus, bo (zu hotor).

hēvon (Ptz. gehēft) heben (uihd. cimbr. heven, Schöpf 253 hêfen), mit ā, abe (ār), au, aus, auvar, durch, här, in, nīdor, umor, vort.

 $h \bar{e} v l$  m. Hefel, Sauerteig (mhd. cimbr. hevel, velt. hefl).

hezagan (Ptz. gahezagat) ächzen, schluchzen (cimbr. hetzegen, vgl. mhd. achzen, velt. echazn).

h i hin, fort, weg (seltener auch für dahi dahin, verendet), cimbr. hi/i/n, velt. hīn; hīwart hinwarts (velt. hīnowerz). In Verbalkomposition ist es betont, trennbar: -ampišolārn (Ptz. -ārt) einschlummern (ital. dial. əmpišolaršə via, vgl. mhd. phisel ,heizbares Frauengemach'); -hoatarn: 's hat highhatprt (der Himmel ist heiter geworden); -jukhpn (Ptz. -qejukht) hinwerfen, vergeuden, verschwenden (Geld oder Zeit), s. jukhon; -khaichon vom Krampfliusten gewürgt werden, krampfhaft weinen; -khearn intr.: sterben, trans.: verschwinden machen (von Speisen), überstehen, aushalten (eig. hinkehren, -wenden); -lēgn beiseite legen, auf bewahren; von den Henneu: die Eier "verlegen"; -lezon (Ptz. -gəlezt) verschmachten, vergehen (vor Schmerzen), erschöpft sein, sich nicht zu helfen wissen (cimbr. letzen): -logarn fortlegen und verbergen (s. logarn); -melchon beiseite melken (wie ausmelchon); -nagln an eine Mauer u. dgl. annageln; -neman fortnehmen (den Kopf hei Pflanzen, Tieren, Menschen);  $-p\ddot{o}(d)n\partial g\partial n = p\ddot{o}(d)n\partial g\partial n$ ;  $-pr\ddot{u}a(d)n$  brühen und in ein Faß geben zum Aufbewahren (z. B. Pilze); -richtn ordnend an einen Ort hinlegen, aufräumen, Streitende beschwichtigen; -/akhvn "einsacken", in die Tasche stecken; -scher(b)m die Haut abschürfen, s. scher(b)m; -schnizln s khraut Kohl mit dem Krauthobel zerkleinern und ins Faß fallen lassen; -schwöagn traus. beruhigen, besänftigen, trösten, beschwichtigen, v schul (od. auch ohne Objekt) die Gläubiger durch eine kleine Abschlagszahlung beschwichtigen (s. schwegagn); -/izon sich setzen und dabei zurücklehnen; -trai(b)m (ohne Objekt) eine Krankheit überstehen, gesund werden; -vorporgn (häufiger als das einfache vorporgn) irgendwohin legen und verbergen.

hía y (Pl. -yen, Dim. -yle) f. Hängebogen auf Kesseln, Wassereimern u. dgl. (vgl. mhd. hienc zu hangen).

hichon (Ptz. gəhicht) jauchzen (vgl. cimbr. hicheln ,wiehern'), mit aus; hichor (== Pl.) 1. der Juh-Schrei 2. der jauchzt; hichoran f.

hildorn (Ptz gəhildort) widerhallen (velt. hildern, zu mhd. hillen), mit här.

hilf f. Hilfe (mhd. cimbr. hilfe, velt. hilfn).

himbl s. hümbl.

hintor hinter (vgl. cimbr. hint[en]; hintorvürbest zurück (eig., hinter-vorwärts' d. h. in der rückgängigen Richtung fortfahrend); hintorwärt rückwärts, zurück. In Verbalkompositionen ist es betont, trennbar: -gelagen zurücklangen; -haltn zurückhaltend sein, ungern arbeiten: -lason hinterlassen (als Erbschaft), zurücklassen (eine Traglast, Personen der Begleitung, Kameraden u. dgl.); -schaugn zurückschauen; -schia(b)m zurückschieben; -schlechtorn glatt zurückkämmen: i han mor hintorgeschlechtort s här (aber: i pin megeschlechtort); -šträln zurückkämmen überhaupt; -tardegärn zurückbleiben; -trätn zurücktreten; -tuschon sich zurückwendend anschmiegen; -valn zurückfallen.

hintor Adj. minderwärtig, rückständig: hintoro stup; ä, be (ei, wie) hintor (dumm) dor is dor/el stokh /e/b)m (jener Tölpel).

hintpr-on-vü'r ab und zu, ein und aus u. dgl., in Verbalkompositionen betont, trennbar: -gian ab und zugehen; -wølzen refl. sich hin und her wälzen.

hì-on-här (oder här-on-hì) hin und her, in Verbalkomposition betont, trennbar; -hötln hin und her rütteln, -zerren; -khrābln hin und her kriechen; -logārn trans. an mehreren Orten etwas verstecken (s. logārn); -rankln: mā ranklt s gehotro (die Hadern) hì on här; də khindor rankln hì on här (balgen sich herum); -schwinkln trans. den Dreschflegel hin und her schwingen, intr. hin und her baumeln; -trai(b)m hin und her treiben, -bewegen, -wenden.

hirn (Pl. -ndpr, Dim. -ndls) n. Gehiru, Verstand (mhd. hirne, cimbr. hirn, velt. hīrn).

hirt (Pl. -1-, Dim. hīrtle) m. Hirte (cimbr. velt. hirt).

hirzhorn n. Hirschgeweih (das einfache mhd. hirtz, neb. hirz, velt. hiersch ist im Lus. dem ital. zervo gewichen).

hiz (Pl. -zvn) f. Hitze mhd. cimbr. hitze, velt. hizv); hizplatvr f. Hitzblatter.

hō heda (velt. hō, heu, hoi): hō muamo (Großtante, velt. pāsl-eu).
họach (Komp. hặachor, hặachorštə) hoch (mhd. hôch, cimbr.
hoach, velt. họach); họachmorgon m. Osteu; họachék n.
Flurname; hặa f. Höhe (cimbr. hohe, velt. họa[chv]);
hặachorn (Ptz. gəhöachort) erhöhen, erheben (die Mauer,
die Hand, die Augen, den Blick u. dgl.), mit au (mhd.
hæhern, cimbr. höhern, velt. auheachn).

họad vr (Pl. -rn, Dim. hệad vrle) f. Heidekraut (erica carnea), cimbr. hoadern, velt. họad rn, zu mhd. heide.

hoakl (Komp. -klorg, -klorgšta) heikel, wählerisch.

họaln (Ptz. gehọalt) kastrieren, verschneiden (cimbr. hoaln, zu mhd. heil, vgl. Schöpf 334 hail [hoaler]): dasel se(b)m mesor is guat zo hoaln de gril (Grille, d. h. es taugt zu nichts); für ,heilen s. pesorn.

höarn (Ptz. gəhöart) hören (velt. hearn, cimbr. hoarn), mit au, gə, öbnr, vor, zua. Wie ital. sentire bedeutet es auch "fühlen, riechen, merken" u. dgl.: höarn štinkhon, höarn wea, khalt u. s. w.

hoas (Komp. -/pr, -/pršta) heiß (cimbr. hoaz, velt. hoas).

hoafon (Ptz. gshoast) trans. und intr. heißen, nennen (mhd. heizen, cimbr. hoazen, velt. hoasn), mit au, vor.

họ a f v t m. Hochzeit, -mahl (cimbr. hoazot, velt. họazət, mhd. hôch[ge]zît).

họa tor (Komp. hặa tror, hặa trorstə) heiter, wolkenlos, deutlich (cimbr. hoatar, velt. họa tr); hặa trơn (Ptz. gəhặa trơt) intr. heiter, wolkenlos sein: 's is [hì]gəhặa trơt; trans. heiter, wolkenlos machen: 's hat [hī]gəhặa trơt (cimbr. hötarn, velt. auheatrn, zu mhd. heitern), mit aus, vort.

hōbə (Pl. -bvr) n. Heu (ahd. hewi, cimbr. höbe, vgl. velt. hai): schüanv höbvr sain dv haür; höbvrsprinar (= Pl., Dim.

- -rlə) m. Heuspringer d. i. Heuschrecke; höbint m. Heumonat, Juli (cimbr. höbint, vgl. mhd. höuwet).
- hōbl, hōvl (Pl. -ō-, Dim. -bələ, -v-) m. Hobel (mhd. hobel, mhd. cimbr. hovel, velt. heuvel); hōbln, -v- (Ptz. gəhōblt, -v-) hobeln, mit ābə, aus, hī, vort.
- $h\bar{\varrho} dvr$  f. (in der Fraktion tetsch) = hoader.
- hof (Pl. -ö-, Dim. höflə) m. Hofraum, Platz vor und zwischen den Häusern (mhd. cimbr. hof, velt. heuf).
- hōkn (Ptz. gəhōkət) ho-rufen, d. i. sehr laut, schreiend rufen, unwirsch, heftig reden (cimbr. hocken), mit au, aus, durch, här, nā, nīdvr umvr; hōkvr (= Pl.) m. 1. Schrei, 2. Schreier, schreiend sprechender Mensch; hōkvrən f.
- höl f. Hölle (mhd. helle, cimbr. hella, velt. help).
- höl (Pl. -ln) f. Höhle (velt. helv, vgl. mhd. hüle).
- holor (= Pl., Dim. -rls) m. Holder, Holunder (mhd. holder, cimbr. hollar, velt. heulsr).
- holdnr (Pl. -ö-, Dim. höldvrle) f. hohler Pflanzenstengel, Schalmei (cimbr. holdar); aumachen de hölder en (dem) N den N ums Leben bringen; höldern (Ptz. gehöldert) = hildern.
- hölə hohl (vgl. velt. heuln); höln, ö (Ptz. gəhölt, ö) aushöhlen, hohl machen (cimbr. holn, hölen, mhd. [er]holn, [er]höln, velt. aushēln); höləkhrā (Pl. -rä, Dim. -rälə) Schwarzspecht (mhd. holikrâ, cimbr. holkrâ); viel seltener hört man dafür bekazók (s. d.).
- holz (Pl. hölzvr, Dim. hölzle) n. Holz (cimbr. hol[t]z, mhd. velt. holz).
- hōnə m. Honig (mhd. honec, cimbr. honig, velt. henig).
- horn n. 1. (Pl. hörndor, Dim. hörndle) Horn (mhd. cimbr. horn, velt. heurn); 2. (Pl. horn, Dim. hörndle) Bestandteil des Schlittens; 3. Namen von Bergspitzen (im Sing. u. Dim.). hornun m. Hornung, Februar (cimbr. hornik).
- hōš (Pl. -švn, Dim. hōšlə) f. Strumpf (mhd. hose, cimbr. hosa; vgl. velt. heusv ,Beinkleid'; dvr macht en də hōšvn = dvr macht ən au də höldvr; hōšvn (Ptz. gəhōšt) Strümpfe stricken, mit au, aus, vür; aushōšln herauslocken, betrügen.
- hotor (Pl. -ö-, Dim. hötorla) m. Hader, Fetzen, Tragtuch für Hirn u. Wackernell, Quellen u. Forschungen. X. 18

Gras, Heu u. dgl. (selbst wenn es ganz neu ist), zerlumpter Mensch: dvrsel man, dvsel diarn, dvsel waibe is vn armvr hotvr (cimbr. hotvr; vgl. mhd. huder, velt. hūdr); mit adj. Funktion: v hotvr schüsl (zerbrochene), v h. tisch (wackeliger), v h. haus (baufälliges), v h. tach (schadhaftes), v h. vürtv (zerrissenes), v h. lailv (schleißiges), v h. libvr (defektes Buch); scherzhaft, und mehr individuell auch: v hotvr khua (miserable), v h. waibe (kränkelndes); hotvrn (Ptz. gehotvrt) hadern, zanken (vgl. velt. hōdrn); hötln (Ptz. gehötlt) rütteln, schütteln, mit au, hī-on-här; hötlvr (— Pl.) m. schüttelnder Stoß.

- hüālv pl. t. Masern (vgl. cimbr. hun, ähnlich wie ,Hühner-augen').
- huam heim (cimbr. hoam, velt. hoam); huampt f. Heimat (mhd. heimôte, velt. hoamst, cimbr. homant); ohne Artikel: zua huampt nach Hause; huamptwea n. Heimweh; hupmsch Komp. -schor, -schoršts) heimisch, zutraulich (mhd. heimesch, velt. hoamisch).
- hüandordarm (Pl. -derm) m. Hühnerdarm (Pflanze), mhd. hüenerdarm, velt. hiendrdarm [Plural]); hüandorçage (Pl. -gn, Dim. -\beta agle) n. Hühnerauge.
- huašt f. Husten (mhd. huoste, velt. husschtp, cimbr. husta), Dim. hüaštle; huaštn (Ptz. gehuaštet) husten (mhd. huosten, velt. hueschtn), mit auvor.
- huat (Pl. hüat, Dim. hüatle) m. Hut (mhd. huot, velt. huet, cimbr. hut); dor machor-hüat Hutmacher.
- hüatn (Ptz. gəhüatət) hüten, wachen, aufpassen, lauern (mhd. hüeten, velt. hiətn, cimbr. hüten), mit aus, bo, nā; hüator (= Pl., Dim. -rlə) m. Hüter, Wächter (velt. [wolt]hiətr, cimbr. hüter).
- hūdvr (Pl. -rn, Dim. hūdvrle) f. Windel (für kleine Kinder). cimbr. hudera, velt. hūdr, zu mhd. huder ,zerrissenes Zeug'.
- huf (Pl. -ü-, Dim. hüfle) f. Oberschenkel (mhd. cimbr. huf; velt. hufto, Hüfte').
- hukhon (Ptz. gəhukht) hocken (cimbr. hucken, velt. hukhn, vgl. mhd. hûchen ,sich ducken, kauern'); hukhorən (Pl. -khvr) f. Kochtopf (cimbr. huckaren).

- ħūkn (Ptz. gəhūkət) hu-schreien (vgl. hōkn), heulen (vom Wolf, Hund, Wind, von Kindern, wenn sie das vorporgorlə spielen), mit nã; hūkor (= Pl.) m. 1. heulender Schrei, 2. der heulend schreit; hūkorən f.
- h ülbə (Pl. -l(b)m, Dim. -lblə) f. Pfütze (mhd. hülwe, cimbr. hülba).
- $h \ddot{u} l z v n$  hölzern (mhd. hülzîn, velt. hilzə/r]n).
- h ümbl, selten: himbl (Dim. hümələ) m. Himmel (cimbr. hümmel, mhd. himel, velt. himbl): v[s) be gəvalt von hümbl d.
  h. ohne Erfahrung; hümblrin (= Pl.) m. Himmelring d. i.
  Regenbogen (cimbr. hümelring).
- hungar, velt. hunger, lang hünger) m. Hunger (cimbr. hungar, velt. hunger); hungerkraut n. Hungerkraut, eine Pflanze, die gesotten oder geröstet als Zuspeise zur pult gegessen wird; hungerwasser n. Name einer Quelle mit Appetit reizendem Wasser; hungerschnek m. kleine Schnecke mit verschiedenfärbig gestreifter Schale, sie hält sich gerne auf dem Weißdornstrauch auf; hungern (Ptz. gehungert) hungern, hungrig sein (cimbr. hungarn); hunger (Komp. -reger, -regerste) hungerig (velt. hungerig, vgl. mhd. hungerec).
- hunt (= Pl., Dim. hüntle) m. Hund (mhd. cimbr. velt. hunt):

  dvr hunt von sklop der Habn des Schießgewehres; huntsfot (u. funzot) m. Hundsfott, charakterloser Mensch, Bube
  (zu lus. -fot vgl. mhd. vut, u. Schöpf 158 fud [futt]),
  huntnstaude f. "Hundstaude" (eine Strauchart); huntnstaudepēr f. Beere der huntnstaude; huntnkütsch m. (eig. "Hundelager") Flurname; huntschlūr f. Name einer Schlucht, in
  welcher man Tiere, bes. Hunde, die man los werden will,
  schleudert.
- hupfon (Ptz. gəhupft) hüpfen (mhd. hupfen, velt. hupfn, cimbr. huffen): i han gəhupft; mit au, nīdor.
- hürznn (Ptz. gəhürzt) schnarren (vgl. mhd. hürzen ,stossen, hetzen, jagen', velt. horzn ,rittlings sitzen und dabei stossende Bewegungen machen'); hürzvr (= Pl.) m. 1. schnarrender Zuruf, 2. der einen anschnauzt; kürzvren f.
- hüt (Pl. -tn, Dim. -tlə) Hütte (cimbr. hütta, velt. hitv); kan hütn Name einiger Stallungen mit Futterräumen.

i.

## (Unbetont in Fremdwörtern ähnlich wie a).

- i ich (mhd. cimbr. ich, velt. 1); Flexion und Nebenformen s. in Gram. 63; betont: 1 pin 's gewäst, unbetont: i han khöt; denn han e khöt; i pin 's gewäst 1, han e khöt (gesagt).
- ial (Pl. -ln, Dim. ials) m. Goldregen (cimbr. iel, velt. isl).
- iantor ehe[r], vorher (cimbr. entor, velt. iandr; vgl. mhd. ê, êr u. dial. ehnder [s. Fuchs 58]).
- i ar ihr (betont, 2. Plur.; Flex. u. Nebf. s. Gr. 63), mhd. cimbr.
  ir (velt. dafür dēs, es entrundetes ö).
- īvr = invr; in der Verbalkomp. betont, trennbar: -khearn einkehren, hereinkommen (= ivrkhemen).
- iden (Pl. -ea) f. (1) Idee, Vorstellung (it. idea).
- Igl (Pl. -ldvr, Dim. Igələ) m. Igel (cimb. igl, velt. [schwain]Igl).
- il it. bestimmter Artikel, welcher bei manchen it. Lehnwörtern gebraucht und nicht nur vor Vokalen, sondern häufig auch sonst zu l verkürzt wird.
- ilumənarn erleuchten, aufklären: so ham ilumənart də stat, khirch; dvr (er) is khent (geworden) ilumənart es ging ihm ein Licht auf (it. illuminare).
- imayənārn refl. sich vorstellen, einbilden, zu imaginə m. Bild (it. imagine).
- iman 1. ihm, 2. ihn, 3. ihnen (zu är, s. Gr. 63).
- imprēšo (Pl. -šo) f. (1) Unternehmung (it. impresa).
- in in, hinein, drinnen; inv[n]t, innen, drinnen (mhd. cimbr. innent, velt. inət); invr herein (velt. inər), aus in + här, s. auch ivr; inwenə inwendig. Bei der Verbalkomp. ist in betont, trennbar: -flechtn einflechten; -fodrārn in einer Hülle einwickeln, mit einer Hülle umgeben; -gruanən (Ptz. ingə-gruant) Wurzel fassen: dvr kherschpuam is ingəgruant (vgl. mhd. gruonen ,grün werden'); -haltn ein-, anhalten: dvr schualmoastvr haltət in kar z'nnv wailv (gar zu lange); -kazārn mit Gewalt hineintreiben, drängen, stossen (z. B. einen Keil), vgl. it. dial. kazār drento ,hinein jagen'; -khastn (Ptz. ingəkhastət) in eine Öffnung, in einen Raum hineinlegen und dort aufschichten; -learn (einem kranken Tiere

die Medizin) einleeren, -schütten; -läaspn eintreiben: de kašinrn (Kassiere) lőašnn in s gelt; -mekn einschlagen (də zen, de vēdorn Fensterscheiben), hineinschlagen (on nägl en de want), eindrillen: dor (er) hat's en (ihm, ihnen) ingemeket v forzv zo khödv's en (ihm, ihnen . . . durch stetes Vorsagen); -mischon einmischen, -rühren, hineingeben und untereinander rühren; -molarn nn stich (einem) einen Stich versetzen (s. molārn); -mūdln einwickeln, in ein Gerede, in eine Angelegenheit verstricken; -mutschln = inmūdln; -pašārn [hin]eindringen: 's pašārt in jüšto gerecht (es hat noch gerade genügend Raum), vgl. it. dial. pašār drento; -porn hineinbohren; i pin ingaport an po (ich habe mich doch noch durch die Menschenmenge zu drängen vermocht); -prechon einbrechen, eine geschlossene Tür zertrümmern: dor hat ingeprocht de tür; de diap sain ingsprocht; -rīvpn drinnen anlangen, hinein gelangen (s. -rīvpn); -rizēvərn einsaugen (s. rizēvərn); -schopm (in die Ritzen) hineinstecken und dadurch verstopfen; - [ia(d)n einsieden: i han gemacht in [ia(d)n s waspr; s waspr [iadet in; -sonsorn dazu geben, nachgießen (Wasser, Brühe in kochende Speisen), einstücken (einen Fleck ins Kleid), s. sonsorn; -trāgn eintragen (auch beim Weben); intrāgo m. der Eintrag (beim Weben), cimbr. intragach, velt. introget; -trükhnən intr. eintrocknen, -sieden, verdunsten = verdampfen; -vanen einnehmen (gelt), mit einbegreifen, einverleiben (p štukh grunt von pn andprn); -vaspn einfassen (z. B. Mehl, Korn u. dgl. in einen Sack); -väschon "einfatschen", mit der Wickelbinde einwickeln (z. B. kleine Kinder, kranke Glieder); -vorporgn einwickeln, um zu verbergen; -ziaan einziehen, -treiben (Geld, Zinsen); -zopfpn in die Zöpfe hineinflechten.

infāmə infam, niederträchtig, unverschämt (it. infame).
inferno m. (l) Hölle (it. inferno); s. auch unter taürl.
infinito unbegrenzt (it. infinito).

inganārn betrügen, täuschen (cimbr. ingannarn, it. ingannare); dafür auch aushöšln (s. hōš), vgl. noch ob. S. 149: trezpn ən ešl on schēln ən tschörk; ingáno (Pl. -nə) m. Be-

trug (it. inganno), auch p štär bo dv (welches) haltət drai kwartn (ob. S. 149).

injorante unwissend: on armor injorante ein unbeholfener Tölpel (it. ignorante); dafür auch štokh.

in-on-aus ein und aus.

inondazia' f. (la) Überschwemmung (it. inondazione).

inozento unschuldig (it. innocente).

in šultārn insultieren, beschimpfen (it. insultare); auch au- $kh\bar{o}(d)n$ .

intenzia' f. Intenzion, Vorhaben (it. intenzione).

interesse (= Pl.) m. (l) Interesse, Vorteil (it. interesse); interessare interessieren, angehen (it. interessare); vgl. fint. intimārn zustellen (Befehl, Dekret), it. intimare.

inventāryo m. Inventar, Verzeichnis von Gegenständen (Pl. -rya), it. inventario.

 $invid\bar{a}rn$  einladen (it. invitare); dafür auch  $l\bar{a}(d)n$ .

invidiārn beneiden (it. invidiare).

inyostro m. Tinte (it. dial. inyostro).

ipoteko f. Hypothek (it. ipoteca).

Ir (betont) ihr (Dat. Sing. Fem.), s. Flex. von fi in Gram. 63. is (betont) es; Flex. und Nebenf. s. Gram. 63.

išpętor (Pl. -ör, Dim. -örlə) Inspektor (it. ispettore).

istante Adv. dem Anschein nach (vgl. it. istante Augenblick). istanze (Pl. -ze) f. Stelle, Bittschrift (it. istanza).

ištruīrn (auch lirnən, vürschualn) unterweisen (it. istruire).

## j, y.

jā, yā ja, freilich (cimb. ja, velt. jρ, jρ̄, vgl. it. gia schon, allerdings); jā nüz bor's (freilich brauchen wir es).

y ü g v r (= Pl., Dim. -rlə) m. Kaiserjäger (Soldat der Truppengattung aus Tirol), vgl. mhd. jeger; velt. jeger Soldat (jāger der auf die Jagd geht).

yakomáz (Pl. -męz) m. Beiname zu Nicolussi.

yāyv f. Großtante (vgl. it. aja Erzieherin).

yandv (Pl. -də) f. Eichel (it. ghianda); s. oach, oachl.

yanel v m. Personenübername.

 $j\bar{a}r$ ,  $y\bar{a}r$  (= Pl., Dim.  $j\ddot{a}rl_{\theta}$ ) n. Jahr (cimbr. jar, velt.  $j\bar{\varrho}r$ ).

- yätn (Ptz. geyätət) jäten (mhd. jëten, cimbr. jetan, Schöpf 293 jêten), mit aus.
- yanašio m. Gymnasium (it. ginnasio).
- yenerāle allgemein; als Substantiv m. General (it. generale). yeneraziū' f. (la) Generation, Geschlecht (it. generazione). yenetōre pl. t. Eltern (it. genitori).
- yesto (Pl. -sto und -stn) m. Geste, Wink, Betragen, Streich (it. gesto).
- yirārn herumziehen, umher wandern (it. girare), mit ābə, umnr; yīro (Pl. -rə) m. Umkreis, das Herumwandern (it. giro).
- jō (mit eigentümlichem Tonfall, welcher Gemütlichkeit und Wohlwollen ausdrückt) ja wohl, freilich; es wird im Vergleich zu jā ziemlich selten gebraucht.
- joch 1. n. (Pl. jöchnr) Joch, Bergjoch (mhd. cimbr. velt. joch);
   f. (Pl. -chvn, Dim. jöchle) eine von den zwei schleifenden Hauptleisten des Schlittens; das Dim. bezeichnet die oberen, quer über den jochvn liegenden Leisten.
- yopot m. Schürze (vgl. cimbr. joppa, it. giubba).
- jovārn, y helfen, nützen (it. giovare).
- jukhon, y (Ptz. gəjukht) stoßen, werfen, schlagen (zu mhd. jouchen, germ. jaukan, Ablaut jukan zu jukkan [mitgeteilt von Schatz-Innsbr.], cimbr. jucken), mit ābə, au, aus, hī, nīdor, nā, umor, zua; jukhon khnotn (Steine werfen); jukhon aus s hōbə (Heu ausbreiten); dor hat ən zuagəjukht (hat gegen ihn [sie Plur.] geschlagen); də khindor jukhon au onandor (schlagen sich gegenseitig); dizo vürto (Schürze) jukht ən dos grüā (schlägt ins Grüne, hat eine grünliche Farbe); s gərēdo vō lofärn jukht do vīl ən dos taütsch (enthält viel Deutsches); jukhar (= Pl.) m. der jukht; jukhorən f.
- juη, y (Komp. jüŋor, jüŋorštə) jung (cimbr. jung, velt. juŋ, mhd. junc); võ yüŋom von Jugend auf.
- yunkot f. junger Käsestoff, bevor die geronnene Milch (Schotten) zu Käse geformt ist. Der geformte, aber noch nicht gesalzene Käse heißt toseln, gesalzen und gegohren khäs.

yüšt gerecht, billig (cimbr. jüst, it. giusto); yüšto Adv. gerade, eben.

yūdizə (= Pl.) m. Richter (it. giudice); yudikārn [be]urteilen, annehmen, glauben, meinen (it. giudicare); s. recht n.

jūzor m. der Juh-Schrei, das Jauchzen: dor hat ge(b)t on jūzor (velt. jūzor); das Verb (mhd. jūchezen, velt. jūzo) fehlt.

## k (tenuis).

ka[n], kv gegen, bei, in, zu nach: kkū 's ka niamvt (sags zu niemanden); dvr is gant ka (nach) venēdə; dvr šteat ka (wohnt in) rovrait (Roveredo); kan pach (bei, am); ka pergə (auf die Alpe, bergauf); ka tāl (hinab); cimbr. ca, ka (vgl. mhd. gên, gegen, velt. gēgn).

kābin (Pl. -bin, Dim. käbinle) f. Käfig (it. vgl. gabbia, cimbr. kebia, ahd. chevia).

kafe m. Kaffee.

kagnbési (eig., Geldscheißer, it. caca-bezzi) m. Personen- und Familienübername; als Kurzform gebraucht man auch das umgelautete kägn m. mit gleicher Bedeutung.

kāgl (Pl. -ln, Dim. kägələ) f. kleines Kotkügelchen (z. B. bei den Excrementen der Ziege), kleine Person, Knirps (cimbr. kagela, velt. gōgl); kāgln (Ptz. gekāglt) kāgln absondern (velt. gōgln).

kalvndáryo (Pl. -yə) m. Kalender, Nachgrübeln, Berechnung (it. calendário).

kalandrv (Pl. -drv) f. Haubenlerche (it. calandra).

kalārn intr. nachgeben, minder werden, sinken, trans. vermindern, senken (it. calare), mit nīdvr.

 $k \bar{a} liz$  $\sigma$  ( $\rightleftharpoons$  Pl.) m. Kelch (it. calice).

 $k a l m \bar{a} r n$  impfen, pfropfen (vgl. it. calmo ,Pfropfreis').

kalnétsch Dorfname Caldonazzo.

kaltro (Pl. -r<sub>∂</sub>) m. Bretterverschlag zum Aufbewahren der Kartoffeln u. dgl. (it. dial. kaltro, vgl. mhd. kalter, velt. kh<sub>Q</sub>ltr).

 $kal\bar{u}briv$  m. Personenübername; vgl. it. calibro Kaliber. kamamilv f. Kamille (it. camamilla).

kampripr m., -rp f. (Pl. -rn) Kammerier (it. cameriere, -ra).

kamáa (Pl. -māū, Dim. -māūlə) m. Gemeinde (cimbr. komaun, it. comune); kamāuhauš n. Gemeindehaus, -Kanzlei; kamāuman m. Gemeindevorsteher, Pl. -manən die Gemeindevorsteher; kamāuwalt m. Gemeindewald.

kambrikun Adj. (v kambrikus vürtu) aus feinem Tuch von Cambrai (ahd. Kamerich), it. dial. kambrik.

kamél m. Kameel (vgl. it. cammello und mhd. kamel).

kamforn f. Kampfer (it. camfora, vgl. velt. kofr).

kaminarn gehen (it. camminare); s. auch gian.

kámisch m. Meßhemd, Albe (it. camice).

kamp m. Name einer Alpe (it. Campo).

kampanelle Maiglöckchen).

kampanil (Pl. -ldnr, Dim. -lələ) m. Glockenturm (it. campanile, cimbr. campanél).

kamporúf kleine Ortschaft bei Asiago (it. Camporovere).

kanáyv f. (la) Hundepack, Gesindel (it. canaglia, dial. kanájv).

 $k a n \bar{a} l$  (Pl. -äl, Dim. -älə) m. Kanal (it. canale).

kanpe (it. canapè).

kanāro Familienzuname (zu Gasperi): də kanār (Pl.) ä, sain schnābl (haben ein gutes Mundstück, sind schlagfertig).

kandvlivr (Pl. -rn, Dim. -rlə) Kandelaber, Leuchter (it. dial. kandvlir).

kanevo m. f. (Pl. kenef) Zuname zu Nicolussi; vgl. it. canapa. kánkono (Pl. -ne) m. Fenster-, Türkegel (it. ganghero, dial. kankone [Pl.]).

kankoro m. Krebsleiden (it. canchero, cimbr. gamber); als Benennung des Tieres s. khräbos.

k v n ö d l (Pl. -ln) m. Knödel (Speise), velt. khnēdl (entrundetes ö). k a n o t s c h j á l (Pl. -äl, Dim. -älə) m. Fernrohr (it. cannocchiale, dial. kanotschjāl).

kantor (Pl. -e-, Dim. kentorle) m. Kanne (lt. cantharus).

kantáŭ (Pl. -tāŭ, Dim. -tāŭlə) m. Ecke, Winkel (cimbr. cantaún, it. dial. kantón).

kantor (Pl. -ör, Dim. [v juŋəs] -örlə) m. Sänger (it. cantore).
kantsch (Pl. -e-, Dim. -kentschlə) m. Älpler auf den Vezzena
(vgl. Schöpf 175 gantsch "wild, trotzig" und it. ganzo
"Buhler").

- k v n ū (Pl. -nū, Dim. -nūlə) m. große Röhre, Kanone (it. dial. kvnōn).
- kvnutschjv (Pl. -ütschje, Dim. -ütschjele) f. Mundspitze beim Pfeifenrohr (it. canna, Dim. -nuccia).
- kanzəlorin f. Kanzlei (it. cancelleria); kanzəlist (Pl. -stn) m. Kanzlist, Schreiber.
- kanzū' (Pl. -ū-, Dim. -ūle) f. Gesang, Lied (cimbr. cantzún, it. dial. kanſón); s. auch liat.
- kapárv f. Drangeld (it. caparra, velt. khapārv [beim Handel] und ērv [beim Dingen für einen Dienst]); kapvrārn Drangeld geben: fv hat kapvrārt v khua (für eine Kuh), it. caparrare; dafür sagen die Luserner auch: dvr hat en (ihm, ihnen) ge(b)t epvs at (d)e (auf die) hant.
- kapāze, as vr tüa v fölvs! (it. capace).
- kapəlā' (Pl. -lē, Dim. -lēlə) m. Kaplan, Kooperator, Hilfspriester; kapilē (Pl.) ist auch Beiname zu Nicolussi.

kapelo f. Kapelle (it. capella).

kapīrn verstehen (it. capire); häufiger dafür vorštian.

kapitāl (Pl. -täl, Dim. -täle) m. Kapital (it, capitale).

kapitánjo (Pl. -njo) m. Hauptmann, Bezirksh- (it. capitano). kapl (Pl. -ln, Dim. kepolo), f. Öse, (weibl.) Hättchen (zu it.

capere).

- kapo (Pl. -po, Dim. keplo) m. Anführer, Arbeitsunternehmer, Vorsteher (it. capo); dafür auch schafpr.
- kaprizio (Pl. -zie) m. Kaprize, Schrulle, (it. capriccio); kapriziarn refl. auf etw. kapriziert, erpicht sein (it. capricciarsi).

 $k a p \acute{u} t$  vernichtet, zugrunde, dahin; s. auch  $dnh\tilde{i}$ .

k a r gar (velt.  $g\bar{\varrho}r$ ).

- karát (Pl. -tn, Dim. -rétle) f. Rohne (vgl. it. carota gelbe Rübe).
- karáz (Pl. -znn, Dim. -ręzle) f. Stange, an welche die Reben gebunden werden.
- $k v r \bar{e} g \vartheta$  (Pl. -gn, Dim. -gl $\vartheta$ ) [Stroh]sessel (cimbr. caréga, it. dial.  $kar \bar{e} g v$ ); dafür auch štual.

- karét (Pl. -tn, Dim. -tle) m. Karren, kleiner Wagen (cimbr. carrét, it. carretto).
- kargə (Pl. -gn, Dim. kerglə) f. Last, Tracht (Schläge), eigentl. Ladung (it. carica, dial. kargo); gā(b)m la kargo zur Last legen, die Schuld geben; s. auch purdə, truagə.
- kariölv (Pl. -öln, Dim. -ölələ) f. Schubkarren der Erdarbeiter (it. carriuola).
- karištin f. Teuerung, Mangel, Not (it. carestia).
- karitsch (Pl. -tschon, Dim. -tschle) f. Riedgras, Segge (cimbr. karrischa, it. caretto, dial. kariso).
- karnevāl m. Karneval, Fastnacht (it. carnevale); meist wird jedoch dafür vaschom gebraucht.
- kāro -n (Pl. -o) Adj. lieb, wert, teuer (= lieb, s. auch liap), it. caro; karitá f. milde Gabe, Almosen, Gefallen (= Dienst), it. carità, cimbr. kártag; s. auch dianošt.
- $kar\ddot{o}l$  m. Ungeziefer (kleine Raupen) auf Pflanzen (it. dial.  $kar\acute{o}l$ );  $karol\acute{a}rt$  (Ptz.) mit dem  $kar\ddot{o}l$  behaftet.
- karóz (Pl. -zpn, Dim. -rőzle) f. Kutsche (it. carrozza).
- karp (Pl. -pm, Dim. kerple) f. Motte, Raupe auf Salat und in den Kartoffelknollen, in Holz, in abgestandenem Mehl (cimbr. carpa, zu it. carpare kriechen); dafür auch tarp.
- kārt (Pl. -tn, Dim. kärtlə) f. Karte, Papier überhaupt (it. cimbr. carta); kartütsch (Pl. -tschon, Dim. -tschlə) f. Hut auf dem Spinnrocken, papierene Düte, welche oben die Reiste überdeckt (it. cartuccia Papierhülse).
- kašv (Pl. -šo) f. Kasse (it. cassa); kašivr (Pl. -šivrn, Dim. -rlo) m. Kassier (it. cassiere); kašivron f.
- káso selbstverständlich, freilich, eben, nun also (it. dial. cazzo [spr. káso]).
- kāšo m. Fall, Ereignis, Tatsache (it. caso); ən kāšo im Falle, allenfalls; dosel is il cāšo dies ist der Umstand.
- kaštánjn f. (u. khešt) Personenübername zu Nicolussi.
- kaštəlā (Pl. -lē) Castellan (Beiname zu Nicolussi).
- kaštīgo (Pl. -ge) m. Züchtigung, Strafe (it. castigo); kaštigārn züchtigen (it. castigare).
- k p š t r ā u (Pl. -r ā ü, Dim. -r ā ülə) m. kastriertes Schaf (cimbr. castraun, velt. kschtraun, mhd. kastr ûn, it. castrone).

kaštroko f. (la) Magenfieber (it. [la febre] gastrica).

katolét m. Holzgestell zum Daraufsetzen der Totenbahre (it. cataletto); das Dim. katolétle n. ein solches für Kindersärge.

katár m. Katarrh (it. catarro).

katurél (Pl. -ln) Beiname zu Nicolussi.

katəkīšmo (Pl. -šmə) m. Katechismus (it. catechismo).

kativéryv f. Bosheit (it. cattiveria).

kvt éliko m. (Pl. -ks) Katholik, selten als Adj. katholisch (it. cattolico).

kaüšp wegen, (als Füllwort) eben (it. causa): kaüšp diar, ən vātpr, dpr schweštpr.

kāvo [von khnotn] f. (Pl. -vo) Steinbruch (it. cava); kavārn graben, ausziehen (vn zan), Nutzen ziehen; k. pluat zur Ader lassen; kavār do vort! pack dich fort! (cimbr. cavárn, it. cavare), mit au, aus, vort.

kariz [von roš] n. (Pl. -zvn, Dim. -zlə) Pferdezaum (zu einem mhd. \*gefizze?).

kazv f. (la) Jagd (it. caccia); kazvdór (Pl. -dör, Dim. -dörlə) m. Jäger, Wildschütz (cimbr. catzadúr, it. cacciatore).

kazvárél (Pl. -ln, Dim. -lələ) f. kupfernes Wassergefäß (cimbr. karzerél, it. dial. kasidrél).

kazəgən (Ptz. gəkazəgət) stottern (cimbr. katzigen, vgl. velt. kokizn, Schöpf 167 gàggez'n, mhd. gagzen); kazəgor (= Pl.) m. Stotterer; kazəgorən f.

ke daß, denn, weil (it. che).

kęlvrv (Pl. -re) f. Kellnerin (it. dial. kęlerv); kęlero, -rv Beiname zu Nicolussi.

kenkn (Pl. gekenket) ausschlagen, gegen etw. stoßen (vgl. mhd. gengen gehen machen; velt. kēnkn weinerlich rusen), mit aus, drin, vort, zua.

kīlo (Ptz. -la) m. Kilogramm (it. chilo).

kilometro (Pl. -tra) m. Kilometer.

kinkl m. Buchweizen, Heidekorn (cimbr. kinkel).

kinin m. Chinarinde (it. dial. kinin).

kītsch (Pl. -tschon, Dim. -tschle) f. Mädchen (velt. kitsch; vgl.

- die lus. Schelte zu Mädchen: do (du) narpts khiz, ārgəla-sptə goas).
- klaušl (Pl. -ln) f. Klausel (it. clausola).
- klīzvn (Ptz. gəklīzt) schüchtern, langsam essen: 's hat gəklīzt, s armə khin, z' esa ən vormas (Mittagessen); s. Gr. 8.
- klok (Pl. -kn, Dim, klöklə) f. Glocke (cimbr. klocka, velt. kloko).
- klukn (Ptz. gəklukət) glucken (cimbr. klucken, velt. klutschn); klukprən (Pl. klukpr) f. Gluckhenne (mhd. klucke, velt. klutschp).
- klunzəgən (Ptz. gəklunzəgət) abgerissen läuten (cimbr. klanzəgən, mhd. dafür glunkern); klunzəgər (= Pl.) m. abgerissener Ton.
- kluz f. das Schluckzen, Aufstoßen (vgl. velt. schlukəzər); kluzəgən (Ptz. gəkluzəgət) mit glucksendem Laute aufstoßen (cimbr. klutzen); kluzəgər (= Pl.) m. das Aufstoßen.
- k q a k l n (Ptz. gəkqaklt) gaukeln, wanken, sinken, heucheln (velt. kau[ŋ]kln, mhd. goukeln), mit ābə (ār), nīdor, um, vort; kqaklor (= Pl.) m. Gaukler (mhd. goukelære, velt. kauklər), kqaklorən f.
- k \(\bar{\rho}\) k (Pl. -kn, Dim. k\(\bar{\rho}\)kla) f. Zeitlose mit Bl\(\bar{a}\)ttern (s. herba\(\delta\)t-r\(\rho a\)s); vgl. it. cocco Scharlachbeere.
- kokala (Pl. -lv) n. Ei (in der Kindersprache), velt. kokilv onomatopoetisch.
- kokü'mvr m. (eigentl. Gurke) Übername zu Gasperi.
- kolānv (Pl. -no, Dim. kolālo) s. Halskette (it. collana).
- kolārn Wäsche stärken (it. dial. əŋkolār, zu colla).
- kolazia f. Frühstück (it. colazione); zo kolaziano zum (als) Frühstück; eson de kolazia frühstücken.
- kolero m. Cholera (it. coléra).
- kolmo m. das Maß voll, vom Mond: Vollschein (it. colmo).
- kolp (Pl. -ö-, Dim. kölplə) m. Schlag, Stoß; ən nn kolp einmal, auf einmal (it. colpo).
- koltivārn hegen, pflegen (it. coltivare).
- komando (Pl. -də) m. Befehl (it. comundo); als Verb gebraucht man schafnn.
- komārs (Pl. -rn, Dim. -märls) f. Gevatterin, Hebamme (it. comars).

kombinarn zusammenpassen, in Einklang bringen (it. combinare).

komędin (Pl. -die) f. (la) Schauspiel, Spektakel (it. commedia). komętn (štęln komętn) f. (la) Komet(stern), it. cometa.

komišaryo (Pl. -ye) m. Kommissär (der Behörde, Finanz u. s. w.) it. commissario; komišiā f. (la) Kommission (it. commissione).

kompaniiv (Pl. -i) f. (la) Gesellschaft (it. compagnia); kompaniārn begleiten (it. compagnare), mit au, durch, här, vor, nīdvr, umvnandvr, umvr, vort, vūr.

kompatīrn bemitleiden, Nachsicht üben (it. compatire); kompašiā f. (la) Mitleid, Nachsicht (it. compassione).

komplomento (Pl. -tn) m. Kompliment (it. complimento).

komplēto (Pl. -te) m. Komplott, Anschlag (it. completto).

kondann f. (la) Verurteilung (it. condanna); kondanārn verurteilen, verdammen (it. condannare).

kondizia' f. (la) (= Pl.) Bedingung (it. condizione).

konfulü' (Pl. -lü, Dim. -lülə) m. Fahne (it. gonfalone).

konfî' (Pl. -tn) m. Grenze (it. confine); konfinārn grenzen (it. confinare).

konformo je nachdem (it. conforme).

konfortarn bestärken, ermutigen (it. confortare), mit au.

konfratérnitv f. religiöse Bruderschaft (it. confraternità).

konfrónto (Pl. -tə) m. Vergleich, Gegenüberstellung (it. confronto); konfrontarn vergleichen.

konfundərn verwirren, beschämen (it. confondere), mit au; konfūšo neben konfundərt konfus, verwirrt; konfušiü' f. (la) Verwirrung (it. konfusione).

konšenjo f. (la) Übergabe (it. consegna); konšenjārn übergeben (it. consegnare).

konšentīrn übereinstimmen, einwilligen (it. consentire).

konšidərārn erwägen (it. considerare).

konšilyo (Pl. -lyə, Dim. -lyələ) m. Rat (it. consiglio); konsilyārn raten (einem) it. consigliare).

konšištarn woraus bestehen, woran liegen (it. consistere).

konšolārn trösten (it. consolare; kanšolaziū' f. (la) Trost (it. consolazione).

- konfót (Pl. -föt, Dim. -fötle) m. Frauenrock (cimbr. conzót, it. dial. consotto aus gonnasotto eigentl. Unterrock); untvr-konfot m. Unterrock.
- konšumo m. Verbrauch (it. consumo); konšumarn verbrauchen, zehren (it. consumare); s. auch zērn, zērom.
- konte (= Pl.) m. Graf (it. conte), auch Übername zu Nicolussi. kontémpor (Pl. -rn, Dim. -rle) f. Sauerampfer (cimbr. kontemparn Quattember [it. quattro tempora], also eigentl. Zu-

speise an Quatemberfasttagen).

- kontént zufrieden, froh (it. contento); dafür auch luštə; kontentārn zufrieden stellen (it. contentare), mit au, nīdnr.
- konto (Pl. -to) m. (l) Rechnung (it conto). Das Verb heißt roatn; machon konto [kunt] auf etwas rechnen, zählen; kontārn erzählen (it. raccontare), mit au.
- kontro gegen (it. contra); machon kontro widerstehen, dagegen arbeiten; kontráryo gegenteilig, entgegengesetzt (it. contrario).
- kontrobándo m. (1) Schmuggel (it. contrabando); kontrobandier (Pl. -rn) m. Schmuggler (it. contrabandiere).
- kontraštārn Einwürfe machen, bestreiten (it. contrastare), mit drau.
- kontráto (Pl.-trét) m. Kontrakt, Übereinkommen (it. contratto).
  kontrálo m. (l) militärische Kontrollversammlung (it. controllo);
  kontrolārn kontrollieren, nachprüfen (it. controllare).
- konvenjīrn entsprechend sein, taugen, sich eignen (it. convenire): i pin ma konvenjīrt bet ... ich bin mit ... einig geworden; 's hat mor konvenjīrt es hat mir zugesagt.
- konvént (Pl. -tn, Dim. -tla) m. Kloster (it. convento).
- konzérto m. Zusammenklang (bes. von Glocken) it. concerto. kopārn töten (eig. köpfen), cimbr. coparn, it. dial. kopār.
- kopin (Pl. -io) f. Kopie, Abschrift (it. copia); kopiārn abschreiben (it. copiare).
- kororétsche pl. t. schwertartige Haarnadeln (vgl. it. \*gordo in bigordo Speer und raggio Strahl, sowie it. dial. kurv-retsche Ohrenausräumer).
- kōrə (Dim. körlə) m. Herzkäferchen (Kosewort): liabor mãi kōrə, liabəs mãi körlə! (it. cuore, dial. kōr).

- korēyarn korrigieren, verbessern (it. correggere).
- korēyo (Pl. -yə, Dim. -yələ) m. Holzriese, Runst (it. dial. ko-rátschjo zu correre).
- kornär (Pl. -rdor, Dim. -rle) f. Ziegersäckehen, welche in Holzrahmen (it. cornice, lus. goas) eingespannt werden, um die roage skoto hineinzugießen.
- kornél (Pl. -ln, Dim. -lələ) f. Kornelkirache (cimbr. kornella, it. dial. kornalv).
- kēro m. Chorraum um den Altar, bes. hinter demselben.
- koronārn krönen, erwählen (it. coronare).
- korpét (Pl. -tn, Dim. -tle) m. Leibchen, Weste (it. corpetto, dial. korpét).
- korschénz (Pl. -zvn, Dim. -zlə) in Asche gebackene Torte (cimbr. karschenz, zu it. crosta).
- köš (Pl. -švn, Dim. -šlo) m. Spulwurm, Wurm überhaupt, Raupe, Larve (cimbr. kösso [sch], velt. kosv, keusv, Schöpf 200 goss, it. dial. kos); s. auch wurm.
- koškrito (Pl. -te, Dim. -tle) m. Lospflichtiger für die Militärstellung (it. coscritto).
- košt (Pl. -što, Dim. koštlo) f. Rippe (it. costa); daf. auch rip.
- koštūma (= Pl.) m. Sitte, Brauch (it. costume); kōštūmārn die Sitte, den Brauch haben, pflegen (it. costumare).
- kot (Pl. köt, Dim. kötle) m. der letzte aus dem Ei geschlüpfte Vogel (vgl. it. dial. škoanif, etwa scapà [entronnen] dal nido, an Beziehung zu it. cotto gekocht ist wohl nicht zu denken).
- kýtolv f. Personenübername; vgl. it. cotta Rock.
- kotórno (Pl. -no) m. Stein-, Rebhuhn (vgl. it. cotornice).
- kövnrn (Ptz. gekövnrt) widerlich riechen (von schlechtgekochten Speisen, bes. wenn sie Rauchgeruch haben): s esnn hat gekövnrt (vgl. it. covare wärmen, etwa zu denken an aufgewärmte Speisen).
- krākn (Ptz. gekrākət) krächzen (von der Henne), cimbr. kracken (onomatop.), mit umpr.
- krnpārn bersten, verenden (von Tieren, verächtlich und verwünschend auch von Menschen), it. crepare.

- krätsch (Pl. -tschon) f. Eichelhäher (Schöpf 208 grâtsch, velt. krätscho).
- kravát (Pl. -tn, Dim. -vétle) f. Krawatte (it. cravatta); eine andere Diminutivform ist kravátl: mã hat en gevank (gefaßt) pan kravátl (jedenfalls eine junge Entlehnung aus Deutschtirol).
- kréa (zweisilbig) f. Töpferton (it. dial. krea Lehm, vgl. auch it. creta, frz. craie Kreide); kreadon Adj. aus Töpferton, tönern. kreārn erschaffen (it. creare).
- kredit, Guthaben (it. credito).
- kredo m. Credo, Glaubensbekenntnis (it. credo).
- kręk (= Pl. Dim. -klə) m. Krach (cimbr. kreck, velt. Interj. krak, zu mhd. krach); krękn (Ptz. gəkrękət) krachen (cimbr. kreckeln, velt. krakn), mit ābə, au, dor.
- kręk (Pl. -kn, Dim. -klə) f. Augenflechte (cimbr. kreko, vgl. Schöpf 210 gregken): do hast də qagn gəvast (gefaßt = voll) bet krękn.
- krēmor (= Pl.) n. Krämer. Eine Entsprechung dieser seltenen Nebenform zu khrāmor ist mir im Italienischen nicht bekannt, vielleicht aus dem Schriftdeutschen.
- kreschorn (Ptz. gekreschort) intr. wachsen (s graš is gekreschort), trans. vermehren, erhöhen (dor hear hat en [ihm, ihnen] gekreschort en [den] šolaryo [Lohn, Gehalt]), cimbr. creschern, it. crescere; mit au, aus.
- kreša' m. Brunnenkresse (it. crescione, cimbr. kres, velt. khres). krimənālə kriminalisch; m. Kriminal (it. criminale).
- krišto (oft auch als Interj.) Christus (it. Cristo, cimbr. krist);
  vgl. dagegen lus. khristno, khristmānot und den Eigennamen khrist.
- kröak (= Pl., Dim. -klə) m. Nadelbaumzweig, der an Stelle eines abgehauenen Astes hervorwächst (vgl. velt. kruskn die Beine aufwärts stellen, und bes. Schöpf 216 gruegk'n, groägkn).
- kroz (Pl. -β-, Dim. krözlə) m. Fels (cimbr. krotz, groz, it. dial. kros).
- krozagan (Ptz. gakrozagat) rülpsen (cimbr. krotzegen, vgl. mhd. grotzen, velt. krokizn).

- krükn (Ptz. gəkrükət) grunzen, von Personen: brummen, schelten (cimbr. krücken; vgl. bei Fuchs 149 krickeln).
- kūbl (Pl. -ln, Dim. kūble) f. Seil vgl. dial. ,Kobel bei Fuchs 150 unter ,Kufe wornach vielleicht angenommen werden kann, daß die Benennung des Gefäßes auf das Aufzugsmittel (Seil) übertragen worden ist. Tatsächlich wird kūbl viel häufiger gebraucht als foal.
- kukn (Ptz. gokukot) gucken (cimbr. kucken, velt. kukn), mit aus, durch, in, här, nīdor, umor.
- kuko (Pl. kük, Dim. küklə) m. Kuckuck (cimbr. kucko, it. dial. kuko, velt. kuku); kuknproat n. Sauerklee (cimbr. kuckoproat); kukn (Ptz. gəkukət) rufen (vom Kuckuck), mit aus; kuko (Pl. u. Dim. wie oben) ist auch Übername zu Nicolussi.
- kumpf (Pl. -ü-, Dim. kümpfle) m. Kumpf, Wetzsteinbehälter (velt. khumpf, cimbr. kumf).
- kunt (Pl. -ü-, Dim küntle) m. = konto: mach kunt setze den Fall, nimm an!
- kupv (Pl. -pm, Dim. küplə) f. tiefe Schale od. Schüssel (cimbr. kuppa, it. coppa).
- kupl m. Buckel: machen en (den) kupl sich bücken, so daß jemand auf den Rücken steigen kann.
- kurát (Pl. -tn) m. Kurat, Seelsorger (it. curato).
- kūrt (Pl. -tn) f. Hofraum (it. corte).
- kušārn anklagen, angeben, beim Kartenspiel: ansagen (it. accusare, dial. kušār).
- $ku\check{s}t\bar{\varrho}d\vartheta$  (= Pl.) m. Wächter, bes. Schließer in Gefängnissen (it. custode); kuštędīrn bewachen, behüten (it. custodire).
- kütsch (Pl. -tschvn, Dim. -tschle) m. Lager, Bett (cimbr. gütsch, küsch); vgl. bei Fuchs 88 ,Gütsch unter ,gautschen, it. cuccia, und den it. dial. Zuruf an Hunde kutschjo! lege dich!
- $k\bar{u}vl$  (Pl. -ln, Dim.  $k\bar{u}volo$ ) f. Felsenhöhle (cimbr. kuvel); zu goavl (s. Schatz in Zsch. d. Ferdin. 1896).
- kwadrát (Pl. -drét, Dim. -drétle) m. Birett, Kopf bedeckung des Priesters in der Kirche (it. dial. kwadrát).
- kwalitá f. (la) Qualität, Beschaffenheit (it. qualità).
- kwantitá f. (la) Anzahl, Menge (it. quantità).

kwart (Pl. -tn, Dim. kwertle) f. ein Viertel-Star (Hohlmaß). kwartipro (Pl. -rn, Dim. -rle) m. Quartier.

kwárto vierte (it. quarto).

kwintál (Pl. -tül, Dim. -tüle) m. Kilozentner (it. quintale). kwinto fünfte (it, quinto).

kwitanzv (Pl. -ze, Dim. -tenzle) f. (la) Quittung (it. quitanza).

## kh (affricata).

- $k h \bar{a} b vs$  (= Pl., Dim.  $kh \bar{a}bv f l_{\theta}$ ) m. Kappes, Kopf bedeckung (mhd. kabeg, velt.  $kh \bar{q}wis$ , vgl. cimbr.  $kap \bar{u}sa$ ).
- khaichnn (Ptz. gekhicht, ai) krampfhaft husten (cimbr. kaichen, velt. khaichn, mhd. kîchen), mit hī; khaich (Pl. -chnn, Dim. -chle) f. Gefäugnis (cimbr. kaicha, velt. khaichn, mhd. kīche): khaichhuest f. Keuchhusten (velt. khaichhueschtn).
- khaidvr (= Pl., Dim. -rle) f. junge Kohlpflanze, mhd. kide, eimbr. kait, velt. das Dim. khaid[e][[e].
- khaif gedrungen, fest (cimbr. knif, velt. khaif, zu mhd. kîben).
  khail (= Pl. u. -ldvr, Dim. khail) m. 1. Keil (velt. khail, cimbr. kail); 2. Schlittenbestandteil; 3. Personentibername; khailn (Ptz. gəkhailt) keilen, den Keil hineintreiben (velt. khailn, mhd. kîlen), mit au, aus, nīdar, drin.
- k h a i m (= Pl., Dim. -mblə) m. Keim (mhd. kîme, cimbr. kaim, velt. khaim); khaimən (Ptz. gəkhaimp) keimen (cimbr. kaimen).
- khäl (Pl. -ln, Dim. khäle) f. Wanne.
- khalbə (Pl. khelbor, Dim. khelplə) n. Kalb (mhd. cimbr. kalp, velt. kholb); khalbəvlaisch n. Kalbfleisch.
- khalch m. Kalk (and. cimbr. kalch); khalchgruabe f. Kalkofen.
- k haln (Ptz. gəkhalt) gackern (vgl. mhd. kallen, velt. khōln); khalvr (= Pl.) m. gackernder Ruf; khalvrən f. gackernde Henne.
- khalt (Komp. kheltvr, -rštə) kalt (mhd. kalt).
- khamor (Pl.-rn, Dim. khemorle) f. Kammer (cimbr. kammara).
- khāmvt m. Kummet (velt. khūmət).
- khamp (Pl. -e-, Dim. khemple) m. Kamm (der Henne, des Rechens), mhd. cimbr. kamp.

- khānən (Ptz. gəkhānt) können, wissen, verstehen (mhd. cimbr. kunnen, velt. khen[ən]).
- khäs (Dim. -slə) m. Käse (cimbr. kese, velt. khās); khäsədorn m. Eberwurz (cimbr. vgl. bise-kese); khäsər (Pl. -rn) f. Sennhütten auf den Vezzena Alpen (im Dorfe heißt die Sennhütte kasél [it. casello]), cimbr. kesara, Schöpf 305 kåser; do öbor, do untor khäsor neben öbor-, untormiləgrua(b)m Alpennamen; khäsorn (Ptz. gekhäsort) Käse bereiten (cimbr. kesen), mit au; khäsror (= Pl.) m. Käserer, Senne (cimbr. kesar).
- khašt (Pl. -e-, Dim. kheštle) m. 1. Kasten, 2. Holzstoß, -meiler (mhd. kaste, cimbr. kasto, velt. khoschtn); khaštn (Ptz. gekhaštet) übereinander schichten (mhd. kasten, velt. khaschtln), mit au, in.
- khaštl (Pl. -e-) m. Kastell, Schloß (cimbr. kastel, it. castello). khātvr (Pl. -ä-, Dim. khätvrle) m. Kater (cimbr. káttaro).
- khaügn (Ptz. gekhaügət) kauen (cimbr. käugen, vgl. velt. khoidn, mhd. kiuwen); khaügor (= Pl.) m. 1. das Kauen, 2. der den Mund gewohnheitsmäßig kauend bewegt; khaügoren f.
- khävorle (Pl. -lo) n. (nur Diminutiv) Käferchen (zu mhd. këver, cimbr. kávar, Dim. keverle); "Käfer heißt lus. khrablor.
- k haz (Pl. -zvn [auch: schmerzende Nagelwurzeln], Dim. khezle)
  f. Katze (cimbr. katza, velt. khoz); khazvngepät n. das Gebet
  (= Schnurren) der Katze; khazvngras n. Gartenwinze.
- khear (Pl. -rn, Dim. -rlə) f. Umkehr, Wendung: dī/v medisch (Medizin) hat ən gənump (genommen) də khear ən weatv (der Krankheit); Abschwenkung: ən gianvn aus (hinaus) az lvvrdu hat vr gənump də khear öbvr schlāgənauf (bog er auf den Weg über Schlagenauf ab); Krümmung: dvr wägə macht v groa/v khear; Zurückkunft: hašt do aromái (schon) gəmacht də khear? (cimbr. kear, mhd. kêr, vgl. velt. inkearv Einkehr); khearn (Ptz. gəkheart) intr. von der Richtung abweichen: i pin durchgəkheart (hinüber gegangen); [zurück]kehren: dvr is gəkheart huam; wiederholen zu... nochmals ...: i khear dvr 's zo khödv (dir's zu sagen); trans. wenden: /v hat angəkheart s gras, s höbə (Heu);

- refl. sich bekehren, sich bessern:  $d\bar{\imath}/vr$  pua if-s fs gekheart v be dvr  $t\bar{a}g'$  on ds nacht (eimbr. kearn, mhd. kêren),
  mit abs  $(\bar{a}r)$ , au, aus, auvor, durch,  $h\bar{a}r$ ,  $h\bar{\imath}$ , in,  $n\bar{\imath}dvr$ , um, vor, vort,  $v\bar{u}r$ , zua,  $\bar{\imath}vr$ .
- khel (Pl. -ln, Dim. -lələ) f. Kelle, Schöpflöffel (cimbr. kella, velt. khelp).
- khelborn (Ptz. gakhelbort) kalben (velt. khelwarn).
- khelbron Adj. kälbern, Kalb-: khelbro vlaisch (mhd. kelberîn). kheldor (= Pl., Dim. -rl2), m. Keller (cimbr. keldar).
- khemech (= Pl., Dim. -chle) m. Schornstein (bair. kémich, cimbr. kemech, vgl. velt. khemit).
- khemen (Ptz. khent) kommen, beim Passiv s. Gramm. 99 (cimbr. kemmen, velt. khemfen), and. quëman), mit ä, ābe (ār), au, aus, auvor, durch, här, vor (inor), in, nā, nīdor, umor, vort, vūr, zua, drau und bokhenen.
- khemp (= Pl., Dim. -pls) f. Wollkamm; khempm (Ptz. gs-khempst) Wolle krämpeln, mit aus.
- khenen (Ptz. gekhent) kennen, erkennen, mit ä, aus, dvr.
- khentn (Ptz. gəkhentət) sin den Zusammensetzungen mit å, au, in zünden, heizen (cimbr. kenten, kunten, Schöpf 311 kent'n).
- kher'n (Ptz. gekhert) schrill tönen (von der Tür, dem Wind, dem Eichelhäher), mhd. kërren, cimbr. kerren, velt. kherizn, mit au; khervr (= Pl.) m. 1. der khert, 2. schriller Laut, 3. Ballen von im Kessel zurückgebliebenen Käseresten, die dem Käserer gehören. An die Kesselwand gedrückt, gibt der kherar (Dim. -le) ein kreischendes Geräusch (vgl. auch altnord. kirna Butterfaß). 4. Personenübername.
- khērn (Ptz. gəkhērt) mit dem Besen kehren (mhd. kern, velt. khērn), mit ābə, aus, här, vort, sua; khērnr (= Pl.) m. Kehrer; khērvr də heart (eigentl. Herdkehrer) werden jene Burschen genannt, die an einem Abend in mehrere Häuser zo gasn gehen. Ihr Aufenthaltsort ist meistens dns haus (Küche); s. auch schmekhnr, prābəst; khērvrən f. die khērt.
- khern (= Pl. u. -ndor, Dim. -ndla) m. Kern (mhd. kërne, cimbr. kern, velt. khearn); khern m. aufgeblasenes Leim-

- kraut (silene inflata): so hat ausgerupft on khern, o draikhern, o kherndle.
- khersch (Pl. -schon, Dim. -schle) f. Kirsche (mhd. kërse, cimbr. kersa, velt. kherscho); kherschpuam m. Kirschbaum (mhd. kërsboum, cimbr. kerspoom).
- kherz (Pl. -zvn, Dim. -zlə) f. Kerze (cimbr. kerza, velt. kherzv). khesl (= Pl. u. -ldvr, Dim. -sələ) m. Kessel (mhd. kezzel, cimbr. kezel); khesldorn m. Weißdorn; khesln (Ptz. gakheslt) eig. den Kessel geben, d. i. bei der Beichte die Lossprechung verweigern (vgl. ,einen Korb geben).
- khešt (Pl. -štn, Dim. -štle) f. Kastanie, auch Personentibername (cimbr. kesta, velt. kheschtn, mhd. kesten); kheštnpuam
  m. Kastanienbaum, cimbr. kestepoom); dvr wil kheštnpuam
  ,wilder Kastanienbaum (der Roßkastanie).
- khetnen (= Pl., Dim. -tndle) f. Kette (mhd. keten, cimbr. kéttenga, vgl. velt. khetv); dafür häufiger khnetnen.
- khia n. (Dim.: dvr hat āgəzüntət v kialə) Kien (cimbr. kin, velt. khiən); khiaruas Kienruß.
- khin (Pl. -ndvr, Dim. -ndle) n. Kind (cimbr. kinn, mhd. kint); khindvrn (Ptz. gekhindvrt) kindisch reden, sich gebärden (cimbr. kindarn); khindror (= Pl.) m. Ungeschickter, Unbehilflicher, Närrchen; khinesch (Komp. -schor, -ršte) kindisch.
- k hirch (Pl. -chon, Dim. -chle) f. Kirche (cimbr. kircho, velt. khircho), auch Flurname; khirto m. Kirchtag, -weihfest, Kirmeß (cimbr. kirtag).
- khiz (Pl. -zvr, Dim. -zlə) n. Kitze, Zicklein, flatterhaftes Mädchen (cimbr. kitz, velt khiz); khizvrn (Ptz. gəkhizvrt) Junge werfen (v. d. Ziege), velt. khizrn.
- khläbor (Pl. -rn, Dim. -rlə) f. klebendes Unkraut in den Äckern, dessen Früchte den Linsen ähnlich sind (cimbr. klebara, zu mhd. klöber).
- khläborn (Ptz. gekhläbort) klettern (mhd. klëberen).
- khlāftvr (= Pl., Dim. -rle) f. Klafter, Klaftermaß (v khl. holz, höbe . . .), cimbr. klaftar; khlāftvrn (Ptz. gekhlāftvrt) nach Klaftermaß schichten (Holz, Heu . . .), vgl. mhd. klāftern, velt. khlēftrn mit ausgespannten Armen messen.

- k h lāgn (Ptz. gekhlāgət) [ver]klagen, beklagen, beweinen (eimbr. klagen), mit ā, aus, nā; khlāgnr (= Pl.) m. 1. Klagelaut, 2. der khlāgət; khlāgnrən f.
- khlam f. Felsenspalte, Klamm (cimbr. klama, velt. khlomo).
- khlampor (Pl. -e-, Dim. khlemporle) f. (Eisen-)Klammer (velt. khlompr); khlamporn (Ptz. gekhlamport) mit der khlampor befestigen (velt. khlomprn, mhd. klampfern).
- khlapf (Pl. -e-, Dim. khlepfle) m. felsige Steilung, Name eines Unkrautes (Hahnenkamm), velt. khlepf (vgl. mhd. klapf, klaffen), auch Flurname; khlapfon (Ptz. gekhlanft) übel nachreden (vgl. mhd. klaffen viel und laut reden, Fersental khlefn reden, velt. khlefn unflätig reden); khlapfor (= Pl.) der khlapft; khlapforen f.
- $khl\bar{a}r$  f. mit Eiweiß befeuchtetes Werg (Hausmittel), vgl. mhd. feier/kl $\hat{a}r$ , velt. foar/khl $\bar{b}r$ .
- khlea m. Klee (cimbr. klea, velt. khlea).
- k h lechl (= Pl., Dim. -chələ) m. Glockenschwengel (mhd. cimbr. klechel, velt. khlachl).
- khlekhnn (Ptz. gəkhlekht) [er]klecken, hinreichen: do arbot hat (od. is) ən dorkhlekht (mhd. klecken, velt. khlekhn).
- khlemen (Ptz. gekhlemp) refl. klemmen: in han (od. pin) me gekhlemp (velt. khlem[en], vgl. cimbr. klemen betrüben); khlemor (= Pl.) m. das Klemmen.
- khleporn (Ptz. gokhleport) klappern (mhd. kleppern, velt. khlaprn); khlepror (= Pl.) m. 1. Klappergeräusch, 2. der khlepart; khleproren f.
- khlet (Pl. -tn, Dim. -tla) f. Klette (lappa), cimbr. kletta, velt. khletv.
- khlia(b)m (Ptz. gəkhlöbət, ia) intr. sich spalten, trans. spalten, (mhd. cimbr. klieben, velt. khliəwm), mit au, aus, dw, nīdor.
- khlinln (Ptz. gəkhlinlt) klingen (mhd. cimbr. klingelen, velt. khlinln); khlinlvr (= Pl.) m. klingelnder, klirrender Ton: 's hat ge(b)t on khlinlvr.
- $khl \emptyset a$  (= Pl., Dim. -lə) m. Klaue, Huf (cimbr.  $kl \ddot{o}a$ , vgl. velt. khl o a u. mhd.  $kl \dot{a}$ ).
- khloaštor (Pl. -6a-, Dim. klhaštorle) m. ein durch Abteilen

- entstandenes Fach des Schüsselrahmens u. dgl., Schublade (mhd. klöster, cimbr. kloster, vgl. velt. khloastr Kloster).
- khlőazvn (Ptz. gekhlőazt) zusammenkleben (Haare durch Ausdünstung u. Schmutz), zusammenpressen (Zähne bei Krampf, Schlaganfall u. s. w.), mit aus; vgl. cimbr. klözen, Höfer: klötzen [bei Schöpf 326], velt. khleazln.
- khlöpln (Ptz. gəkhlöplt) Spitzen oder eine Schnur klöppeln (vgl. velt. khleckhln); də khlöpəlv (Pl.) die Klöppeln (vgl. velt. Pl. khlekhlər); khlöplvrən f. Klöpplerin.
- khlūa (Komp. khlūannr, klūannrštə) klein (cimbr. kloan, velt. khloan); dv khlūa Personenübername; khlūannrn (Ptz. gəkhlūannrt) zerkleinern (cimbr. kloanarn), mit au.
- k hluagə (Komp. khlüagər, -rštə) fein (mhd. kluoc, Schöpf 326 klueg; velt. khluəgə).
- khluft (Pl. -ü-, Dim. khlüftle) f. große Spalte (mhd. cimbr. kluft, velt. khluft); khluftn (Ptz. gekhluftet) bersten, sich spalten, mit au, der.
- khlump (Pl. -ü-, Dim. -ümplə) m. Klumpen (ndd. klump).
- khlup (Pl. -pm, Dim. -üplə) f. Holzkluppe (velt. khlupv); khlupm (Ptz. gəkhlupət) in die khlup zwängen, damit fassen (velt. khlupm), mit au, zua.
- khlūšt (Pl. -štn, Dim. -ūštle) f. kleine Spalte, Ritze (vgl. mhd. klunse, cimbr. klunsa, velt. khlunzo).
- khnap (Pl. -e-, Dim. khneple) m. Bergknappe (velt. khnep); Familienbeiname zu Gasperi: dvr máte (Matthäus) khnap, dar wais khnap.
- kh n ä t n (Ptz. gəkhnätət) kneten (velt. khnētn), mit au.
- khnaul (Pl. -aü-, Dim. khnaülə) m. Knäuel (cimbr. knaul, vgl. mhd. kniul, velt. khnoidl).
- khnecht (= Pl. u. -tn, Dim. -tle) m. Knecht (cimbr. knecht, velt. khnecht).
- khneple Familienbeiname, vgl. khnap, it. Caneppele.
- khnern (Ptz. gəkhnert) knarren (vgl. velt. khnorn).
- khnetnen (= Pl., Dim. -tndle) f. = khetnen.
- khnīa (= Pl., Dim. khnīalə) n. Knie (cimbr. knia, velt. khniə); khniagn (Ptz. gəkhnōgət und gəkhnōŋk) knieen (vgl. mhd. kniewen, velt. khniədn), mit au, nīdvr.

- khnīšln (Ptz. gəkhnīšlt) wiehern, winseln.
- khnol (Pl. -ö-, Dim. khnölələ) m. Knollen (mhd. knolle, cimbr. knollo, vgl. velt. khnoln). Eine andere Form ist njöl.
- khnopf (Pl. -ö-, Dim. khnöpfle) m. Knopf (= Knoten), velt. khnopf, cimbr. knoff; khnopfloch n. Knopfloch.
- khnot (Pl. -tn, Dim. khnötle) m. Stein (cimbr. knotto, velt. khnotn Fels). Als Flurname: hasplkhnot, pailkhnot, waiskhnot, de khnötle; khnöten Adj. steinern: v khnöteder, khnötene, khnötens; der, de, des khnötene; khnöte (Ptz. gekhnötet) Steine werfen, mit nä; khnöter (= Pl.) m. der Steine wirft, -ren f.
- khnōvlv m. Knoblauch (mhd. knobelouch, cimbr. knoveloch, velt. khneuflv).
- khnüdl (= Pl. u. -ldpr, Dim, khnüdalə) m. Knöchel (cimbr. knütel, zu mhd. knode).
- khnüpfln (Ptz. gakhnüpflt) knüpfen, beengen, ängstigen, in Schmerz, Trauer, Sorgen versetzen (cimbr. knüffeln), mit au, aus, vor, zua; auvorkhnüpflt voll Leid.
- khoaf (Pl. -oa-, Dim. khōavlə) m. Kauf (velt. khāf); khoavvn (Ptz. gəkhoaft) kaufen (mhd. koufen, cimbr. kôfen, koffen, velt. khāfn), mit au, aus, vor, ausvor; khoavvr (— Pl.) m. Käufer; khoavvrən f.; koafgəpletro n. Zeug, Stoff, Sachen, die man gekauft hat oder die käuflich sind.
- khoasvr (Pl. -oa-) m. Kaiser (cimbr. kaiser, velt. khaiser); khoasvren f. Kaiserin.
- k h o a t n. Kot, Eiter, feiner Kehrricht, Pl. khöator Stäubchen, kleine Fremdkörper im Auge, Dim. khöatle kleines Staub-körnchen (cimbr. koat, vgl. velt. khoat Tier); khöatn (Ptz. gekhöatet) eitern.
- khoch (Pl. -ö-) m. der Koch (vgl. cimbr. koch Potage); khöchen f.; khochen (Ptz. gekhocht) kochen (velt. khochen), mit vor.
- khō(d)n (Ptz. khōt) sagen (mhd. köden), mit au, aus, nā, obor, umpr, vūr, zua; wia khūt 's au afn lībor (wie heißt es im Buche? was steht im B.?).
- khol (Pl. -ö-, Dim. khölələ) m. Kohle (mhd. kol meist m., eimbr. kol, velt. kheul n.; khōln (Ptz. gəkhōlt) Kohl brennen, in Komp. mit bo, aubo berußen; khōlvr (= Pl., Dim. -rlə) m.

- Köhler (mhd. koler, velt. kheuler): zwia khöler wisen mear was (als) en avokáto elűa; khölegen Fraktion von San Sebastiano (bei Lavarone), it. Carbonari.
- kholp (Pl. -ö-, Dim. khölple) m. Zwiebel-, Knoblauchzehe, das verschiebbare Gewicht an der Schnellwage (mhd. kolbe, cimbr. kolp, vgl. velt. kholum).
- khopf (Pl. -ö-, Dim. khöpflə) m. Kopf (cimbr. koff); v finsgvr (feiner) khopf (gescheiter Mensch); ānv khopf (kopflos, zerstreut, schwach begabt); wea ən khopf (Kopfweh); zo khopfvn zu Häupten (cimbr. zo koffeten); khopfv m. Personen- und Familienübername; khopfvn (Ptz. gəkhopft) angelegentlich nachdenken (velt. khopfn); khöpfvn (Ptz. gəkhöpft) köpfen, enthaupten (cimbr. köffen); khöpfvn də khābvs die Kohlköpfe abnehmen, bei andern Gewächsen: entwipfeln; mit ābə.
- khorn (Pl. khörndor, Dim. khörndle) n. Korn (mhd. cimbr. korn, velt. kheurn).
- khorp m. Korb (mhd. korp, cimbr. korba, velt. khorb): i gībə dv seal got n hearn, də puandar dvr eardə on ən khorp ən taüvl.
- khorp (Pl. -ö-, Dim. khörplə) Körper, ärmelloses Hemd (cimbr. korp, vgl. mhd. korper, it. corpo).
- khoštn (Ptz. gekhoštet) 1. kosten, nippeud prüfen (mhd. cimbr. kosten), mit ābe, aus; khošt (Pl. -ö-, Dim. khöštle) m. ein klein wenig zum Kosten (vgl. mhd. koste); khoštvr (= Pl., Dim. -rle) Koster; khoštvren f.; 2. kosten (vom Preis), vgl. it. costare.
- khrā (Pl. -ü, Dim. khräle) m. Krähe (mhd. krâ, velt. khrā).
- khräbns (= Pl., Dim. -/lə) m. Krebs (Tier), mhd. krebez, Schöpf 342 krēbes, velt. khreps). Das Krebsleiden heißt kankuro.
- khrābln (Ptz. gəkhrāblt) krabbeln, ersetzt das fehlende "kriechen" (cimbr. krabeln, mhd. krabelen, velt. khrōwln, khropln),
  mit ā, ābə (ār), au, auvor, durch, hī-on-här, nā, umor, vūdor; khrāblor (= Pl., Dim. khrāblorlə) m. kriechendes Insekt, bes. Käfer; khrāblvōgl m. Mauerläufer.
- khraft f. Kraft (mhd. eimbr. kraft, velt. khroft).

- khrāgn (Pl. -ä-, Dim. khrāgle) m. Kragen (der alten weibl. Tracht in Lusern), vgl. mhd. krage.
- khraide (Pl. -(d)n, Dim. -dle) f. Kreide (cimbr. kraida, velt. khraide, mhd. kride).
- khraištn (Ptz. gekhraištet) kreischen, stöhnen, über Schmerz, Kränklichkeit klagen (cimbr. kraisten, velt. khraischtn, zu mhd. krîschen), mit auvor; khraišto f. kränkliche Weibsperson (velt. khraischtn); khraištor (= Pl., Dim. -rle) m. 1. stöhnender Laut, 2. kränkelnde männliche Person (velt. khraischtr); khraistoren f. = khraisto (velt. khraischtrin).
- khraizoro (Pl. -ro) f. ,Kraxe, Holzgestell zum Tragen auf dem Rücken (it. dial. kraizoro, vgl. mhd. krînze), dagegen cimbr. krackasa, velt. khrakso.
- k h rāmor (Pl. -ē-, Dim. khrēmorle) Krämer (mhd. krâmer, vgl. velt. khrumer). Eine seltene Nebenform dazu ist krēmor.
- khrāmpm (Ptz. gəkhrāmpet) vom Leibe wegstehlen (zu mhd. krimmen (Prät. -a-), mit zua.
- khrānəbit (Pl. -tn, Dim. -tlə) f. Wachholder (cimbr. kranabita, mhd. kranewite, velt. khrānəwit); khrānəbitpēr f. Wachholderbeere (cimbr. kranabete-peara); khrānəbitštaudə f. Wachholderstaude; khrānebitvögl m. Krammetsvogel (cimbr. kranabet-vogel, velt. khrānəwitr).
- khrankh 1. Adj. krank (mhd. kranc, cimbr. krank); 2. Subst. m. (Pl. khrankhon) der Kranke (vgl. cimbr. krank m. Krankheit); dos khrankh (scil. mentsch) der Kranke.
- khranz (Pl. -e-, Dim. khrenzle) m. Kranz, Rolle eingefädelter Gegenstände: v khranz kheštn, faign, pērn, schnekn (mhd. eimbr. kranz).
- khrapf (Pl. -pfvn) m. Krapfe (Speise), mhd. krapfe, velt. khropfn.
- khrát-schābə (Pl. -(b)m, Dim. -schäblə) f. [für khrazschābə] Schabeise i (cimbr. schaba-gratza, vgl. mhd. schabe, velt. dafür rīw-, raiwaisn).
- khraut n. Kraut (nur in der Bedeutung "Sauerkraut" und "Blaukohl"), eimbr. kraut; "Gemüse, Kraut" überhaupt heißt lus. gekhraüt; khraut m. Personenübername, f. khrautv.

- khraüz (Pl. -zvr, Dim. -zlə) n. Kreuz (cimbr. kraütze, mhd. kriuze), auch Flurname; khraüzvn (Ptz. gəkhraüzt) ein Kreuz bilden: fe(b)m (dort) dvfel khaidvr is gəkhraüzt (hat schon 4 Blättchen, die ein Kreuz bilden), vgl. mhd. kriuzen mit einem Kreuze bezeichnen; khraüzəgən (Ptz. gəkhraüzəgət) kreuzigen.
- khrazon (Ptz. gəkhrazt) kratzen, schaben (Brot, Käse u. dgl. (velt. khrozn), mit ābə, au, bo, dor, nīdor, vort; khrazor (= Pl., Dim. -rlə) m. 1. das Kratzen, die Kratzwunde, 2. einer, der khrazt; khrazorən f.
- khrēnen (Ptz. gəkhrēnt) krähen (cimbr. krenen, vgl. mhd. kræn, velt. khrān[ən]); khrēnor m. 1. krähender Ruf, 2. der khrēnt.
- khrepele (Pl. -lv) n. Fußeisen (für eisige Wege), vgl. cimbr. grapelljen Schlittschuhe (zu khrabln?).
- khriagə (Pl. -gvr) n. Krieg: schaülvnə khriagor khemən dv auvor (brechen aus), Streit: də waibvr ham gəhat khriagə (mhd. kriec, cimbr. krig); khriago (Ptz. gekhriagət) Krieg führen, streiten, hadern (mhd. kriegen, cimbr. krigen), mit au; khriagor (= Pl.) m. Krieger (in Friedenszeiten heißt er šoldādo), cimbr. krigar.
- khrīgln (Ptz. gəkhrīglt) anhaltend leise lachen (cimbr. krigeln, vgl. velt. khrīgln und Schöpf 346 krîgeln, zu mhd. kragelen); khrīgln m. 1. lachender Laut, 2. der khrīglt; khrīgloran f.
- khrištmānnt m. Christmonat, Dezember.
- khristno Adj. von Christen herrührend, Christen- (cimbr. kristan).
  khröal (= Pl.) f. Kralle (mhd. kröul, .cimbr. kröla, vgl. velt.
  khrālo (Pl. -ln); khröaln (Ptz. gəkhröalt) krallen, kratzen
  (von Tierkrallen und Fingernägeln), cimbr. kröln, vgl. velt.
  khrāln, mhd. krellen; khröalor m. 1. das khröaln, die Kratzwunde, 2. der khröalt; khröalorən f.
- khroas (Pl. Ja-, Dim. khroas le) m. Kreis; khroas-schwam m.

  Name einer sehr schmackhaften und gesuchten Pilzart, die im Frühlinge auf Wiesen kreisartig angeordnet wächst; das Gras gedeiht an solchen Stellen viel üppiger.
- khröchln (Ptz. gəkhröchlt) ächzen, kränklich sein (velt. khrechln, vgl. ahd. krëkên); in der Bedeutung 'hüsteln' mit auvor;

- khröchlor m. 1. ächzender Laut, 2. der fortwährend kränkelt; khröchloren f.
- khrojor, -y-, m. Alpenname (it. króisrs).
- khropf m., -v, f. (Pl. khröpf, Dim. -pfls) Kropf (cimbr. kroff)
  Spitzname für die Nachbarn der Luserner im Valsugana
  (sonst gebraucht man meistens gōs); khropfv f. Kuh, welche
  aus dem Valsugana zur Sommerweide getrieben wird;
  khropfgspletrv n. Sachen, die von den Bewohnern des Valsugana herrühren.
- khroschnőbl (Pl. -ö-, Dim. -öbələ) m. Krummschnabel d. i. Kreuzschnabel (it. dial. krosnőbol, velt. khrumpschnöwl, mhd. krumpsnabel, cimbr. dafür krumpsneff).
- khrōt (Pl. khrötor, Dim. -ötlə) n. Kröte (mhd. krote, cimbr. krota, velt. khreuto).
- khraa f. Krone (cimbr. kroana, velt. khroana).
- khruaga (Pl. -üa-, Dim. -üagla) m. Krug, Nachttopf (velt. khruag, mhd. kruoc, cimbr. kruk).
- khrump (Komp. -ümpor, -rštə) krumm (mhd. cimbr. krump, velt. khrump); äschaugn khrump schief, scheel ansehen; də khrumpm werden zuweilen die Kartoffel genannt (vgl. vorarlb. grumbirv); khrümpl m. Personenübername; khrümporn (Ptz. gəkhrümport) krümmen (trans.), cimbr. krümparn, vgl. mhd. krümben, velt. khrimpm), mit au, vor, zua.
- khrušpln (Ptz. gekhrušplt) knuspern (velt. khruschpln, g-, vgl. mhd. kruspel); khrušplvr m. der khrušplt; khrušplvren f.
- khua (Pl. khüa, Dim. khüalə [auch: Schmerz im Handgelenk])
  f. Kuh (mhd. kuo, cimbr. kua, velt. khua); khüaweltlə n.
  Flurname.
- khaa kein (cimbr. koan, velt. khoan); s. Gramm. 62.
- khualə -üa-, kühl (mhd. küele, velt. khualə); khualn [intr.], khüaln [trans.] (Ptz. gəkhualt, üa) intr. kühl werden, trans. kühlen (mhd. kuolen, -üə-, velt. khuəln, -iə-).
- $kh\vec{u}bl$  (= Pl., Dim. -bələ) m. Kübel (mhd. cimbr.  $k\ddot{u}bel$ , velt,  $kh\bar{\imath}wl$ ).
- khuchl (Pl. -ln, Dim. khüchələ) f. Küche (velt. khuchl, vgl. mhd. kuchîn).

- khūgl (Pl. -ln, Dim. khūgələ) f. Kugel, das Kollern, Rausch (Trunkenheit), eimbr. kugela; dvr hat gəmacht də khūgl haüt (hat heute einen Rausch); khūgln (Ptz. gəkhūglt) intr. kollern, rollen, trans. kegeln (vgl. mhd. kugelen trans., velt. khūgln intr.), mit ābə, au, aus, durch, här, hī, nīdvr, umvr, vort, zua; khūglvr m. das Rollen: 's hat ge(b)t vn khūglvr.
- khülson (Ptz. gəkhülst) wiederholt husten (cimbr. külsen, vgl. mhd. kelzen, Schöpf 300 kalz); khülsor m. 1. das khülson 2. Hüstler; khülsorən f.
- khüm m. Kümmel (cimbr. küme, velt. khīm).
- khünəglə (Pl. -lv) n. Dim. König(lein), zu cimbr. kuneg, mhd. künec, velt. khiniq.
- khuntpr n. Tier (velt. khuntr).
- khupfor m. Grünspan (vgl. mhd. kupfer, cimbr. kuffer, velt. khupfr); vanen en khupfor in Speisen Grünspan bekommen, schädliche Dämpfe von heißem Metall (Sparherd) einatmen. Das Metall "Kupfer" heißt rām; khüpforn (Ptz. gekhüpfort) Grünspan bilden, nach Grünspan schmecken: 's hat gekhüpfort, mit nīdor; khüpfron Adj. kupfern, aus Kupfer (cimbr. küfferin, vgl. mhd. kupferîn, velt. khupfern).
- khürbosmuas n. Kürbismus; dagegen "Kürbis" = lus. tschükv.
- k hurz (Komp. -ürzpr, -ršte) kurz (vgl. cimbr. korz); khurz sichtə kurzsichtig; khürzprn (Ptz. qəkhürzprt) kürzen, mit ābə, au.
- khüš (= Pl., Dim. -šlə) Kuß (cimbr. küss, -sch); khüšvn (Ptz. gəkhüšt) küssen (cimbr. küssen, -sch-), mit au; nur in der Kindersprache auch pusvn; khüšar m. der viel und gerne küßt; khüšnrən f.
- khūšt (Dim. khūštlə) f. Kunststück.
- khutv (Pl. -tn, Dim. khütle) f. Menge, Schar, Haufe (cimbr. kutta, velt. khutv, vgl. mhd. kütte).
- khutorn (Ptz. gəkhutort) anhaltend lachen, sich schütteln vor Lachen, das man gerne unterdrücken möchte (vgl. velt. khutrn "schäkern", cimbr. kittern, auch bei Fuchs unter "kichern" 135); khutorwochon Flitterwochen.
- $kh\bar{u}yvrvr$  [aus \*khüəjvrvr] (= Pl., Dim. -rlə) m; Kuhhirte (vgl. cimbr.  $k\bar{u}jar$ );  $kh\bar{u}yvrvrštekh$  m. Kuhhirtenstab.

- 1 bestimmter Artikel aus dem lialienischen (s. il).
- 1a (bestimmter Artikel bei manchen it. Fremdwörtern) die (Fem. Sing.), it. la.
- lá da! recht ist dir geschehen! (it. là dort).
- -lv (zweites Kompositionsglied bei der Wortzusammensetzung) s. Gramm. 26.
- läbnr (= Pl. und -rn, Dim. -rlə) f. Leber (cimbr. lebara); läbnrkhnot m. eine Steinart (vgl. mhd. löberstein); läbnruväršt f. Leberwurst.
- lābə lau (cimbr. labe, mhd. lâ, flekt. lâwer, velt. lōwv); lā(b)m (Ptz. gəlābət) lau werden lassen, ein wenig wärmen (vgl. mhd. lâwen intr., Schöpf 374 läunen intr.).
- lä(b)m (Ptz. gəläbət) leben (cimbr. leben, velt. lēwm), mit au;
  lä(b)m n. das Leben (mhd. cimbr. leben): dvr hat guat lä(b)m.
- lachon (Ptz. gelacht) lachen (mhd. cimbr. lachen), mit ã, aus, nã; lachor m. 1. lachender Laut, 2. der gerne und oft lacht (Dim. lachorle); lachoren f.
- lädvr (Pl. -rdvr, Dim. -rlə) n. Leder (cimbr. ledar, velt. ledr); lüdrvn Adj. ledern (mhd. lederîn).
- lādə (Pl. -(d)n, Dim. lädlə) f. Lade, Kiste (mhd. lade, vgl. Schöpf 357 låden und velt. schūblet).
- ladī' f. Steinschichte (vgl. it. lendine Riß, Spalte).
- lā(d)n (Ptz. gəlādət) einladen (mhd. cimbr. laden).
- lai eben, gerade, geschwind, auch, noch dazu (verkürzt aus mhd. /ge/lîch, vgl. velt. lai und klai, Schöpf 380 lei).
- laicht (Komp. lēchtəgor, -rštə u. lēchtorštə) ohnmächtig, schlecht (von Speisen, vom Schicksal: p laichto šortə), übel (cimbr. laicht, vgl. mhd. lîht[ec], lîch und lîhten).
- laign (Ptz. gəlīgət, ai) leihen (cimbr. laigen, velt. laichn, mhd. lihen); ən laigom leihweise (cimbr. in laigenge).
- laiko (Pl. -ks) m. Taugenichts (cimbr. laiko, vgl. velt. lakl, Schöpf 359 lagkl).
- lailn (Pl. -lnchn, Dim. -lnchle) n. Leintuch (mhd. lîlach, cimbr. lailach, velt. lailig).

- laim n. pr. Terragnolo; laimpr (= Pl.) m. ein Mann aus T., laimpren f.
- laimot (Pl. -tn) f. Leinward (cimbr. laimat, vgl. mhd. lînwât, velt. lainwont).
- la ip (= Pl., Dim. -bls) m. Leib, bes. Rumpf: 's tüat mpr wea dvr laip (in der Bauchgegend), cimbr. laip, mhd. lîp.
- laišə (Komp. lešəgor, -ršte) leise, sachte, behutsam, langsam (cimbr. laise).
- lait (Pl. -tn, Dim. -tlə), f. steile Berghalde (cimbr. laita, velt. laito, mhd. lîte). Als Flurname: lait f. eine Alpe (nördlich), Weidegrund (südwestlich), grāšəlait, groas-lait, də laitn [də ōborn und untorn und die von kasötnor (der Leute von Casotto)], də schlechtlo (ziemlich ebene) laitn und də laito im Grenzgebiete der 7 Gemeinden.
- läln (Ptz. gəlält) hinsinken, die Glieder kraftlos hängen lassen (vgl. cimbr. lellen, mhd. lallen, velt. leln); lälvr m. 1. das Hinsinken, 2. der lält; lälvrən f.
- lam (Pl. -mən, Dim. lemblə) f. Türangel (vgl. it. lama Klinge).
  lamvr (Pl. -rn, Dim. lemvlə) f. Steinhaufen (v groasv lamvr khnotn), Schutthaufen, Ruine (s haus is khent [geworden] als [ganz] v lamvr; də maur is gant alv ən v lamvr [ist eingestürzt]), große Anzahl, Menge (mā jukht auvvr [wirft herauf, gräbt aus] də khrumpm [Kartoffeln] ən lamvrn), cimbr. lamara Flurname, velt. lomər, Schöpf 363 làmmer; də lamvrn Flurname; lamvrn (Ptz. gəlamvrt) schlecht mauern; lamrvr m. Pfuscher im Mauern.
- lamp (Pl. lempor) n. Lamm (mhd. cimbr. lamp, velt. lomp); dafür aber meistens das Dim. lemple.
- laη (Komp. leŋpr, -ršte) lang (vgl. mhd. lanc, cimbr. lange,
   velt. loη); laη m. Personenübername.
- lans (Pl. -e-, Dim. lens (lans, Frühling (mhd. langez, cimbr. langez, vgl. velt. lans).
- lant (= Pl., Dim. lentle) Land, Ortschaft, Dorf (wie it. paese), mhd. cimbr. lant, velt. lont.
- lapiš (Pl. -ę-, Dim. lępišlə) m. Bleistift (it. lapis Rötel, dial. lapiš Bleistift).
- lär leer (mhd. lære, cimbr. lêr, velt. lārv).

- laresch m. [neben bandolaresch] ein Fangspiel (vgl. it. bando! là resta gebannt! hier bleibe, wobei das là besonders betont wird).
- largo geräumig (it. largo); für ,breit wird wait verwendet.
- lās (Pl. -ä-), m. Holzriese, Runst (cimbr. la[h]z, Schöpf 369 lås, lôs). Als Flurname: dvr lās von mašétnor (bei Masetti); dvr lās võ lēvə (Levico) od. lēvəgor (Adj.) l.; dvr lās võ kalnétsch (Caldonazzo) od. kalnétschor (Adj.) l. oder auch lās schlechthin).
- lason (Ptz. gəlat) lassen, refl. auch "niederlassen": dor vögl is-ə-sə gelat (mhd. lâzen, cimbr. lazen, velt. losn, tōdn), mit ābə (ār), au, aus, hintor, vort, zua, in.
- läšon (Ptz. gəläšt) lesen [auch in der Bedeutung sammeln], (cimbr. lesen, velt. lēsn), mit ābə (ār), au, aus, nā, vūr, zua[r].
- lašvyjėtn pl. t. Suppennudeln (it. lasagnetto, Dim. zu lasagna).
- laštiko). elastisches Band (it. Adj. elastico, dial. auch Subst. laštiko).
- lat (Pl. -tn, Dim. letle) f. Latte (cimbr. latta, velt. lotv).
- laüchtn (Ptz. gəlaüchtət) leuchten, glänzen, einem leuchten beim Suchen u. dgl. (cimbr. laüchten, mhd. liuhten), mit ābə, aus, bo, in, nīdor; mit den gleichen Präfixen auch laüchtəgən (Ptz. gəlaüchtəgət) leuchten, glänzen.
- l a u n ə (Komp. -nəgpr, -ršte) launig (cimbr. launeg, velt. launig, vgl. mhd. vorhtlûnec blödsinnig zu lûne).
- laur (Pl. -aü-, Dim. laürle) m. Trichter (cimbr. laur, velt. lauer, vgl. mhd. lûre Nachwein).
- laus (Pl. -aü-, Dim. laüslə) f. Laus (cimbr. laus); laüspüvl m. Flurname.
- laüt pl. t. Leute (cimbr. laüte).
- lautor (Komp. laütror, -ršte) lauter (flüssig): v lautorv ſup. laütn (Ptz. gəlaütət) läuten (cimbr. laüten), mit aus.
- l p v r a u n. pr. Lavarone. Die lus. Wortform ist vielleicht entstanden aus liabp vrau: die Kirche in Cappella di Lavarone ist Unserer Lieben Frau geweiht.
- $l \ddot{a} y \vartheta$  (= Pl.) f. (la) Gesetz (it. legge).

- laz (Pl. -e-, Dim. lezle) m. Latz, Schlinge (cimbr. latz).
- -la (Diminutivsuffix) -loin (mhd. -lin, velt. -[al]o, -l).
- learn (Ptz. gəleart) leeren, schütten, gießen (mhd. læren, velt. lärn, vgl. cimbr. lear), mit ābə, aus, drin, in, nīdor, vort, zua.
- lechln (Ptz. gelechlt) (wohlwollend, vergnügt) lächeln, gut gelaunt sein, spöttisch lächeln (mhd. lecheln, velt. lachln), mit aus, nā, zua; lechlor m. der gewöhnlich lechlt; lechloren f.
- lēdo ledig, ganz: n lēdogos māl [einen vollen Nachmittag], (mhd. ledec, cimbr. ledeg, velt. lēdig). Für lēdo ,unverheiratet sagt man gewöhnlich: zo borāto.
- lədrā (Komp. -drēnor, -rštə) niedrig [eigentl. ,nieder an']; lədrēnorn (Ptz. lədrēnort) niedriger machen, weiter herabhängen (vgl. mhd. nidern), mit ābə, nīdor.
- legáto (Pl. -gét, Dim. -tl.) m. Legat, Vermächtnis (it. legato). lègn (Ptz. gəlek) legen, stellen, setzen, zu etwas machen: lègn ən də gajóf (in die Tasche steoken); dor is gəlek (aufgestellt) zo hüato də weldor; dison khin ham son gəlek (gegeben) ən nam teobalt; i han [pin] mə gəlek ən pet z'schlävo; i pin mə gəlek (habe unternommen) zu tüano dizo (mhd. cimbr. legen), mit ābə, au, bo, durch, hī, in, nīdar, untor, vor, vūr, zua.
- lek (Pl. -kn, Dim. -kle) f. Lage, Schichte (velt. lekv, vgl. cimbr. leggen).
- lekhon (Ptz., gelekht) lecken, zärtlich tun, verzärteln (cimbr. lecken), mit äbe, au, aus, nä, vort; lekh (Pl. -khon) Familienbeiname zu Nicolussi; lekhor m. 1. Haarbüschel, das vom übrigen Haar absteht, 2. der lekht, Schmeichler; lekhoren f.
- leln (Ptz. gəlelt) sich an (die Mutter) schmiegen; s khin lett (vgl. läln).
- lamantārn refl. sich beklagen (it. lamentarsi).
- ləmōšino f. (la) Almosen (it. dial. limōšino).
- lemporn (Ptz. gelemport) Junge werfen (v. Schaf), belästigen (vgl. velt. lemprn, cimbr. lämparn), mit nä:
- lempla s. lamp.

- lenorn (Ptz. gəlenort) verlängern (mhd. cimbr. lengern), mit aus, nīdor, viir.
- lent's (flekt. -sg) lebendig (mhd. lentic, cimbr. lenteg).
- lontern (Pl. -rnon, Dim. -rndlo) f. Laterne (it. la/n/terna).
- lenz m. 1. Lenzmont, März (vgl. mhd. lenze); 2. (Pl. -zvn) fauler, träger Mensch dhue Tatkraft: 's is vn armor lenz (armer Wicht); cimbr. lenz, vgl. velt. miedr lenz.
- lerch (= Pl., Dim. -chls) m. Lärche (mhd. lerche, velt. lerch).

  Als Flurnamen: lerch, lerchlv, lerchhövl [aus lerch-khövl];
  lerchvn Adj. von Lärchen (mhd. lerchin, velt. lerchen);
  lerchschwam m. pilzartiger Auswuchs an Lärchen, als Hausmittel zur Bereitung eines Syrupes sehr gesucht; lerchwirt m. ein Wirtshaus in Lusern.
- lerf (Pl. -rvvn) f. große Lippe (vgl. mhd. lärfen schlürfen). -losch (Adjektivsuffix) -lich (s. Gramm. S. 171).
- leschon (Ptz. gəlescht) löschen (mhd. cimbr. leschen), mit ābə, dor, ābədor.
- lešt letzt[e]; vn leštn, vor dvs lešt zuletzt, endlich (mhd. cimbr. lest, velt. lescht).
- letor (Pl. -rn, Dim. -rle) f. Brief (it. lettera, cimbr. litter).
- letvrn (Ptz. geletvrt) schütteln, zittern (vom Leibesfett): dvr is voast, as vr letvrt (vgl. mhd. Adj. letter = lotter, velt. latrn).
- lēvo die Stadt Levico; als flekt. Adj. lēvog (s. lās).
- ləyitimo (Pl. -m) Adj., f. -v legitim, echt, unverfälscht (it. legittimo); ləyitimv f. (la) (Pl. -m) Pflichtteil bei der Erbschaft (it. legittima).
- lez (Komp. -zvr, -rštə), schlecht, übel (mhd. letze, velt. lez, cimbr. letz).
- lezon (Ptz. gəlezt) einen Latz machen, mit dem laz befestigen (velt. lazn), mit ābə, au.
- liacht (Pl. -tpr, Dim. -tle) n. Licht (mhd. lieht, velt. liecht, eimbr. licht); liachtstern m. Morgenstern (vgl. mhd. lieht-sterre); liachte (Komp. -tegpr, -rete) hell, klar (mhd. liechter, velt. liechtig).
- liap (Komp. -bvr, -rštə) lieb, wert, teuer (mhd. liep, cimbr. llip).

- liašt (Pl. -štn, Dim. -štle) m. unspinnbarer Flachs (vgl. dialliesch bei Fuchs 166).
- liat (Dim. -tle) n. Lied: so ham gesunk n schüä liat[le], mhd. liet, velt. liet.
- \*-lich Adj.-, Adv.- Suffix (ahd. lîch) ist im Lus. nicht gebräuchlich. Wie man sich dafür behilft, zeigen folgende Beispiele: lieblich schüa, guat, ebenso freundlich; zeitlich vrüa; ehrlich yüst; handlich destor; täglich kotidiāno; göttlich divīno; bräuchlich v be dv is l ušánzv; heimlich ən naškondún (it. di nascosto); täglich võ hertv; eine häusliche Frau v brāvotv haüsrvrən; ein kränklicher Mann v khröchlor; weibliche Arbeit arbot von waibvr.
- līln (Ptz. gəlīlt) untätig herumstreichen, herumgaffen (veltumərleln, vgl. mhd. lüelen); līln (Pl. -lə) f. herumstreichendes Weib, Mädchen.
- limitārn beschränken (it. limitare).
- lin (Komp. -nor, -ršte) lind, mild, weich, sanft: v lines herz (cimbr. linne, velt. lindv, mhd. linde).
- lin m. Lein (it. lino); võ (di) lin leinen (Adj.).
- lint f. Name von Wiesen nächst dem Dorfe (vgl. cimbr. linta Linde, velt. linda).
- lipv m. f. arbeitsfaule Person (vgl. cimbr. lippen abe, it. dial. 'l ga la lipv er hat Unlust zur Arbeit); lipvt welk, träge, matt (vgl. Schöpf 393 Lipp u. mhd. lappe herabhängendes Stück Zeug).
- lirnon (Ptz. golirnt) lernen: mā möch (muß) lirnon zo schraibn; lehren: so hat gelirnt s khin zo pätn gorecht (recht, gut zu beten); zeigen: i lirn dur on wäge (ahd. lirnên, cimbr. lisalrnen, vgl. velt. learnon), mit au, aus.
- liš (Pl. -šon, Dim. -šlo) f. Linse (Pflanze), der Plur. bedeutet auch "Sommersprossen" (mhd. linse, cimbr. linsa).
- lisp 1. f. Häutchen auf stehendem Wasser, Belag der Zunge;
  2. m. Baumpieper, eine Art Grasmücke (vgl. mhd. lispen mit der Zunge anstoßen, lispeln).
- lit m. Kraft (bei kleinen Kindern, die zu gehen anfangen):

- do hast lit zo stiano af de schinkh (auf den Beinen); vgl. mhd. lit Glied.
- litro (Pl. -ra, Dim. litorla) m. Liter (Maß), it. litro.
- lia' (Pl. liù, Dim. liùle) m. Löwe (it. lione, cimbr. liun, leun).
- livor (Pl. -rn, Dim. -rls) f. Pfund (eimbr. livera, it. libbra).
- loads, -oa- (Komp. -degor, -ršte) Leid empfindend, verdrießlich, mutlos: dor hat so (sich) gesäk loads zo hābo 's getant; so hat so gesäk loads zo rīvo de arbot (sie sah sich außer stande, die Arbeit zu vollenden); velt. loadig, cimbr. load, ödeg, mhd. leidec.
- loage (Dim. löagle) f. Lauge (mhd. louge, velt. lauge, cimbr. lôge); die loage wird bereitet, indem man Asche mit siedendem Wasser übergießt (eine andere Bereitungsart s. bei feacht).
- loakh (Dim. Wakhle) m. Dampf, der von heißen Speisen, kochendem Wasser u. dgl. aufsteigt, Rauchqualm (cimbr. lôk, vgl. auch cimbr. lôg Lohe, ahd. louc); loakhon (Partz. geloakht) stark rauchen, qualmen (bes. vom Küchenrauch).
- loap (Pl. léapor, Dim. léaple) n. Laub (mhd. loup, cimbr. loop, velt. lāb).
- lőašvn (Pl. gəlőašt) lösen, erlösen, Geld eintreiben (velt. leasn, eimbr. lösen), mit ābə. au, aus, dvr, zua; lőašvr m. der Geld einlöst, eintreibt, Kassier; lőašvrən f.
- loast (Pl. -6a-, Dim. léastle) m. Leisten (des Schuhmachers), mhd. leist, cimbr. loast, velt. loascht).
- Ioat zo Not zu . . ., Drang zu . . . (mit folgendem Infinitiv), Nebenform von noat [z. B. in wasvrnoat], vielleicht mit Anlehnung an loads.
- loator (Pl. -rn, Dim. Watorle) f. Leiter (velt. loatr, cimbr. loatera). Dafür auch lus. [hant]štiage.
- löatn (Ptz. gəlöatət) durch weite Nadelstiche zusammenheften, zu Faden schlagen (vgl. mhd. læten, velt. leatn zusammenlöten), mit au, aus.
- loavon (Ptz. yəloft, oa) laufen: i han (pin) gəloft (mhd. loufen, cimbr. loofen, velt. lāfn), mit ābə, au, aus, durch, nā, nī-dvr, umvr, vort, zua[r]; loavor m. Läufer, hastiger, viel-

seitig beschäftigter Mensch; loavvren f.: armo loavvren, was hast do bet al dain geloavv!?

loch (Pl. löchor, Dim. -chlə) n. Loch (mhd. cimbr. velt. loch).

Als Flurname: s loch von gelt, s löchlə.

lodarn loben (it. lodare).

lödnrn (Ptz. gəlödnrt) ekelhaften Schleim ausspucken, damit besudeln (vgl. Schöpf 395 loder dickes, unreines Wasser; mhd. lûdern schlemmen und it. lordare besudeln); lödrnr m. 1. der ekelhafte Schleim; 2. der ihn ausspeit oder etwas damit besudelt; lödrnren f.

lōdə (Pl. -(d)n, Dim. lödlə) m. Ballen (von Loden, Tuch), vgl. mhd. lode, cimbr. lodo, velt. leudn.

 $l\bar{q}da$  f. (la) Lob (it. lode).

lodla (Pl. -ln, Dim. lodla) f. Lerche (it. lodla).

löfl (= Pl. u. -ldor, Dim. löfəle) m. Löffel (cimbr. löffel, mhd. leffel, velt. lefl mit entrundetem ö).

logprī' (Pl. -rīn, Dim. -rīle) m. Zeisig (cimbr. lugarin, it. lucarino, dial. logprīn).

logārn verbergen, verstecken, aus dem Verstecke hervorlugen (vgl. it. locare beherbergen, dial. logār wie lus.; eine andere lus. Wortform ist lugarn; mit hī, hī-on-här, vort.

loikp m. Personenübername (vgl. it. mhd. loica Logik, Verschmitztheit).

lokālo (Pl. -käl) m. Lokal, Gemach (it. locale).

lokhon (Ptz. gəlokht) locken (mhd. cimbr. locken), mit ãbə, au, aus, durch, här, vort, zua; lokhor m. 1. der lokht, 2. der Lockvogel; lokhorən f.

lokharla (Pl. -lv) n. (nur das Diminutiv) Löckchen, Locke (zu mhd. loc).

löl m. Lolch (Schöpf 396 löll, cimbr. lölla).

lólo m. Personenübername; vgl. it. lolla Spreu.

lōrnt Adj. (auch substantiviert) verschieden, sonderbar: gristate on lōrnte [scil. fachnudor] die wunderlichsten Dinge (eigentl. "Graues und Verschiedenes"); vgl. it. lordo schmutzig und lurido erdfahl, cimbr. lurot gefleckt.

löryvt f. Lärchenharz (cimbr. lörgiot, mhd. loriet, velt. lergit).

- $l\bar{\varrho}s$  (Pl. -fvn, Dim.  $l\bar{\varrho}fls$ ) f. Gesellschaftslager auf Stroh (vgl. it. loggia, frz. loge, it. dial.  $l\bar{\varrho}fv$  Balkon).
- lošknt schielend, schief (it. losco).
- lot (Pl. -tn) Lot (Gewicht), velt. lot, vgl. mhd. lot.
- löt m. Klecks (it. loto Schmutz).
- löto f. eine rückwärts sehr weite Hose (zu mhd. lotter).
- lot är' (Pl. -rn, Dim. -rle) f. Bettlade (cimbr. littér, it. lettiera, dial. litéro).
- lotorn (Ptz. gelotort) betteln (velt. lotrn, zu mhd. lotter, cimbr. loter); lotror m. Bettler (velt. lotr); lotroren f.
- lot ü' m. (dor) Messing (cimbr. latún, it. ottone, dial. otón).
- lua (= Pl.) f. Muhre, Erdabrutschung, Lawine (vgl. mhd. lû u. leinen, velt. lane); auch Flurname.
- luanen (Ptz. geluant) trans. und intr. lehnen (cimbr. loanen, velt. loan/en], vgl. mhd. leinen), mit au, durch, här, vort.
- l ü a non (Ptz. golüant) leise muhen (cimbr. lünen, velt. lion[on], Schöpf 391 lienen, mhd. lüejen), mit nã; lüanor m. muhender Laut.
- luft (Dim. lüftle) m. Luft; häufig wird dafür air gebraucht.
- lugánego (Pl. -gen) f. Wurst (cimbr. lugánego, it. dial. wie lus.); oft dafür auch lus. würst.
- lugārn s. logārn.
- lukor (Komp. -kror, -koršta) locker (velt. lukr, vgl mhd. lucke).
- lukh (Dim. lükhle) 1. (Pl. lukhon) f. Lücke, Öffnung (mhd. lucke, cimbr. luka, velt. lukho); lukhot Adj. zahnluckig; lukhon m. zahnluckige Person; 2. (Pl. lükhor) n. Deckel, Holztürchen als Fensterverschluß (mhd. luc [vgl. belucken], cimbr. luck, velt. lukh).
- luln (Ptz. gelult) sich anschmiegen (vgl. velt. luln die Zunge etwas über die Zähne herausreichen und zwischen den Lippen sehen lassen, saugen); lulvr m. das Anschmiegen: mach mor p lulprie, mäi khin!
- lūno (Pl. -no) f. (la) Laune (it. luna); dor tomīrt (eigentl. fürchtet) lo lūno (er ist zur Verstimmung geneigt).
- luŋ (Pl. -ŋən, Dim. lūŋlə) f. 1. Lüge (vgl. mhd. lūge[ne]);
  luŋən (Ptz. gəluŋk) lügen (vgl. mhd. lougenen, velt. laugnən),
  mit ā, au; lūŋŋr (= Pl., Dim. -rlə) m. Lügner (vgl.

- velt.  $l\bar{u}gnar$ );  $l\bar{u}\eta pran$  f.; 2. Hobelspan, Holzrose (vgl. mhd.  $l\hat{u}hten$  zupfen, zausen).
- lüŋpr pl. t. Lungen (cimbr, lüngera, vgl. velt. luŋl).
- lunk (Dim. lünkle) m. Rauchschwall (vgl. mbd. lünden brennen, glimmen).
- lunzon (Ptz. gəlunzt) gelüsten (vgl. mhd. cimbr. u. bei Schöpf 403 lunzen), mit nā; lunzor m. Gelüstiger (cimbr. lunzar); lunzorən f.
- lup (Pl. -pm, Dim. lüplə) f. Luppe, Lab (coagulum), mhd. [kæse]luppe, cimbr. kese-luppa, vgl. Schöpf 404 luppmilch; lupm (Ptz. gəlupət) gerinnen machen, refl. gerinnen (mhd. luppen), mit au.
- lūr (Pl. -rn, Dim. lūrlə) f. tiefe Felsenspalte: nīdor (drunten) ən də laitn võ dor tētsch is do-n v lūr Schlund, Kehle: dor hat v waitv lūr (vom Trunksüchtigen), vgl. mhd. lûre Lauer, Hinterhalt und lus. laur.
- lürnən (Ptz. gelürnt) brüllen (vgl. velt. lūrln, it. urlare); lūrnor m. 1. brüllender Laut, 2. der lürnt; lürnorən f.
- lüschnən (Ptz. gəlüschont) lauschen, horchen, Gehör leihen (vgl. cimbr. lusenan, Patznaun līsnə, Pustertal lisn, velt. leusn, mhd. losen), mit aus, umor; lüschnor m. Horcher; lüschnorən f.
- lurzon (Ptz. gəlurzt) fressen (vgl. mhd. lurz [ë] link, lërzen übermütig sein).
- lūšingo (Pl. -gə) f. Lockung, Schmeichelei (it. lusinga); lušingārn locken (mit Schmeicheleien, Zureden), it. lusingare, cimbr. lusingarn; mit auvor, här, nā, vort.
- lušt f. Lust, Freude, das Aufgelegt sein (mhd. cimbr. lust); im Pl. (lüšt) u. Dim. (lüštlə) Hautflecken (ähnlich den vernarbten Wunden): s khin is gəvast (bedeckt) bet lüšt, hat v lüštlə; luštn (Ptz. gəluštət) gelüsten (mhd. lusten, mhd. cimbr. lüsten, velt. kluschtn), mit nā; luštvt (eigentl. Ptz. Präs. zu luštn) gelüstig (velt. kluschtig); luštə (Komp. -əgor [ü], -rštə [ü] lustig. fröhlich, aufgeräumt, gesund: wia šteašt do, pišt do luštə (gesund)? zo hijarv dizv is vr gəwäšt aldvr luštə (ganz erfreut).

lūyo m. Juli (it. dial. lujo); dafür auch höbint.

lüz pl. t. Beiname von Kindern, deren Mutter Luzie geheißen hat.

m.

ma aber (it. ma).

 $m\tilde{a}$  ( $\tilde{a}$  kurz) man (Pron.), mhd. velt. man.

- $m\bar{a}$  (Pl.  $m\bar{e}$ ) m. Mond (mhd.  $m\hat{a}ne$ , cimbr. mano, vgl. velt.  $m\bar{u}nv$ ).
- machon (Ptz. gəmacht) machen (mbd. cimbr. machen, velt. mochn); də khua hat gəmacht v khelplə (hat gekälbert), də goas zwoa khizlv (hat zwei Junge geworfen), refl. machon fon ən (sich davon machen), i mach mor fon nicht draus (mache mir nichts daraus), mit ā, ābə, au, aus, in, nā, nīdor, vort, zor, zua.
- mächln (Ptz. gəmächlt) absol. u. trans. heiraten, ehelichen (mhd. mehelen, cimbr. meheln, Fersental machln, vgl. Schöpf 409 mächeln), mit au; də špūšlaüt (Brautleute) mächln; dvr bfaf mächlt sə (sie).
- mādə (Pl. -(d)n, Dim. mädlə) f. Mahd, Schwade (mhd. mâde, mât, cimbr. madela, velt. mōdv); mādvr (= Pl.) m. Mäher (mhd. mâder, cimbr. madar, velt. mōdr).
- $m \, v \, d \, \bar{a} \, y \, v$  (Pl. -yə, Dim. -däyələ) f. Medaille, bes. im religiösen Sinne (it. medaglia, dial.  $mad\acute{a}jv$ ).
- m v d on v f. Madonna, Muttergottes, -bild, -statue, Schwiegermutter, Pl. -no Muttergottesbilder, -statuen, kleine nennt man mvdonlo (it. madonna).
- māgnr (Komp. mēgrvr, -ršte) mager (mhd. cimbr. mager).
- magāra etwa (it. magari, velt. magāri).
- māgo (Pl. -gn, Dim. mäglə) m. Zauberer, als Schelte: Tölpel (it. mago).
- mvgrotsch (Pl. -5-) m. Kropf der Hühner und Vögel zum Aufweichen der Nahrung (vgl. cimbr. magarót, it. dial. magón u. mhd. grotzen rülpsen, lus. krozegen).
- mai nur: was-mái hat vr khöt (gesagt)? (velt. it. mai).
- māi mein (cimbr. velt. main, mhd. mîn). Flexion und Stellung

im Satze s. Gramm. 65 u. 84, dem Hauptw. nachgestellt wird es nur in vito maino! (mein Leben).

mail (Pl. -ln, Dim. maile) f. Meile (cimbr. mail, velt. mailv, mhd. mîle).

máištro m. -ro, f. (Pl. -ro, Dim. máištorlo) Lehrer[in], it. maéstro; eine andere Form dafür ist moastor.

makorů pl. t. Makkaroni, Röhrennudeln, (it. maccheroni).

makot weich, morsch (vgl. lus. mekn, etwa ,wie morsch geschlagen): dor schnea is makot (häufiger vaul).

mákino (Pl. -na) f. (la) Maschine (it. machina).

mükn (Ptz. gəmäkət) mä-rufen, blaken; mit nā, zua.

māl (- Pl.) n. Nachmittag, Abend, selten ;mal' (v zwīa drai māl), mhd. māl, cimbr. maal, velt. mpl.

mäl n. Mehl (mhd. mël, cimbr. mel, velt. mel); mäls Adj. mehlig; mälpuam n. Mehlbeerbaum (sorbus aria), mälper f. dessen Frucht (mhd. mëlber); mälschautl f. Mehlschautel.

malvdīrn versluchen (it. maledire); malvdīrotor m., -to f. (Pl. -to) Adj. u. Subst. versluchte[r]; malvdēto Adv. verslucht, ja dann (it. maledetto); malvdišiū' f. (la) Fluch, Verwünschung: dvr hat on nāge(b)t (nach gegeben d. i. nachgesandt) la malvdišiū.

malativ (Pl. -tion, Dim. -tiolo) f. Krankheit (it. malattia).

mālə Adv. schlecht, übel (it. male); malīzin (Pl. -ziə) f. (la)
Bosheit (it. maliziu).

māln (Ptz. gəmālt) mahlen, malmen (mhd. maln, velt. māln), mit au, aus, dvr, nīdvr, zor; mālvr m. der mālt (= mülvr). malārv f. (la) Verderben, Ruin (it. malora).

malt f. Mörtel (it. cimbr. velt. malta).

maltschü'k m. = timfo (Typhus), vgl. it. male u. dial. tschuko betrunken.

mamv (Pl. müatvr, Dim. mamələ) f. Mutter (von Kindern und in der Regel auch von Erwachsenen gebraucht), it. mamma, velt. mamv (in der Kindersprache).

man (Pl. -non, Dim. mendle) m. Mann (mhd. cimbr. man, velt. mon); manáz (Pl. -néz, Dim. -nézle) m. plumper, großer Mann (Dim. ungeschlachtes Männlein), cimbr. mannatz, vgl. velt. móniz.

- mānvt (= Pl., Dim. mēnvtlə) m. Monat (mhd. mânôt, cimbr. manot, vgl. velt. mūnət).
- mand pr (Pl. -rn, Dim. mendorle) f. Herde (it. mandra).
- m and át (Pl. -dét, Dim. -detle) m. schriftlicher Auftrag, Befehl (it. mandato).
- mandolv (Pl. -le) f. Mandel (it. mando[r]la, mhd. mandel, cimbr. mandela, velt. mondl).
- m a n į i (aus "Emanuel") m. Personenübername.
- månskhear f. Mondwechsel (vom abnehmenden zum zunehmenden Mond und umgekehrt); mānstschāi m. Mondschein.
- manéstor n. Gerste, Suppe (it. minestra, cimbr. manestar); in übertragener Bedeutung: dīsor pua, disor diarn is v manestor (Schlingel, Früchtchen).
- manétsch m. Name einer Bergspitze, Grenzscheide gegen Italien (it. Manazzo).
- maniero (Pl. -re) f. (la) Manier, Art und Weise (it. maniéra). manifeštārn offenbaren (it. manifestare).
- manipolarn manipulieren, durch die Hände gehen lassen, bearbeiten (it. manipolare).
- manjifiko herrlich, prächtig (it. magnifico).
- $mank\bar{a}rn$  fehlen, abgehen: 's hat mor mank $\bar{a}rt$  (it. mancare).
- maŋl, -e- (ohne Artikel): 's geat do maŋl, 's is do maŋl (es ist nötig, braucht), i han maŋl zo gewino mor o mumpfl pult (ich benötige, muß mir einen Bissen . . .); i han net m. zo macho mə auslachon (ich mag mich nicht auslachen lassen); aš to hašt m. võ epos, schrai(b) mor (wenn du etwas brauchst . . .), mhd. eimbr. mangel (vgl. it. aver bišogno); maŋln (Ptz. gəmaŋlt) fehlen, abgehen: 's hat ən gəmaŋlt (mhd. mangeln); viel seltener maŋkārn.
- manovre pl. t. Manover (it. manovre).
- mantl (Pl. -e-, Dim. mentələ) m. Mantel, Talar (mhd. cimbr. mantel).
- mor (betont miar) mir (Dat. Sing. zu 7, s. Gramm. 63).
  mor an fo m. Personenbeiname.
- m n r a ng a' (Pl. -gü, Dim. -gülə) m. Tischler (cimbr. marangún, it. dial. marangón).

- m v r v r é i y v f. (la) Verwunderung, Pracht (it. maraviglia, dial. maravéijv).
- mardror (= Pl., Dim. merdrorle) m. Marder (vgl. cimbr. martarél, velt. med r).
- mprelvnt bläulich (vor Kälte, vom Stoß, Schlag u. s. w.), fleckig (von Hautkrankheiten), vgl. Schöpf 424 mårlen bunt färben und it. morello).
- moren (Pl. -non, Dim. -ndlo) f. Marende, Jause (cimbr. marenne, it. merenda, dial. und velt. morendo); morenon (Ptz. morent) die moren einnehmen (cimbr. marennen, velt. moren[on]).
- margaritle (Pl. -lv) n. Schnee-, Maiglöckchen (cimbr. margeritle, vgl. it. margherittina).
- mark (Pl. -e-, Dim. merkle) f. Gewicht der Schüsselwage (vgl. it. marco Zeichen und mhd. marc ein halbes Pfund).
- morkante (Pl. -kent, Dim. -kentle) m. Kaufmann (it. mercante).
- marmor (Pl. -rn, Dim. mermorle) m. Schusser (cimbr. marmel, zu it. marmo).
- martnrə (= Pl.) m. Märtyrer (it. martire, cimbr. marter, velt. martərər, ρ); martiryo (Pl. -yə) m. Martyrium, Leiden, Qual (it. martirio); martorifārn martern, quälen, peinigen (it. martirizzare, vgl. cimbr. martarn).
- $m \, a \, r \, y \, \ddot{v} \, t \, \text{Pl.}$  (v. Maria) Kollektivbezeichnung einer bestimmten von den verschiedenen Familien lekh.
- marzo m. März (it. marzo). Dafür auch merz.
- $m\bar{a}s$  (= Pl., Dim.  $m\ddot{a}/l_{\theta}$ ) n. Maß überhaupt, f. als altes Maß für Flüssigkeiten (mhd.  $m\hat{a}_{\theta}$ , cimbr. maaz).
- mašnlār (Pl. -lär, Dim. -lärlə) m. Stock-, Backenzahn (it. dente mascellare, dial. l mašplār).
- mašārv (Pl. -rn, Dim. -šärlə) f. Mädchen für Alles bei der Hausarbeit (vgl. it. massara Hauswirtin u. dial. māso Einzelgehöft).
- mašėl (Pl. -ln, Dim. -lələ) f. Kiefer, Kinnbacken (it. mascella). mášimo besonders, hauptsächlich (it. massimo).
- māšl (Pl. -ln, Dim. mäšələ) f. Narbe (mhd. måse, velt. mōsl).
- mnslā m. Halbwollenstoff (cimbr. maslán, aus it. mezza lana).

- māšo (Pl. -švn, Dim. mäšlə) m. Gehöfte (it. dial. māšo).
- mäso (Pl. -s) m. Mittel (it. mezzo); 's is do net mäso (es ist nicht möglich).
- masorāno f. Majoran (Pflanze), it. dial. masurāno velt. mo-sorūn).
- maštago m. f. Personenübername (vgl. it. masticare).
- matādv (Pl. -də) f. (la) dummer Streich (it. dial. matādv).
- matęót m. (zu matéo Matthäus) Personenübername.
- materiál (Pl. -äl) m. Material für irgend eine Arbeit (it. materiale).
- materyv (Pl. -ye) f. (la) Eiterstoff, Spielerei, Tändelei (bei Kindern und jungen Tieren), it. materia.
- maul (Pl. maüldor, Dim. maüle) n. Maul, Mund (cimbr. velt. maul); maulo (Pl. -le) f. Mädchen, das immer das Mauloffen hat, vorlaut, altklug, unzufrieden ist, viel weint (Scheltwort); Ableitung aus mhd. mül[lier], Vgl. noch das Scheltwort müscho.
- maale n. Mietzchen (Kosename der Katze), daneben auch maile.
- maur (Pl. -aü-, Dim. maürle) f. Mauer (mhd. mûre, cimbr. maura, velt. maurv); maurhamvr m. Maurerhammer; maurschmak (Pl. -kvn, Dim. -ekle) f. Vogelname, u. zw. dn roat m. Steinrötel, dn wais m. Bachstelze, dn m. von pergn großer Steinschwätzer; vgl. cimbr. stoasmack; schmak wird wohl zu mekn zu stellen sein, also eigentl. Mauerklopfer; maurn (Ptz. gemaurt) mauern (velt. maurn, vgl. mhd. mûren), mit au, untvr, vūr, zua.
- mauš (Pl. -aü-, Dim. maüšlə) f. Maus (cimbr. velt. maus); maušyn (Ptz. gəmaušt) traurig sein, kränkeln: do hašt gəmaušt (vgl. mhd. mûsen schleichen), mit umpr.
- maüsen, vom Stier: drohen (Ptz. gəmaüst) einsilbig sein, Kopf machen, vom Stier: drohen (indem er den Kopf senkt und die Hörner zeigt), zu mhd. müzen, velt. mausn mausern; maüser maüser in der maüst; maüsern f.
- $m \bar{a} y o m$ . Mai (it. maggio); auch  $m \bar{\phi} y \bar{\phi}$ .
- mayorénə großjährig, mündig (it. maggiorenne).

- maz (Pl. -e-, Dim. mezle) m. Büschel, Strauß (cimbr. matz Garbe, it. mazzo, dial. mas).
- mo (unbetont) mich (s. Flex. von 7, Gramm: 63).
- me m. Personenübername; vgl. it. dial. l me mein.
- mear[or] mehr (mhd. mêr[er], cimbr. mear[or], velt. mear[or]).
- mechte sehr, ungemein (Steigerungspartikel); zu mhd. Adj. mehtec, vgl. cimbr. macht.
- medischi' f. (Pl. -in, Dim. -ilə: dor dokhtur ən khin hat or ən (ihm) gəschikht o medischilə) Medizin, Arznei (it. medicina).
- mēgorn (Ptz. yəmēgort) intr. mager werden, trans. mager machen (vgl. mhd. megeren, velt. mēgərn), mit ābə (ār).
- məgōlv (Pl. -in) f. Mark (der Knochen), it. midolla, dial. miólv.
- mekn (Ptz. gəmekət) schlagen, stoßen, klopfen: i woas net, wo d' ə han zo mekn ən khopf (ieh bin ganz rat- und trostlos), cimbr. mecken, vgl. velt. drmakn und oberit. makār, tir. it. šmakār, it. schriftspr. smaccare mürbe, weich werden, vgl. Schöpf 627 schmaken-maggen, velt. matsch zerquetscht, mit ābə, au, aus, in, nā, vort; meknr m. 1. Schlag, Stoß, 2. der mekət; meknrən f.
- melch f. Melkzeit; melchon (Ptz. gemolcht, e), melken (mhd. mülchen), mit ābe, aus, drin, hī, nīdor; melchor m. Melker (mhd. mülcher, velt. melchor); melchoren f.
- memoryv f. (la) Gedächtnis (it. memoria).
- menáila n. (zu Dominikus) Personenübername.
- menát m. (zu Dominikus) Personenübername.
- meŋələ (Pl. -lv) n. Halszitze der Ziege (velt maŋkilv) [Pl. -lər], Schöpf 433 mengele, -a-, vgl. it. mandola).
- mēnən (Ptz. gəmēnt) mähen (cimbr. mensens, mhd. mæjen, velt. mānsens), mit ābə, au; mēnvr (= Pl., Dim. -rlə) m. Mäher.
- maninro (Pl. -rn, Dim. -rla) f. Bergwerk (it. miniera).
- $menl = manl: i \ han \ menl \ vo \ diar \ ich \ brauche, benötige dich; menln (Ptz. gemenlt) = manln (cimbr. mengeln, velt. menln zu menl).$
- mēntv m. Montag (mhd. mântac und mæntac zu ahd. mânitag, cimbr. mentak, vgl. velt. mūntig).

- mente f. (la) Gedächtnis, Sinn (it. mente): ham en mente im Sinne haben, beabsichtigen; s. auch mint, sint.
- mentsch m. Mensch (volt. mentsch, cimbr. mennes[ch]); mentsch m., -scho fi (Pl. -schon) Familienbeiname.
- manut (Pl. -tn, Dim. -ütla) f. Minute (it. minuto, velt. minúto). mēr (Pl. -rdor) n. Meer (mhd. mere, velt. mēr, cimbr. mé/a/r).
- merch (= Pl., Dim. -chle) m. Markzeichen, Marke (vgl. cimbr. march, mhd. marc, velt. merk n.); merchen (Ptz. gemercht) merken, mit Erkennungszeichen versehen (cimbr. merchen, vgl. velt. merkhn), mit ä, au, aus, nä.
- mērito (Pl. -t2) m. Verdienst (it. merito); meritārn verdienen (it. meritare), refl.: i han mor 's meritārt.
- merlo f. -lo m. (Pl. -le, Dim. -lele) Amsel (it. merlo, a, cimbr. merlo).
- merz m. März (mhd. merze, cimbr. merzo, velt. merz), daneben auch marzo.
- mesn), mit ābə, au, aus, vor, vūr; mesnr m. der mest; mesnrn f.
- mesor (Pl. -rdor, Dim. -rls) n. Messer (mhd. mezzer, cimbr. mezzar, velt. mesr).
- məsinrə (Pl. -rn) m. Schwiegervater (cimbr. messire, vgl. it. messere, dial. mišer).
- mēšnor (= Pl., Dim. -rlə) m. Mesner, Küster, Sakristan (mhd. mesenære, cimbr. mesenar, velt. mēsnər).
- meští v ro (Pl. -rn, Dim. -rlo) m. Geschäft, Beschäftigung, Angelegenheit (it. mestiére, cimbr. mistér).
- meštn (Ptz. gəmeštet) mästen (də schwāi), düngen (də wīšvn), mhd. cimbr. mesten, velt. mesehtn, mit au.
- mətal m. Metall (mhd. metalle, velt. mətol).
- metro (Pl. -ra, Dim. metorla) m. Meter (it. metro); metormās n. Meßschnur mit der Metereinteilung.
- mez (Pl. -zvn) m. Mahlgebühr des Müllers (bestehend in Mehl), vgl. mhd. metze [ein Getreidemaß]; mezvn (Ptz. gemezt) die Mahlgebühr nehmen (velt. mezn).
- mezəgən (Ptz. gəmezəgət) metzgen, schlachten (mhd. metzigen,

- vgl. velt. mekstrn); mezəgor m. Metzger (vgl. velt. mekstr, mhd. metzjære; mezəgorən f. Metzgersfrau (velt. mekstərin). mī (betont) mich (s. Flex. von ī, Gramm. 63).
- mī (Pl. mīn, Dim. mīle) f. Mine, Bohrloch zum Steinsprengen (it. mina).
- miar (betont) mir (velt. mier), s. Flexion von ī, Gramm. 63). michl (Dim. -chele) m. Teufel (vgl. mhd. michel groß).
- mīgo in: net mīgo nicht etwa (eigentl, nicht ein bißchen), zu it. mica Brosamen, dial. mīgo nichts; mīgolo n. (eigentl. Dim. zu mīgo) ein wenig, ein bißchen: v mīgolo (it. dial. un mīgol); velt. wēgn v[n] niodn mīgolo.
- milv f. (in der Kindersprache) = milch (vgl. cimbr. minna); milsgrua(b)m pl. t. Alpenname (it. Millegrobe).
- milch f. Milch (mhd. cimbr. velt. milch); milchgras n. Bocksbart (tragopogon pratensis).
- milimetro (Pl. -ra) m. Millimeter (Maß).
- mindor (Superl. -rštə) minder, weniger (cimbr. mindor, velt. mindr, vgl. mhd. minner); i tüa bet (mit) mindor (ich begnüge mich mit Wenigerem, od. ich brauche es gar nicht); es ist Komparat. Superl. zu wiane, wintsche.
- minko Personenübername, um die Herkunft zu bezeichnen (zu Dominikus): dvr lē minko (die Magdalena des Dominikus), ebenso: dvr ursch minko.
- minoréna minderjährig (it. minorenne).
- mint = mento: halt v mint behalte im Gedächtnis, vergiß nicht! (eimbr. minte); s. auch /int.
- miš (Pl. -švn, Dim. -šle) f. Messe (als Gottesdienst), mhd. misse, cimbr. missa, vgl. velt. mes).
- mischen (Ptz. gemischt) mischen, rühren, untereinanderbringen (auch mit Reden); mischen de pult (mhd. cimbr. mischen, velt. mischkln), mit aus, drin, in, nider; mischer m. der mischt; mischeren f.
- mišéryv f. (la) Elend (it. miseria); mišeryū' (Pl. -yū) m. Taugenichts, Faulpelz (it. dial. mišerión).
- misia' f. (la) Mission d. i. geistliche Übung für das Volk mit Bußpredigten (velt. misian, it. missione).

- mišt m. Mist (mhd. cimbr. mist); mištn (Ptz. gomištot) den Mist vom Stalle entfernen, ausmisten, mit aus.
- mit f. Mitte; mitv (= Pl.) m. Mittwoch (mhd. mittach, cimbr. mittoch, velt. mitig); mitvnacht f. Mitternacht (mhd. mittenaht, cimbr. mitte nacht, vgl. velt. mitrnocht); mitle n. der Mitterteil bei der tschopv (Brotgattung); mitvr Adj. mittelmäßig (dvr is v so mitvr), mittlere (dvr mitvr wäge); als Flurname: dv mitvr škaf (Felsenabstufung); vgl. Schöpf 440 mitter; mitvrtäge m. Mittag (cimbr, mittertag).
- miteson (Ptz. mitgest) mitessen.
- $m \rho$  (Füllpartikel) nun;  $m \rho j \bar{a}$  nun so sei es.
- moar (Pl. -\(\textit{va}\)-), m. Familienbeiname Maier (vgl. it. Moro u. Moretto, Anologie s. z. B. in lus. milagrua(b)m: it. Millegrobe).
- moasl (Pl. -ça-, Dim. mçasələ) Meißel (mhd. meizel); moasln (Ptz. gəmoaslt) meißeln (Holz), mhd. meizeln, mit ābə, āus, vort.
- moaštor (Pl. -ca-, Dim. moaštorle) Meister (cimbr. moastar); schualmoastor m. Lehrer; s. maištro. Auch Beiname.
- mobilyv f. (la) Mobiliar (it. mobilia).
- möchon (Ptz. gəmöcht) müssen, verpflichtet sein (vgl. mhd. mügen, Prät mochte); s. auch mögn.
- $m \bar{\varrho} dv$  f. (la), Pl. -də Mode (it. moda, velt. meudv).
- mōdvr (Pl. -ō-, Dim. mödvrlə) m. modernder Stock, Baumstrunk (cimbr. modar Bodensatz, spätmhd. moder); mödvrn (Ptz. gəmödvrt) modern, kränklich sein (vgl. mhd. vermoderen, velt. drmeudrn), mit umvr.
- mōdo (Pl. -də) [ohne Artikel] Mittel, Möglichkeit: as do is mōdo wenn es angeht; 's fain do net mōdə (Auswege); it. modo.
- mōgn (Ptz. gəmök) vermögen, können, imstande sein, dürfen:
  i mō' ſon net ich kann nicht dafür; i mōgə net ich kann,
  darf nicht (velt. mēgn); s. möchon.
- moidl (Pl. -ln, Dim. -dələ) f. versteinerte Schneckenart (campylea od. elix Breslii); vgl. velt. moidl für Maria, Schöpf 412 stellt es zu mhd. maget, meit.
- mökən (= Pl.) m. Deutschfersentaler (it. Pl. Moccheni); mokena f. Personenübername.

- molārn los lassen; molārn də khindor võ dor schual (entlassen), ebenso molārn də khūa, molārn on schus (abgeben); it. dial. molār ent-, auslassen, schriftspr. mollare, ab-, nach-, unterlassen'; mit ābə, aus drin, nīdor.
- momento (Pl. -to, Dim. -tlo) Augenblick: on to (in einem) momento (it. momento); s. auch a/u/mplikh u. štroach.
- mondo m. (1) Welt (it. mondo); daneben auch welt (s. d.).
- mōnəgv (Pl. -gə) f. Ordensschwester, Nonne (it. monaca, dial. mōnəgv).
- monipl (Pl. -ldor, Dim. -pələ) m. Serviette (it. dial. manipol). monjėk (Pl. -kn, Dim. -klə) f. Feuerzange (cimbr. mojeka, it. dial. mojėko).
- montā' (Pl. -tē, Dim. -tēlə) m. Bergfink (it. montanello).
- montosöl (= Pl., Dim. -lo) m. Kinn (cimbr. muntesöl, vgl. it. mento).
- morch (Pl. -ö-, Dim. mörchle) m. Morchel (vgl. Fennberg. Pl. march, cimbr. morle).
- morgon (= Pl) m. 1. Morgen (cimbr. morgand, velt. morget);
  2. Adv. morgen (velt. morgn); morgonštern m. Morgenstern;
  [daz] morgaš morgends (cimbr. afs morgezen).
- Moro, Moretto, offiziell gebrauchte Familienbeinamen, s. moar, möar.
- mortár (Pl. -tär, Dim. -tärlə) m. Pöller (it. mortaro, cimbr. mortéar).
- mösnn (Ptz. gəmöst) müssen (cimbr. mözen, vgl. mhd. müezen, velt. miəsn, miedn); meist aber gebraucht man dafür möchon.
- moškū (Pl. -kū, Dim. -kūle) m. Schmeißsliege (it moscone).
- moštáz (Pl. -štęz, Dim. -štęzle) m. Gesicht (it. mostaccio, dial. moštás, cimbr. mostáz); s. auch schnābl.
- moštro (Pl. -re) m. Kraftausdruck bei Zorn und Verwunderung, etwa wie velt. taifl: höart, was se ham khöt de moštre (was sie gesagt haben, die Teufelskerle); it. mostro = monstrum.
- mot (Pl. -tn) f. Motte: 's sain do drin do motn (velt. moto).
- möt (= Pl., Dim. -tla) m. angebranntes, rauchendes Holz (vgl. mhd. mot schwarze Erde); mötn (Ptz. gamötat) motten,

- glimmen (v. Feuer), dahinsiechen (von Kranken); vgl. velt. motn.
- moto (Pl. -to) m. Wink, Anschein: dvr hat on (ihm, ihnen) gomacht m. (hat gewinkt); dvr hat gomacht m. zo ... (er tat, als ob ...); al moto (dem Anschein nach); zu it. motto.
- mövnrn (Ptz. gemövnrt) trans. bewegen, rücken (nn khnot Stein), reizen (də kösnn die Spulwürmer durch gewisse Speisen); refl. sich rühren, sich umtun (vgl. it. muovere), mit au, vort.
- $m \bar{\varrho} y \vartheta m. = m \bar{a} y \sigma$ ; cimbr.  $m o j \sigma$ .
- moyo feucht, naß, weich (it. mogio schlaff, dial. ganz durchnäßt, zu molle).
- Moz, offiziell gebrauchter Familienbeiname, s. muz; eine Abzweigung davon ist mozo.
- müa f. Mühe (velt. miə, mhd. müeje, cimbr. müü); dafür auch dvrmüa m.; 's zālt net də müa es ist nicht der Mühe wert; müadə (Komp. -dəgvr, -ršte) müde (mhd. müede, velt. miədv, cimbr. müde).
- m u a m v (Pl. -mən, Dim. müamblə) f. Muhme, Großtante (mhd. muome, eimbr. muma).
- muanen (Ptz. gemuant) meinen (muanen tüan de khazon), glauben (i muan, do pist huŋre), bedeuten ('s wil muanen, ke...), cimbr. moanen, velt. moansen].
- muas (Dim. müaslə) n. Mus (mhd. muos, velt. muəs, cimbr. muus); müasesch f. Vogelheerbaum (sorbus aucuparia).
- muatnr (Pl. -üa-, Dim. müatnrls) f. Mutter (mhd. muoter, velt. mustr, cimbr. muter); muatresch plaa mutterseelen allein.
- mudārn (Kleider) wechseln, refl. sich umkleiden (it. mutare, dial. mudār); mudándn (Pl. -də) f. Unterhose (it. mutanda, dial. mudándn).
- mūdl (Pl. -ü-, Dim. mūdələ) m. wirrer Bausch (von Kleidern, Leinwand u. dgl.), cimbr. mudel; mūdln (Ptz. gəmūdlt) zusammenballen, zerknittern (cimbr. mudeln, velt. mūgln, Schöpf 449 mûglen, Schmeller mudeln), mit ār, au, aus, in, zua; mūdlor m. der mūdlt; mūdlorən f.; mūdolo (Pl. -lə) f. dicke Weibsperson.

- müfo f. Muff, Modergeruch (it. muffa, vgl. cimbr. muffen [spät-mhd. müffeln] und muffot).
- mügə (Pl. -gn, Dim. -glə) f. Zwergföhre (cimbr. müga, vgl. it. moco Wicke und mhd. müchen verstecken, mocken versteckt liegen).
- māilə n. (Kosename der Katze) = maālə (vgl. velt. muinv, Dim. muinəlp).
- muk (Pl. -kn, Dim. müklə) f. Mücke (ahd. mucka, velt. mukn). mükn (Ptz. gəmükət) muhen (vgl. spätmhd. mugen, muhen); mükpr m. muhender Laut.
- mül (= Pl., Dim. -lələ) m. Maultier, Wortkargheit aus Starrsinn (cimbr. mül, maul, velt. mul m., -v f., it. mulo).
- mül (Pl. -ln, Dim. -lələ) f. Mühle (mhd. cimbr. mül velt. mīlo);
  mülor m. (Dim. -rlə) Müller, wofür auch mālor; mülorən
  f. Müllersfrau; mülkhnot m. u. mülštūa m. Mühlstein (cimbr. mülstoan).
- mülchlan. das einmalige Melken.
- multv f. (la) (Pl. -to, Dim. mültle) Geldstrafe (it. multa); multarn Geldstrafe auferlegen (it. multare).
- multor (Pl. -rn, Dim. mültorle) f. Mulde, Trog (mhd. multer, cimbr. multera, velt. multr).
- mumpfl (Pl. -ü-, Dim. mümpfələ) m. Mundvoll, Bissen: i han gest (gegessen) on mumpfl pult (mhd. muntvol, cimbr. mumfl); mumpfln (Ptz. gəmumpflt) bei geschlossenen Lippen kauen (vgl. velt. mumbln); mumpflor m. der aus Gewohnheit den Mund kauend bewegt; mumpflorən f.
- munizipio m. Munizipium, Magistratsgebäude (it. municipio). munkut verstümmelt (it. monco).
- munt pr (Komp. müntrar, -rštə) munter, aufgeräumt (velt. muntr, vgl. cimbr. münter).
- muntsch (Pl. -ü-, Dim. müntschle) m. etwas Armseliges (cimbr. munsch, vgl. mhd. muntschel Brot von geringer Beschaffenheit); muntschjo m. und muntschele n. Personenübernamen.
- munz (Pl. -zvn, Dim. münzlə) f. Minze (mhd. minze, velt. minzv).
- mūr (Pl. -rn, Dim. mūrlə) f. Brombeere (rubus); vgl. mhd. mūrboum; velt. mūrv, it. dial. mērv).

- murbln (Ptz. gemurblt) murmeln, murren (velt. murwln, murfln); murblor m. Murmler; murbloren f.
- müs (Pl. müser) n. Münze, Kleingeld (mhd. münze, velt. minz, cimbr. mütz).
- müschn (Pl. -schon, Dim. -schlo) f. Mauleselin, it. dial. mušn, Nonsberg mūšn); muschát (Pl. -et, Dim. -etlo) m. Maulesel (eigentl. Dim. zu it. dial. mušn).
- mūšikn (Pl. -kə) f. (la) Musik, unliebsamer Lärm, unberechtigter Vorwurf, kopfloser Vorschlag: gea mnr net nā (gehmir nicht nach) bet fötone (mit solchen) mūšike; it. musica.
- mütnt stumm (it. muto[lo], vgl. cimbr. dormüten); müt m. Personenübername.
- mutschl (Pl. -ü-, Dim. mütschələ) m. = mūdl (vgl. cimbr. muschel); mutschln (Ptz. gəmutschlt) zusammenbalgen, wickeln (vgl. cimbr. muscheln), mit ābə, au, aus, in, zua.
- muz (Pl. müz), Fem. -zp Familienbeiname (vgl. mhd. mutzen, cimbr. motzen abstutzen); offiziell wird Moz geschrieben.

## n, n

 $n \tilde{a}$  1. nein (velt.  $n \bar{p} a$ , vornehmer  $n \tilde{a}$ ); 2. nach, gemäß (cimbr. naach, velt. noch, noch): na en wort, bo dor hat gemacht (den Worten nach, die . . .); als Adv. u. Präpos. für die Zeitbestimmung s. dopo, für die Ortsbestimmung s. ka; 3. In der Verbalkomposition ,nach', trennbar, betont: -wörtln einem nach beendigten Streite noch halblaut nachrufen; -dekhon ein schlauderisch gedecktes Dach nachbessern; -drukhon mit Nachdruck reden, betonen; -gowart (Ptz.) nachgegangen, nachgespürt; -gian nachgehen, beaufsichtigen: wpr möchpn ən (müssen ihm) nāgian bet n quatn (ihm mit guten Worten beikommen); -hüatn lauernd nachgehen; -hūkn nachheulen (v. Wolf); -khnötn mit Steinwürfen verfolgen; -khō(d)n nachreden (hinter dem Rücken); -läšpn hinter anderen auflesen (z. B. Kartoffeln); beim Lesen aus einem Buche in Gedanken nachlesen, nachschauen; -lempprn ohne Ernst einer Arbeit nachgehen, sie langsam, zögernd verrichten, auch: jemandem langsam nachgehen,

durch Nachgehen belästigen (dvr is on (ihm, ihnen) hertv nagelemport); -lunzon gelüstend nachschauen, nach etwas gelüstend verlangen: be so anko (wenn sie auch) nā hat gelunzt dor borit (Mütze), d' andor hat s' or net ge(b)t (so hat die andere sie ihr doch, nicht gegeben); dur hat net gemök (gedurft) gian bet imen (mit ihm, ihnen), on võ dpsel (und deswegen) hat pr en (ihm, ihnen) nagelunzt (gierig nachgeschaut); -machpn nachmachen, nachahmen; -mekn hinter einem Lärm machen, de bfanen mit Pfannen hinterher Lärm machen (wie es den Witwern als Hochzeitern ergeht): -merchyn Vergessenes notieren, aufschreiben; -neman mitnehmen, mittragen, mitgehen lassen; -pätn nachbeten, beim Wechselgebet antworten; -pensarn nachdenken; -plindorn (Ptz. gəplindort) einem nachstellen (um ihn zu berauben), vgl. mhd. plundern ausrauben, zu plunder; -schmukhpn einem nachgehend die Achsel zucken; -schnatorn hinter einem her mit der Holzklapper Geräusch machen, nachreden: schwiman einem das Schwimmen nachmachen (dpr hat nageschwump), nachschwimmen (dpr is nageschwump); -špürn nachspüren; -tendərn obliegen, die Pflicht erfüllen; en khrankhon (sich widmen, pflegen), en mestiorn (den Geschäften nachgehen), dor arbot (besorgen), an gaeso (für gutes Essen sorgen); auch austendern; -tragn nachtragen, -bringen, schwanger sein; -tschotn einen Hinkenden nachäffen (hat nagetschotet), nachhinken (is nagetsch.); -tümbln mit Lärm nachfolgen; -vörschon nachfragen; -ziagn nachziehen, nachwirken, ähneln de khinder ziagn na sain (ihren) yenətōrə (Eltern).

 $n\bar{a}bl$  (Pl. - $\ddot{a}$ -, Dim.  $n\ddot{a}bala$ ) m. Nabel (mhd. cimbr. nabel, velt.  $n\bar{o}wl$ ).

näbl (Pl. -ldvr, Dim. -bələ), m. Nebel (cimbr. nebel).

nacht (Pl. -e-, Dim. nechtle) f. Nacht (cimbr. nacht).

nādl (Pl. -ln, Dim. nādələ) f. Nadel (cimbr. natla); hārnādl Haarnadel; hōšnādl (zum Stricken des Wadenstrumpfes -hōš); khopfnādl Haarnadel, Broche; ritschnādl Locken-, Haarnadel.

näf (Pl. -vvn) m. Vetter, Geschwisterkind (mhd. nëve, cimbr.

- neve); guator näf rechter Vetter; näf (= Pl.) auch Familienbeiname.
- nāgl (Pl. -ē-, Dim. nēgsle) m. Nagel (mhd. cimbr. nagel); nāgln (Ptz. genāglt) nageln (cimbr. nageln), mit au, aus, drau, drin, hī, nīdor, vor, zua.
- nāgn (Ptz. gənāgət) nagen, mit ābə, vort.
- nakhn [n]t nackend, nackt, auch: leicht (wenig, fahrlässig)
  bekleidet, im Unterkleid (mhd. nacke[n]t, cimbr. nacko[n]t,
  velt. nokhit).
- nākhemptn pl. t. Nachkommen (velt. nēchkhemitn).
- nām (Pl. -ē-, Dim. nēmblə) m. Name (cimbr. namo, vgl. velt. nūm); nāmpm (Ptz. gənāmp, seltener gənāmpət) nennen (mhd. cimbr. namen, Schöpf 459 nâmen), mit au.
- nāmp nahe (aus mhd. nāhe-hin-bî, vgl. cimbr. nagen, velt. nūchnt), Komp. nēmpur, -ršto; nāmpm (Ptz. gənāmpət) nahen (vgl. mhd. nān), mit här, zua. Dafür auch nēmpurn.
- nän (== Pl.) m. Großvater (cimbr. nen, velt. nēno, vgl. mhd. ene); s. auch nöno.
- nānāf (Pl. -vvn) m., Nachneffen' d. h. Kinder von Geschwister-kindern.
- nap (Pl. pm, Dim. neple) f. Rauchfang über dem Herd (er hat die Gestalt eines umgestürzten Beckens, vgl. mndd. ndl. nap, mhd. napf).
- nápolo m. Personenübername (it. Napoli Neapel, dial. napoli Ausdruck beim Kartenspiel).
- nar (Pl. -rn) m. Narr (mhd. cimbr. narre, velt. nōr); narvt (Komp. nervtvr, -rštə) närrisch, witzig, possenreißend (mhd. narrëht, velt. nōrit, vgl. cimbr. narre).
- naránz (Pl. -rénz, Dim. -renzle) f. Pomeranze, Orange (it. arancia, dial. naráns).
- n a s (Komp. nespr, -rštə) naß.
- nāš (Pl. -švn, Dim. näšlə) f. Nase (cimbr. nasa). Als Flurname: dv lan nāš (nasenförmiger Felsenvorsprung), untvr də nāš (od. untvrnāš).
- naschern (Ptz. genaschert) entstehen, von der Quelle: entspringen (it. nascere), mit auror; auch auvorkhemen.
- nāt (Pl. -tn, Dim. nätle) f. Naht, Saum cimbr. nat, velt. nētp);

- nātn (Ptz. gənātət) mit einem Saum einfassen, mit au; auch nätn.
- naügə neu (cimbr. neuge, vgl. mhd. niuwe), naügn (Ptz. gənaügət) zerstoßen (cimbr. naügen, velt. noidn, vgl. mhd. niuwen), mit au, aus, dor, audor, untor (druntor); võ naügom von neuem (vgl. velt. fa noit).
- na ün[ə], naünzv[nə], naünzəkh neun, neunzehn, neunzig (s. Gramm, 70).
- naturāle natürlich, Adv. selbstverständlich it. naturale (Adj.), -lmente (Adv.).
- nazia' f. Nation, Geschlecht, Gattung (von Leuten), it. nazione, dial. nasión.
- ne, ned, net nicht (vgl. mhd. ne, velt. net).
- ne...ne weder ... noch (it. ne...ne).
- nebfor (= Pl., Dim. -rlə) m. kurzer Schlaf, Schläfchen (vgl. mhd. nipf, Schöpf 461 napfezer).
- nechtv gestern Nachmittag, Abend (vgl. mhd. nehten, eimbr. nechten, Schöpf nacht'n, necht'n).
- negliyente nachlässig (it. negligente).
- $n \in [d] m \in ar$  nicht mehr (cimbr. ne mear).
- nemən (Ptz. gənump) nehmen, holen (mhd. nëmen, cimbr. nemman), mit ã, ābə, au, aus, auvor, durch, här, hī, in, nā, vort, vūdor, vūr.
- nēm porn (Ptz. genēmport) nähern (vgl. cimbr. negern), mit ār, au, zua; s. nāmp.
- nēnən (Ptz. gənēnt) nähen (cimbr. nenen, velt. nān[ən], vgl. mhd. næn); nēnpr m, nēnprən f. die nēnən.
- nervo (Pl. -von, Dim. -vla) m. Nerv (it. nervo).
- nes (Pl. -spn), f. Nässe (mhd. nezze, velt. nesp).
- nešpolv (Pl. -lə) f. Mispel (mhd. nespel, velt. neschpilv it. nespola, dial. néšpol).
- net s. ne (cimbr. velt. net, cimbr. mhd. niet).
- novodo (Pl. -(d)n, Dim. -vodlo) m. Neffe (vgl. ahd. nevo, it nipote, dial. novodo).
- nezv (Pl. -zvn, Dim. -zle) f. Nichte (cimbr. netza, it. dial. nesv).
  nezvn (Ptz. genezt) netzen, nässen (mhd. cimbr. netzen, velt.
  nezn), mit dvr, audvr (dvr...au), nīdvr.

nia nie (cimbr. nia, mhd. nie, velt. nia).

nia qlv dvr jeglicher (vgl. mhd. iegelich, cimbr. ielich): v niaglvdvr štokh is guat (jeglicher Dummkopf ist imstande) zo gäbp zo tüanp ən pn brāvptn (einem tüchtigen) man. Bezüglich n vgl. von pr niaglon u. Gramm. 40, Flex. ib. 69. niampt niemand (vgl, mhd, nieman, velt. niemat).

niašon (Ptz. geniašt) niesen (velt. niesn, vgl. cimbr. nisen), mit  $\bar{a}b_{\bar{e}}$ .

nicht nichts, (bei scharfer trotziger Verneinung) durchaus nicht (mhd. niht, cimbr. velt. nicht); ēnp [ānp] nicht ohne etwas; nichtle (Pl. -lp) n. ein Nichtelchen, Knirps.

nīdpr nieder, hienieden, drunten, hinunter (mhd. nider, cimbr. nidar, velt. nīdr); nīdprwārt abwärts, nīdpr dvnī(b)m dort unten; nidpr nā drunten bei, neben; nidpr on au nieder und auf, auf und ab; nidpr ist in Verbalkompos, betont, trennbar: -borātn = auborātn: 's borātn sə (verheiraten sich) nidnr p khutp (Menge); -boroatn hinabtragen u. dort bereit halten; -ompiantarn hinabstecken (in die Erde, in ein Brett, Möbel u. dgl.) und so aufpflanzen, z. B. ein Messer (it. impiantar dentro); -əmpiombārn niederdrücken (von Unglück, Krankheit): dpr is nīdprpiombārt (gefesselt) en pet (it. piombare dentro); -firmen eine Tracht Schläge austeilen, durchwalken (mit Anlehnung an den Backenstreich bei der Firmung); -qä(b)m Medizin reichen (vgl. velt. ingēwm); -goasln 1. mit der goasl hinabtreiben, 2. = goasln; -hakhpn abhauen; -haltn hinabhalten, uan ən pet einen in der Krankheit Tobenden am Aufstehen verhindern: -haugn mit dem Karste aufhauen und die Erde hinabstreifen: so ham mor nidorgehauget de anebit (den Anrain); -kalarn trans. hinab(gleiten) lassen, intr. sinken, zurückgehen, fallen, sitzen (von Flüssigkeiten); -khailn 1. Keile hinabschlagen, 2. = khailn; -khearn abschwenken und hinabgehen; -khlamporn durch (Eisen)klammern unten festhalten; -khlia(b)m einen kleinen Teil vom Holze abtrennen; -khrazpn (Brot u. dgl.) schaben und hinabfallen lassen (z. B. in die kochende Suppe); -khr¢aln hinabscharren: de henen ham mor nidprojekhröalt de fiorimen (Heublumen) võ dpr tetsch (vom Dachboden); -khuqln hinabkollern; -khüpforn auf dem Boden des Kochgeschirres Grünspan bilden, anbrennen: s espn is nidorgakhüpfort; -legn 1. niederlegen, -setzen, -stellen; 2. s vlaisch en haven zo siade (hinabgeben); -machon hinabwischen (de proasin, en stoap von tisch), entwerfen (vn dišénjo Zeichnung, Plan); -māln hinabmahlen (vom mehlartigen Staub durch den Holzwurm); -mischon hinabschütten und mischen (rühren); -molārn hinab(gleiten) lassen (it. dial. molār fo = giù); -nāgln hinablegen und zunageln, de toatn (in den Sarg), de vlekhon von po(d)n (die Bohlen festnageln); -nezpn hinabgießen und dadurch benetzen; vom ergiebigen Regen sagt man: 's hat nidprgenezt gerecht; -pašārn im Vorbeigehen hinabkommen, durchdringen und hinabgehen, fließen u. dgl.: 's is nīdprpašārt s waspr von tach; s waspr hat nīdprpašārt als (s) höbə (Heu), 's is nidprp. pa dən ganz schöbpr (ist gesickert); s geesp (Speise) pašārt dp net nīdpr (will nicht hinab durch die Kehle); dor khail pasart do net nidar pa dī/pn loch (die Öffnung ist zu klein für den Keil); -pintn: s khin ən də wiagə, də narptn ən pət; -plai(b)m lange im Bett bleiben; -prüadn brühen, sieden und in ein Gefäß geben (z. B. die Pilze, um sie ähnlich dem Sauerkraut aufzubewahren); -pükhon trans, hinabbiegen, refl. sich hinabbücken; -rankln die lailvehpr zusammenballen und gegen das Fußende des Bettes stampfen oder auf den Boden werfen; pan pr vaücht über einen Fichtenstamm hinabgleiten; -rechon mit dem Rechen hinab machen; -/aign durch die Seihe hinabrinnen lassen; -/akhon mit Lügen, Schmeicheleien u. dgl. täuschen (vgl. velt. oan in sokh schtekhn); -/al(b)m inwendig salben d. h. gut essen; -/alzpn einsalzen und hinablegen; -schezpn viele Gegenstände schätzen (wie auschezon); schlipfon ausgleiten u. niederfallen; -schloson hinablegen und zuschließen; -schmetorn hinabwerfen, töten: -schnittn in Schnitten hinabfallen lassen. -schopm den Kork, Stöpsel hinabdrücken; -schrai(b)m 1, einen Brief schreiben u. hinabschicken, 2. viel schreiben; - fezon setzen (Planzen, Bäume, Grenzsteine),

pflanzen; -siyilārn mit dem Inhalte versiegeln (z. B. Kisten, Kästen, Truhen); - fipm durch das Sieb hinunterfallen lassen; -\int izvn niedersitzen, refl. sich niedersetzen; -\int ofvn Fett, Gewürze in die kochende Speise hinabgeben; -/öldorn am Boden kriechen (v. Nebel); -spern mit dem Inhalte verschließen (Truhe, Kasten u. dgl.); -šter(b)m in großer Anzahl sterben; -štrikhln die aufgestülpten Hemdärmel niederstreifen; -tiavprn vertiefen, durch Hinabgraben tiefer machen; -toatn niedermachen (Feinde im Kriege u. s. w.), von Tieren: niederschlagen, schlachten; -tozon weidlich klappsen; -tradirn gründlich anführen, täuschen, im Stiche lassen; -trefon beim Hinabreichen unten anstoßen; -trizln 1. hinabtrippeln, 2. trippelnd zertreten; -tschikln durch Meißeln kleine Holzspäne hinabfallen lassen; -tümbln von oben herab Geräusch, Lärm machen, mit Poltergeräusch hinabfallen; -vanen etwas fassen und hinabziehen, hinabhelfen; -vluachpn viel fluchen; weschpn = weschpn (beim Waschen gleichsam den Schmutz ins Wasser hinabbringen).

- nik olúši Schreibname (offiziell: Nicolussi); außer diesem sind nur noch 2 Schreibnamen in Lus.: Gasperi und Pedrazza.
- nim pr nie mehr (mhd. nimmer, cimbr. nimmar); nimprméar nimmer mehr.
- nindprt nirgends (cimbr. nindart, velt. nindarscht).
- ništl (Pl. -ln, Dim. -štələ) f. 1. lederner Schuhriemen (vgl. mhd. nestel), 2. Schlag (mit Geisel, Rute u. dgl.); ništln (Ptz. gəništlt) 1. nesteln, knüpfen (Schuhriemen) mit au (mhd. nesteln), 2. schlagen, mit nīdor.
- njok (Pl. -kn, Dim. njöklə) m. Nocke, Mehlklößchen (Speise), it. gnocco, velt. nokhn.
- ηjöl (= Pl., Dim. -lələ) m. Knollen.
- njošogo (Pl. -go) m. Einfaltspinsel, Tölpel, Schwachkopf (it. dial. njóšog, zu ignorare).
- nō noch (mhd. eimbr. noch, velt. neu) und auch, und dazu, auch jetzt; nō-net noch nicht.
- noagn (Ptz. gənoagət) neigen (eimbr. noagen), mit ābə, hī, um; noagnr (= Pl.) m. das Neigen.

- noārn schwimmen (it. nuotare, dial. noār), mit umor.
- võ nõatom von nöten (zu mhd. nôt, cimbr. noat), velt. fo neatn. nõblesch nobel (vgl. it. nobile, velt. nõul).
- nōno m. (Pl. nōn auch: Großeltern) Großvater (cimbr. it. nonno);
  nōno (Pl. -nə) f. Großmutter (it. cimbr. nonna); nōno, -v
  sind auch Kosewörter für kleine Kinder (vgl. lt. avunculus: avus und mhd. enenkel: ene); s. auch nän.
- nono, -v neunte (it. nono); s. Gramm. 70.
- nor nur (cimbr. nor, vgl. mhd. newære).
- nortnštern m. Nord-, Polarstern (vgl. mhd. nort).
- nösorn (Ptz. gənösort) empfindlich schlagen (cimbr. nosern, vgl. mhd. nôsen ärgern, stören).
- novembre m. November (it. novembre); dafür auch wintermannt.
- novitā (= Pl.) f. (la) Neuigkeit (it. novità); auch naüges.
- novizo m., -zv f. (Pl. -zvn auch: Brautleute, Dim. -zlə) Bräutigam, Braut (vgl. it. novizia Klosteraspirantin, welche das Probejahr macht).
- noza (Pl. -zvn) f. Hochzeit (it. nozze); das Dim. nözla kleine, bescheidene Hochzeitfeier.
- nüchtl, nüftl (Pl. -ln, Dim. -tələ) Base, Geschwisterkind (mhd. niftel, cimbr. nüftela).
- nūdl (Pl. -ln, Dim. nūdələ) m. Nudeln (aus mit Kartoffeln vermengtem Mehl), vgl. Schöpf 474 nūdel; nūdlnakhv[n]t splitternackt (velt. nūdlnokhit).
- $n\ddot{u}ftl = n\ddot{u}chtl.$
- numpr (Pl. -ü-, Dim. nümprle) m. Nummer, Zahl.
- nus (Pl. -spn, Dim. nüslə) f. Nuß (mhd. nuz, cimbr. nuza, velt. nusp); nuspuam m. Nußbaum (mhd. nuzboum, cimbr. nuzpoom, velt. nuspām).
- nüzvn (Ptz. gənützt) benützen, gebrauchen, ver-, anwenden (mhd cimbr. nützen), mit au; nüzst do (verwendest du) aln ən sām (den ganzen Samen)? dor hat gənüzt s schwert (Gebrauch gemacht vom . . .); i han gəmöcht (gemußt) nüzvn (gebrauchen) də guatn (gute Worte).

0.

- $\bar{o}$  1. oh (Interjektion); 2. auch (vgl. cimbr. ooch, mhd. ouch, velt.  $\tilde{a}$ ).
- qa (Pl. qypr [aus \*qjpr], Dim. bale) n. Ei (cimbr. oa, velt. qa);
  pil-qa Pilg-, Nestei (velt. pilgqa); s rqat von qa Eidotter.
- Qach (Pl. -chpn, Dim. öachle) t. Eiche (cimbr. oach, velt. oachv);
   qachlait f. Flurname; oachl (Pl. ln, Dim. öachele) f. Galläpfel;
   ,Eichel heißt yandv.
- (adə 1. Adj. öde, wüst, unbebaut (cimbr. öde, velt. eadə);
  2. Subst. n. brachliegendes Feld: durch at (drüben auf) dvsel (adə; (adəgən (Ptz. gə(adəgət) öde machen (vgl. mhd. æden, velt. eadn zu Grunde richten), mit ābə, aus.
- Qagə (Pl. -gn, Dim. (aglə) n. Auge (mhd. ouge, velt. augn, cimbr. ooge).
- oas (Pl. cas, Dim. cas/le) m. Aiß, Eiterbeule, Geschwür (mhd. eiz, cimbr. oaz, velt. oas).
- qaštvrn pl. t. Ostern (cimbr. oastarn); qaštvrfuntv m.; qaštvrmēntv m.; dvr ta' von qaštvrn Ostertag (cimbr. dar osterntak); nemen de qaštvrn österlich beichten und kommunizieren (vgl. it. prender la Pasqua); qaštvrvairtv (= Pl.) m. Osterteiertag.
- ōbrr (Superl. ršt, Adv. z 'öbrršt) ober, oben, über (mhd. obere, cimbr. obar, velt. eubr), zum Pos. \* o(b)m in do(b)m; obrál (bobrál) überall; öbrráus darüber hinaus; öbrrhär darüber her; öbrrhī darüber hinweg; öbrrnīdr [dar]über hinab: öbrrnīdr en kroz (über den Felsen hinab); öbrrū'br darüber hinaus: dor hat gajukht (geworfen) en hhnot (Stein) öbrrūbr der khirch; öberlant n. Oberland (gegen das Valsugana hin), öberfait f. Oberseite. In der Verbalkomposition ist ober tieftonig, untrennbar, das Partz. augmentlos; -güln (Ptz. -lt) übergolden, verg.; -höarn (Ptz. -rt) überhören (d h. dem Ohr entgehen); -khö(d)n (Ptz. -khöt)

einen ausrichten, ihm Schlechtes nachsagen; - Gägn (Ptz. -fäk) übersehen, nicht bemerken, zu viel sehen; -filborn (Ptz. -rt) über-, versilbern; -trāgn (Ptz. -trak) über die Zeit hinaus trächtig sein.

ōbvs n. Obst (mhd. obez, cimbr. obaz, velt. eubss).

 $\bar{o}b$  (Pl.  $\bar{o}(b)m$ , Dim.  $\bar{o}bl$ ) f. (weibl.) Schaf (cimbr.  $\bar{o}ba$ , Schöpf 483 öwe, êb, ahd. awi).

obligārn obligieren, verbindlich machen, verbindlich sein, verpflichten (it. obbligare); obligaziū' (Pl. -ziū, Dim. -ziūle) f. Obligazion, Schuldschein (it. dial. obligasión).

ochtolo n. 1. Liter (= 2 Pudel); offenbar ein neueres Lehnwort aus deutschtir. Ma. (vgl. o statt a).

 $\bar{o} dvr$  oder (cimbr. odar);  $\bar{o} dvr$  . . .  $\bar{o} dvr$  entweder . . . oder (cimbr. odar-odar), nachgebilder dem it. o . . . o.

of a offen (mhd. cimbr. offen, cimbr. offet, velt. of v), in der Verbalkomposition betont, trennbar: -pintn aufbinden, was zugebunden war: i han ofegepuntet en sakh on han pr en khöt (deren ihm gesagt), fil as vr hat gawölt höarn (soviel er nur hören wollte); -schlospn aufschließen; -štechon aufstechen (ein Geschwür); -tüan de tür (aufmachen), cimbr. tun offen (tünan auf).

ofendern beleidigen (it. offendere), mit nīdor; ofēšo f. (la) (Pl. -ša) Beleidigung (it. offesa).

ofiziāl (Pl. -äl, Dim. -äl/əl/ə) m. Offizier (it. officiale, dial. ofisiāl).

ofrirn darbieten, -bringen (it. offrire); s. rekhon, opforn.

okš (Pl. -špn, Dim. ökšle) m. Ochse (cimbr. ochso, velt, oks); ökšnv vlaisch Ochsen-, Rindfleisch, ökšnv lädvr Rindsleder; ökšnor (= Pl.) m. Ochsenfuhrmann; ökšnon (Ptz. goökšnt) brünstig sein (v. d. Kuh).

 $\bar{o}l$  n.  $\bar{O}l$  (mhd. cimbr.  $\bar{o}l$ , velt.  $\bar{e}lv$ ); s hailəgə  $\bar{o}l$  letzte  $\bar{O}l$ ung (die dem Sterbenden gespendet wird).

glyo Ol (als Arznei); it. olio; glyo di rəzī Rhizinusöl.

om = um =.

ombróm, ombrum Interrog., warum'? Konjunktion, weil', Nachbildung des it. perchè, cimbr. umrumme, vgl. mhd. warumbe.

- on 1. und (cimbr. un, Lexer II, 1920 unn); 2. in der Verbalkomposition un- (cimbr. on-) unbetont, untrennbar: -\inon
  (Ptz. -nt) ohne Sinn, irre reden (in der Fieberphantasie),
  ungereimt sprechen (überhaupt); -witorn (Ptz. -rt) Unwetter
  sein, regnen u. dgl.: 's onwitort, 's hat onwitort (mhd. unwiteren, cimbr. umbittarn, velt. umwitrn); ondå, 'nda also,
  nun, und so (vielleicht aus ,und da' vgl. auch onzå).
- ondo (Pl. -do) f. Welle (cimbr. it. onda).
- $on\bar{o}r$  (Pl. -r<sub>o</sub>) Ehre (it. dial.  $on\bar{o}r$ ); onor $\bar{a}rn$  ehren (it. onorare).  $onz\acute{a}$ ,  $onz\acute{o}$ , 'nza, 'nzo = ond $\acute{a}$  ... (aus ,und so [?]).

φp (Pl. βp) m., ρpv f. Familienbeiname.

- opvr (Pl. -rn), f. Wimper, die Haare auf dem Augendeckel (aus mhd. ougebrå [?], vgl. Schöpf 17 åper); die Braue heißt lus. zēyp.
- operārn handeln, wirken (it. operare).
- opfor f. Opfer, Almosen; opforn (Ptz. geopfort) opfern (cimbr. offern), mil drin, umor.
- öpfl (= Pl., Dim. öpfələ) m. Apfel (cimbr. offel); də wil(d)n öpfelv Preiselbeeren (eigentl., wilde Äpfelein'); öpflpuam m. Apfelbaum (cimbr. offelboom).
- opōnərn opponieren, widerstreiten (lt. opponere, it. opporre). ordinə m. (l) (= Pl.) Ordnung, Anordnung, Befehl (it. ordinə); ordinārn anordnen, befehlen, von Arzneien: verschreiben, verordnen (it. ordinare); ordināryo Adj. von gewöhnlicher, mittelmäßiger, geringer Güte, ordinār; Adv. gewöhnlich.
- orgl (Pl. -ln, Dim. -örgələ) m. Orgel (cimbr. orgela).
- ork (Pl. ö-, Dim. örklə) m. Name eines Waldgeistes (cimbr. orko, vgl. it. orco "Popanz", Schöpf 482 ork, mhd. norke); auch Übername einiger Familien (də örk fain schnäbl, ä [ei, die örk haben ein gutes Mundstück, sind zungenfertig]); orknvišt Stäubling (Pilzart).
- orlārn einsäumen (it. orlare), mit. au.
- ēro m. Saum, Tischkante (zu it. oro ,Rand').
- ēro m. Gold. (it. oro), Pl. ērə goldene Gegenstände, Geschmeide.
  orolēyo (Pl. -yə, Dim. -lēyələ) m. Uhr (it. orologio, cimbr.
  orlojo).

orōr (Pl. -ra) m. Irrtum (it. errore).

ōrt (Dim. ōrtlə) m. Ort, Ende, Rand, Saum: aus (draußen) af 'n ort von rürto (Schürze); aus af 'n ort von lībor (am Ende des Buches); aus en ort von hoachék (am Rande des H.), cimbr. oart, mhd. velt. ort. Als Neutrum bedeutet es nur, Anfang', Ende' (z. B. bei einem Faden). Das Dim. ōrtle auch = mitle (s. d.).

ošarvārn beobachten (it. osservare); ošarvaziū' f. Beobachtung (it. osservazione).

o s p ə d ā l (Pl. -äl, Dim. -älə) m. Spital (it. dial ospədāl).

otāvo achte (Numerale), it. ottavo; s. Gramm. 70.

otōbrə m. Oktober (it. ottobre); dafür auch wimpt. otschjo Achtung! (eig. Auge!), aufgepaßt (vgl. it. occhio, dial.

otscho).

ōvon (Pl. ō-, Dim. ōvondle) m. Ofen (cimbr. ovan, velt. eufn);
kan ōvon ein Dorf im angrenzenden Italien (Astachtal),
it. ai Forni.

oyārn hassen (it. odiare); auch net mögn gə∫ägn.

## p. (pf s. bf).

pa, pv, pvn bei (cimbr. pa, velt. pv).

pach (Pl. e, Dim. pechle) m. Bach (cimbr. pach), das Dim. bedeutet auch ,Quelle'.

pachen (Ptz. gəpacht) backen cimbr. (pachen), mit au, aus. profel (Pl. -ln, Dim. -lələ) m. Befehl, Auftrag, größeres Schriftstück (vgl. mhd. bevölch).

pagär f. Valpegara im angrenzenden Italien.

pägn wegen. Das p ist wohl aus einem früheren Zusammentreffen von t u. w entstanden [wie bei eppr, epps], z. B. in "seinetwegen". Heute aber sagen die Luserner: võ miar [diar], von īmən [īr, üš, aüch, īmən-andorn] pägn meinet-[deinet-, seinet-, ihret- (Sing.), unsert-, euret-, ihret- (Plur.) wegen; võ wito pägn weswegen.

paicht (Pl. -tn) f. Beichte (cimbr. paichte, velt. paicht); paichtvātur m. Beichtvater (vgl. cimbr. paichtar); paichtstual m. Beichtstuhl (cimbr. paichte-stul); paichtn (Ptz. gapaichtat)

- Beicht hören: der bfaf paichtet en (den) khrankh, refl. beichten: der khrankh is-e se gepaichtet (cimbr. paichten sich), mit aus.
- paige (Pl. -gn, Dim. -gle), f. Biene (vgl. velt. paije, cimbr. paia, ahd. bîa).
- pail (= Pl. u. -ldvr, Dim. -le) m. Beil (cimbr. velt pail).
- pailk[hnot m. Name eines Felsens; vgl. mhd. bil Gegenwehr [Jagdausdruck].
- paine gen (Ptz. gepaineget) intr. Schmerzen leiden (cimbr. painen, zu mhd. pîne); trans. dafür tormentārn.
- pvīrn mit den Exkrementen absondern: s khin hat pvīrt də kösvn (Spulwürmer), it. dial. pvīr.
- paison (Ptz. gepist, ai) beißen (cimbr. paizen), mit ābe, au, dur, drin, vort; paiszan f. Beißzange.
- paito (Pl. -tn) f. Peitsche (der Form nach gleich ist velt. Adj. paito [Kinderspr.] böse, schlimm); vgl. das Folgende.
- paitn (Ptz. gəpītət, ai), warten (mhd. pîten, cimbr. paiten, vgl. velt. paitn), mit aus, umpr.
- paito (Pl. -to, Dim. -tlo) m. Truthahn (it. dial. paito), vgl. auch pito.
- pak (Pl. e u. pakn, Dim. pekle) m. Pack, Bündel (it. pacco).
- pal (Pl. e, Dim. pelolo) m. Ball, Schneeball (mhd. bal, cimbr. pallo, vgl. velt. poln); vgl. auch balv.
- pvlank (Pl. -kn, Dim. pvlenkle) f. Planke, Brett (cimbr. palanka, it. palanca).
- pulauro m. Personenübername.
- pvlaz (Pl. -lez, Dim. -lezlə) m. Palast (it. palazzo, dial. pvlas, mhd. palas).
- pale (Komp. pelvr, -ršte) bald (cimbr. palle, mhd. balde); s. auch bal.
- pulet (Pl. -tn, Dim. -tla) f. Ofenschaufel, Herd-; it. paletta.
- palga (Pl. e, Dim. pelgla) m. Schlauch aus gegerbtem Ziegenfell (mit den Haaren nach innen), eimbr. palg.
- palm (Pl. -mən, Dim. pelmblə) f. Palme, Strauß von künstlichen Blumen (mhd. palme).
- palštvrn (Ptz. gopalštvrt) sich unvorsichtig herumtreiben (vgl. mhd. palster Beule), mit umvr.

palt fakh m. großer Mehlsack (vgl. mhd. palte); s. auch peltis. pvlü (Pl. -ü(d)n, Dim. -üle) m. Sumpf (it. palude, dial. palú); auch Name einer Alpe.

pampor m. Kosename für die Schafe (velt. pampr, Schöpf 485 pamper).

pon s. pa; es wird besonders vor Vokalen gebraucht.

pān (Dim. pālə) m. Zuckerbrot (in der Kindersprache), vgl. it. pane; panādə (Pl. -(d)n, Dim. -ädlə) f. Brotsuppe (it. dial. cimbr. panáda).

ponandor bei einander, zu-, zusammen, mit-.

poniz m. Fenchel (cimbr. paniz, it. dial. panisa).

pank (Pl. e, Dim. penkhle) f. Bank (als Hausgerät), cimbr. pank; s. auch banko.

pant (Pl. pentor, Dim. -tle) Band (cimbr. pant).

pantáz (Pl. -téz, Dim. -zlə) m. Gassenjunge, Flegel, naseweiser Junge (lt. pantex Wanst; es bedeutet also eigentlich, Dickbauch, vgl. velt. ponzr, wompm).

papv f. Muttermilch (Kindersprache), vgl. velt. papv Speise (Kindersprache); papm (Ptz. gapapat) von der Mutter sich nähren (Kinderspr.), vgl. velt. papv essen (Kinderspr.).

pápo m. Papst (it. papa, vgl. cimbr. pabost, babest).

papl (Pl. -ln) f. Käsepappel, Malve (mhd. papel).

 $p \bar{q} r$  etliche, einige (eigentl. ein paar), vgl. mhd.  $p\hat{q} r$ .

pär (Pl. -rn, Dim. -rlə) m. Bär (mhd. bēr; velt. per, cimbr. pearo); pärntschat (Pl. -tn) f. Bärntatze (Pilz).

paradīšo m. Paradies (it. paradiso).

parbus barfuß (cimbr. parvoz, velt. porfes).

parénte m. f. Verwandte, it. parente; Pl. -tn.

parīrn scheinen: dizn parīrt mnr guat (kommt mir gut vor); as ('s) ən parīrt (wenn er Lust hat), tüat nr 's (cimbr. parīrn, it. parēre).

pārn (Pl. ä, Dim. pārndle) m. Barn, Krippe (mhd. barn, cimbr. parn, velt. pērn),

päro m. Personenübername (vgl. pär und pivro).

pároko (Pl. -kə) m. Pfarrer (it. parroco); parókin (Pl. -kiə) f. (la) Pfarre (it. parrochia).

- parolót (Pl. őt, Dim. őtle) m. Spengler, Klempner (it. dial. parolót); parolótle n. schwarzer Hausrotschwanz (Vogel).
- pārt (Dim. pärtle) m. Bart (cimbr. part); pārtn (Ptz. gəpārtət) rasieren (vgl. mhd. barten, mit einem Barte versehen', velt. poliviern), mit ābe, aus, vort.
- portendern beanspruchen, fordern (it. pretendere).
- partīrn (Ptz. -īrt) fortgehen, abreisen (it. partire); partito (Pl. -to) m. Partei (it. partito).
- paš (Pl. -šon, Dim. pešlə) m. Schritt, Fuß (als Längenmaß), it. passo; pašārn vorübergehen: dor is pašārt äšt (jetzt); über etwas schreiten, übersetzen: dor is pašārt ən (den) pach; hindurch dringen: dor nāgl is pašārt pa loch aus, dor rāŋ (Regen) hat pašārt s tach (Dach); so und so viel geben, zahlen: ən khāš ham so mor ən pašārt simzekh (70) khraüzor [šoldə] ən kilo; durchmachen, aus Erfahrung wissen: i han or pašārt sībonə mearor bas (als) dor mantl ron taüvl (des Teufels); it. passare, mit aus, durch, här, in, nīdor, vür.
- pašión f. (la) Kummer, Leid (it. passione).
- päšom (= Pl., Dim. -mbls) m. Besen (eimbr. pesamo, mhd. bësem); päšombls n. Ginster.
- pasto f. Schweinefutter, Pl. pasto Teigwaren (it. pasta); pasto m. Personenübername.
- pät (Pl. -tn, Dim. -tlə) f. Schnur mit Kügelchen zum Abbeten des Rosenkranzes (velt. pēto, vgl. eimbr. petensnur); pätn (Ptz. gəpätət) beten (cimbr. peten, velt. pētn), behaglich schnurren (v. d. Katze); pätor m. Beter, der viel betet; pätorən f.
- pato f. Epakte, die Tage vom letzten Neumond bis Neujahr (it. epatta).
- patát (Pl. -tn, Dim. -tetle) f. Kartoffel (vom it. patata, woher auch das ostfränk. "Pataken").
- paténte (Pl. -tn, Dim. -tle) f. (la) Patent, schriftliche obrigkeitliche Erlaubnis für den Handel (it. patente).
- patirn leiden, darben (it. patire), mit umpr.
- pato (Pl. -to) m. Übereinkunft, Abmachung, terrassenartiger Absatz mitten in einer Treppe (it. patto).
- patra (Pl. -rū, Dim. -ūle) m. Hausherr, Eigentümer: dor is

patra zo tüano 's (es steht in seiner Macht es zu tun), cimbr. patrun, it. patrono; patrunen f. (cimbr. patrunen).

pauch (Pl. aü, Dim. paüchle) m. Bauch (cimbr. velt. pauch); pauchweate m. Bauchweh, Leibschmerzen: der roat pauchweate rote Ruhr; s paüchle von schinkh Wade.

paugn (Ptz. gepauget) bauen (pflügen), cimbr. paugen (vgl. velt. paudn, mhd. bûwen), mit au, aus; pauger (= Pl) m. der ausforscht (vgl. auspaugn; cimbr. paugar Pflüger); paugeren f.

paül (Pl.) Familienübername (von Paul).

paulpech n. Tannenharz (vgl. mhd. bulharz).

paur (Pl. -rn, Dim. paürle) m. Bauer (cimbr. velt. paur, vgl. mhd. gebûr); s. auch bokā.

paur (Pl. aü, Dim. paürle) m. Bahre, Sarg (mhd. bûr Käfig, cimbr. paur, vgl. velt. pērv).

 $p \, a \, \ddot{u} \, t \, l$  (Pl. - $ld \, pr$ , Dim. - $t \, el \, d$ ) m. Mühlbeutel (cimbr.  $p \, a \, u \, o \, l \, \bar{a} \, d \, p$  (Pl. - $(d) \, n$ , Dim. - $l \, \ddot{a} \, d \, d$ ) f. Wöchnerin, Wochenbett

(it. dial. pajolādv).

payū (Pl. -yū, Dim. -yūle) m. Strohsack (it. dial. pajón).

paz (Pl. e, Dim. pezle) m. Schlag, Streich (vgl. velt. pozn, mhd. Zw. patschen); s. auch pezatl.

 $p\ddot{a}z$  (Pl. -zvn, Dim. -zlə) f. kleines Geschwür an den Lippen (velt.  $p\ddot{a}zv$ , vgl. mhd. baetz u. b æze).

 $p \bar{a} z \partial f$ . (la) Friede (it. pace).

peado m. n. beide (cimbr. pede, velt. peado, poado [unterschiedlos]; s. Gramm. 70.

peatorschüpf m. Name einer tiefen Schlucht; sapeator (= St. Peter) Ortschaft (it. San Pietro).

pech n. Pech (mhd. pëch, cimbr. velt. pech); pechon nur in Komposition mit ã, au, bo, aubo; pechor (= Pl., Dim. -rlə) m. f. Familienbeiname (offiz. Gasperi-Pecher).

podrázn lus. Schreibname, offiziell Pedrazza; s. noch nikoluši, gašpori. Vom Volke wird auch der Plur. podręz gebraucht.

pekh (Pl. -khon, Dim. -khlə) m. Bäcker (mhd. cimbr. peck, velt. pekh); pekhən f. Bäckersfrau (velt. pekhin, vgl. mhd. beckerinne).

- pelvgáta m. (Katzenhäuter, it. dial. pelvgati) Personenübername.
- peln (Ptz. gəpelt) bellen (vgl. cimbr. pillen), mit nã, zua; pelor m. der bellt.
- peltle n. etwas Emporragendes (z. B. Sandhäufchen, Steinchen) als Ziel beim Schusserspiel.
- pelz m. vielgeflicktes Kleid; pelzvn (Ptz. gapelzt) flicken, aufnähen (cimbr. pelzen, vgl. mhd. bölzen, velt. pelzn).
- pempm (Ptz. gəpempət) unentschlossen sein (vgl. Fuchs 17, bammeln' [hin und herschwanken]).
- pen (Pl. -nan, Dim. -ndla) f. Wagenkorb, aber viel kleiner als z. B. in Deutschtirol, denn die pen wird in Lusern auf einer Achsel oder auf dem Nacken getragen (it. benna cimbr. penna, velt. penv).
- penārn büßen (it. penare).
- penél (= Pl. u. -ldor, Dim. -lolo) m. Pinsel (it. dial. penél). pēnon (Ptz. gepēnt) bähen (velt. pānson), vgl. mhd. bæn).
- penkhun (Ptz. gapenkht) behauen, zimmern (cimbr. penkan, vgl. schweiz. bangen, bei Lexer I, 121 \*bangen und II, 273 \*pinken, s. auch Schöpf 29 bank Hobel).
- penšārn denken (it. pensare), mit au, drau; penšívro (Pl. -re) m. Gedanke (it. pensiero).
- penšiū f. (la) (Pl. -iún, Dim. -iůle) Pension, Ruhegehalt (it. pensione).
- pēr (Pl. -rn, Dim. -rle) f. Beere (mhd. ber, cimbr. pear, velt. pērv).
- perféto perfekt, vollständig (it. perfetto).
- pérfido unverschämt, unausstehlich: i han gehat en weate pérfido (unerträglichen Schmerz).
- pergə (Pl. -gn, Dim. -glə) m. Berg, Alpe (Viehweide); ka pergə bergauf, aufwärts; machon gian s hār ka pergə Haarsträuben hervorrufen; zo pergə auf der [die] Alpenweide [fain, gion zo pergə], mhd. bërc, cimbr. perg, velt. perg; də andorn pergn sind die Berge auf it. Gebiete gegenüber Lusern; perkhlaüt pl. t. Bergbewohner; perkhnor (= Pl., Dim. -rlə), m. Vogelname und Personenübername.
- perikolo (Pl. -le) m. Gefahr (it. pericolo).

perkhlaüt, perkhnor, s. pergə.

permétern erlauben (it. permettere; s. dagegen proméso. person, -/-, Pergine.

persono f. (la) Person (nur von der hh. Dreifaltigkeit: wiavl fain do persono?).

peršwādərn überreden. überzeugen (it. persuadére); peršwašiū f. (la) Überzeugung, Vertrauen, gute Meinung von etwas (it. persuasione).

pəra (Pl. ril, Dim. -illə) m. Eßgabel (cimbr. pirún, it. dial. pirón).

perzon (Ptz. gaperzt) refl. sich winden, krümmen: dor if-a sa gaperzt vo weato (cimbr. perzen, vgl. velt. parzn u. mhd. barzen).

pesor (Superl. -ršte, pešt) besser (zum Positiv guat), cimbr.

pezzor, Superl. pezzorst); pesorn (Ptz. gapesort) intr. u.

trans. heilen (mhd. bezzern, cimbr. pezzarn), mit aus.

pescho (= Pl.) m. Familientibername (eigentl. Fisch).

peste n. Name eines kleinen Passes (Überganges).

pešto f. (la) Pest (it. peste).

pet (Pl. -tvr, Dim. -tte) n. Bett, Satz oder Hefe von Flüssigkeiten (z. B. Kaffee), bei Pilzen: der untere faltige Teil des Hutes (mhd. bet, cimbr. pette, velt. pet); petn (Ptz. gepetet) betten, das Bett richten, mit au.

petprión m. eine dicke Suppe (s. oben S. 300).

petizia (Pl. -zion, Dim. -ziule) f. (la) Klage(schrift), vgl. it. petizione.

petln (Ptz. gapetlt) betteln (cimbr. petteln), mit āba, vort, zua; petlor m. Bettler (cimbr. pettelar, mhd. betelære); petloren f. (cimbr. pettelaren).

peto (Pl. -to) m. Brust, Busen (it. cimbr. petto).

petrēlyo m. Petroleum, Petroleumlampe, Pl.-yo Lampen, Dim. petrēlyolo Lämpchen (it. petrolio).

pəzatl (Pl. -ln, Dim. -zetələ) m. Schnellbätzchen mit dem Finger; s. paz.

piāgv (Pl. -go, Dim. piäglo) f. Wunde (it. piaga).

piāno (Pl. -no) m. Plan, Stockwerk (it. piano); pianārn ebnen (it. pianare).

- piantārn pflanzen, stecken (it. piantare), mit əm, drinəm, nīdorəm (für ən . . . ein, hinein (it. in-, im-).
- piapm (Ptz. gepiapet) piepen, mit ā, zua; piapurle n. Vogelname.
- piáto (Pl. -tn, Dim. piétle) m. Teller (it. piatto).
- pintsch (Pl. -tschon, Dim. -tschlo) m. Schweineber, männl. Schwein (velt. piontsch, Schöpf 39 bêtsch, beatsch).
- piazēr (Pl. -rn, Dim. -rle) m. Vergnügen, Gefallen, Diensterweisung (it. dial. piasēr).
- v pie zu Fuße (it. dial. v pie, zu piede).
- pierontükn pl. t. Familienübername.
- pietā f. (la) Mitleid, Erbarmen (it. pietà).
- pīgl m. Harz, Vogelleim (cimbr. u. Schöpf 504 pigel); pīgln (Ptz. gəpīglt) mit Klebestoff bestreichen, mit au, bo, aubo, zua.
- pikələ ganz klein, meist als Verstärkung von khlüa: māi hhlüa pikələ khin (cimbr. pickelle, it. piccolo); pikolo m. Übername, ebenso pikl.
- pikš (Pl. -kšvn, Dim. -kšla) f. Büchse (Gefäß).
- pil (= Pl., Dim. -lələ) n. Bildstock, Marterl (vgl. mhd. bilde, cimbr. pille, velt. pil); auch Name eines Platzes im Dorfe. pimppr m. ein Fangspiel (vgl. pempm).
- pin (ich) bin, zu fain (Flex. s. Gramm. 75).
- pintn (Ptz. gepuntet) binden (cimbr. pinten), mit ābe, au, aus, nādvr, ofe, vor, zua; pintvr m. der bindet, Bezeichnung für die Gensdarmen.
- piombārn mit Blei löten, schwer gedrückt, bedrängt sein, schwerkrank darniederliegen (it. piombare); piombo (Pl. -bə, Dim. -ömblə) m. Senkblei, Staniol (it. piombo).
- piōnv (Pl. -no, Dim. piōndlo) f. großer Hobel, das Dim. bezeichnet einen kleineren von gleicher Form (it. dial. piōnv, cimbr. plona).
- pipo (Pl. -pm, Dim. -ple) f. Tabakpfeife (it. cimbr. pipa); pipārn Tabak rauchen (it. pipare, cimbr. pipen).
- pīr (Pl. -rn, Dim. -rle) f. Birne (mhd. bir, cimbr. pira, velt. pīrv); pīrpuam m. Birnbaum (mhd. birboum, cimbr. pirpoom).

pirch (Pl. -chpn, Dim. -chle) f. Birke (mhd. birche, cimbr. pircha, velt. pirche).

pīrolv (Pl. -le) f. Pille (it. dial. pírolv, vgl. cimbr. pellele).

pis m. Biß: dor wurm hat vr ge(b)t vn pis (cimbr. piz); pisle
bißchen, ein wenig.

pistolo (Pl. -ln, Dim. -štolo) f. Pistole (it. pistola).

pit (Pl. -tn, Dim. -tle) f. Bitte (mhd. bit, velt. pite); pitn (Ptz. gepitet) bitten (cimbr. pittan), mit ābe, au.

zo pīt leihweise (velt. zv pīt); zu paitn.

pīto f. Kosename der Henne, Dim. pītla des Hühnchens (it dial. pīto).

piturla n. Rotkehlchen.

pitók (Pl. -tők, Dim. -tőklə) m. Bettler (it. dial. pitók),

piumo m. f. Familienübername.

piutéšto eher, vielmehr (it. piuttosto).

plabs blau (cimbr. plabe, velt. plown, vgl. das flekt. mhd. blawer, zu bla); pla(b)m (Ptz. gsplabst) blau färben (trans.), vgl. mhd. blæwen.

plai n. Blei (cimbr. plair).

plai(b)m (Ptz. gəplībət, ai) bleiben (s. das häufigere bolai(b)m, zu mhd. belîben), mit au, aus, nīdor, umor, vort.

plaif f. die Ortschaft Calceranica im Valsugana.

plakv (Pl. -kə, Dim. plęklə) f. Schlag-, Hiebspur im Holz, Metall u. s. w., Glatze (vgl. mhd. placke Fleck; it. dial. plakv).

plāšnn (Ptz. gəplāšt) blasen (cimbr. plasan), mit ā, au, drin, nā, umnr, vort, zua; plāšnr 1. der plašt, 2. das Blasen; 3. Blasrohr (cimbr. plasar); plāšnrən f.

plat (Pl. -tn, Dim. pletle) f. Platte (cimbr. platta, velt. ploto, vgl. in mhd. blatefuez). Als Flurname: de platn, de pletlo, do péas plat.

plātvr (Pl. -rn, Dim. plätvrle) f. Blatter, Blase (velt. plǫtr, cimbr. platera, mhd. blûtere); de schwarzvn plātvrn Pocken, dafür häufiger urschlechtn.

plätsch (Pl. -tschvn, Dim. -tschle) f. Blatt des Kopfkohles (vgl. velt. plętschv, plertschv, zu mhd. blat).

plaül (= Pl., Dim. -le) m. bläulich unterlaufene Körperstelle

- (durch Schlag, Quetschung u. dgl.), "Bleuel" (zu mhd. bliuwen, velt. ploidn), cimbr. pleujel.
- plaz (Pl. e, Dim. plezle) m. Platz (mhd. cimbr. platz).
- plech m. das der Spitze entgegengesetzte Breitende der Haue (vgl. mhd. blach, zu vlach).
- plekhont barhaupt (vgl. velt. plekhot u. plekho, zu mhd. blecken). plēnon (Ptz. goplent) blähen (cimbr. plenan velt. plān[on], zu mhd. blæn).
- $ple\eta l$  (= Pl., Dim. - $\eta sls$ ) m. Mörserstößel (vgl. mhd. blenkeln). Dazu  $dorple\eta kln$ .
- plepo m., pv f. Adj. läppisch, blöde, dumm (vgl. mhd. blappenblap u. dgl., also onomatop., cimbr. leppis).
- pleschvn (Ptz. geplescht) in Güssen regnen (cimbr. plöschen, vgl. mhd. blesten, velt pleschn), mit ābe.
- plez (== Pl., Dim. -zlə) m. lichte Stelle im Walde, Fleck in Tuchstoffen (cimbr. pletzo); plezon (Ptz. gəplezt) schneefreie Stellen, Plätzchen zeigen; plezot gefleckt; Benennungen: dor plez östl. Dorfteil, Feldername.
- plī m. Platzregen.
- plikh (Pl. -khon) m. Blick (cimbr. plick); plikhon (Ptz. gaplikht) in der Zusammensetzung mit nā, umor (vgl. cimbr. dorplicken).
- plint blind (cimbr. plint); i han gest (gegessen) do pult plint on pleas (ohne Zuspeise); plintschinkh (Pl. -khvn, Dim. -khlo) m. Blindschleiche (vgl. cimbr. plintschlink, pjintschjink zu mhd. slingen schleichen).
- plizəgən (Ptz. gəplizəgət) blitzen (cimbr. plitzegen, vgl. mhd. blitzgen), mit här, umor; plizəgor m. das jähe Aufleuchten des Blitzes; für Blitz gebraucht man saéto (s. d.).
- ploach (Komp. plöachor, -rštə) bleich (cimbr. ploach); ploachon (Ptz. gəploacht) bleichen (trans.).
- ploas bloß, entblößt, ohne etwas dazu: də pult hat or sə gest ploas; in Menge, lauter: 's sain do au-gəwäst-gəkhentət (auf-gezündet) ploaso liachtor; dor hat gətrunkht ploason wäi (sehr viel Wein); cimbr. ploaz; plöas (Pl. -son, Dim. -slə) f. unbewaldete vorspringende Höhenstelle (mhd. blæze, velt. pleaso); plöason (Ptz. gəplöast) u. plöasəgən (Ptz. gəplöast)

- [jagat] entblößen, fortnehmen, berauben, entholzen (mhd. blæzen, vgl. velt. auspleasn), mit āba.
- ploat (Pl. -tn, Dim. ploatle) f. Holzstück, das durch Längsspaltung des Stammes in 4 Teile entstanden ist (vgl. Schöpf 510 plètschen, breite Stücke von einem Stamme weghauen und pletzen, ib.).
- plōdorn (Ptz. gəplōdort) plaudern, ungereimt reden (vgl. mhd. blôdern, plûdern, velt. pleudərn), cimbr. plotern, mit au, aus, vūr, zua; plōdor (Pl. ō, Dim. plōdorlə) m. f. Kind, das noch nicht gut reden kann, als Schelte: unreifer Naseweis (cimbr. plotor).
- plüā (= Pl., Dim. -lə) n. Blüte (velt. plua, vgl. mhd. bluot, Pl. blüete); \*pluamə (mhd. bluome, cimbr. pluma) ist vorhanden im Dim. femplüamblə (s. d.); plüanən (Ptz. gəplüant) blühen (velt. pliənfən], vgl. cimbr. plünan, mhd. blüen); pluatn, üa (Ptz. gəpluatət, üa) Blüten treiben: də roaš (Blume) is ausgəpluatət, də fun (Sonne) hat fo ausgəmacht-pluatn (vgl. velt. pliədn).
- pluat n. Blut (mhd. bluot, velt. pluat, cimbr. pluut); pluatbūršt (Pl. -štn) f. Blutwurst; plüat[əgə]n (Ptz. gəplüatə[gə]t) bluten (vgl. mhd. bluoten, velt. pliətn), mit ausbo.

pluatn (üa), s. plüā und prüatn.

po doch, oh (zu it. poi); vn po doch noch, dennoch.

p o a d o f, beide (cimbr. poade, velt. poade); s. peado.

p ö a š (Komp. -švr, -ršte) böse, übel, schlecht (velt. peas, vgl. cimbr. pööse); dvr pöaš weatv Epilepsie, Fallsucht.

 $p \rho a z v n$  Bozen (velt.  $p \rho a z n$ ).

- pō(d)n (Pl. ö, Dim. pöndlə) m. Boden (cimbr. mhd. boden, velt. peudn); als Flurname: dvr pō(d)n von gärtlv; dvr pō(d)n schlechtlin; dvr pō(d)n von miləgrua(b)m; s pōndlə von grọas špruŋ; də pōndlv; pō(d)nə (Komp. -nəgvr, -ršte) eben (velt. pēdnig); pō(d)nəgən (Ptz. gəpō(d)nəgət) ebnen, angleichen, mit hō.
- pōgə (Pl. -gn, Dim. pōglə) m. (Halb)bogen d. i. der Reif an der Wiege zu Häupten des Kindes; daran wird das Fliegennetz oder irgend ein Tuchstoff befestigt (mhd. boge, vgl. velt. peugn); s. auch gepōgət.

- pokh (Pl. -ö-, Dim. pökhlə) m. Holzbock für den Zimmermann zum Behauen des Bauholzes (vgl. cimbr. pock, Schöpf 49 bok); das Tier heißt butsch; vgl. auch goas.
- pokondrio m. Hypochondrie (it. dial. pokondrio).
- polák (Pl. -kn, Dim. -lékle) f. Leibchen (s. o. S. 40 u. 42, cimbr. polák).
- poláštvr (Pl. -rn, Dim. -léštvrle [Küchlein]) f. halbgewachsene Henne (it. pollastro).
- poláz (Pl. -ez, Dim. -ezle) m. Familienübername (offiz. Paolaz) zu Nicolussi.
- polg v (Pl. -gn, Dim. pölglə) f. Sproß, Schoß, junger Zweig, blühendes Mädchen (v schüanv polgv), cimbr. polga, -u-, vgl. velt. pulgv Schultasche, mhd. bulgs zu bölgen schwellen).
- polivr (Pl. -rn, Dim. -rls) m. Füllen, Fohlen (vgl. it. poledro). politiko f. (la) Schlauheit, Verschmitztheit (eigentlich Politik,
- it. politica); nüzen politike es schlau anstellen.
- polizin f. (la) Polizei (it. polizia) Reinlichkeit (it. pulizia, -o-, s. pulito).
- polso (Pl. -son, Dim. pölsle) m. Puls (it. polso).
- polstvr (Pl. ö, Dim. pölstvrlə) m. Polster, Kissen (cimbr. polstvr); polstvrn (Ptz. gəpolstvrt) polstern, mit au.
- poltrono (Pl. -no) f., -trū' (Pl. -trū) m. Müssigänger[in], nichts-nutzige Person (it. dial. poltron).
- polz (Pl. ö, Dim. pölzlə) m. hölzerner Knopf, woran der Dreschflegel mit Lederriemen befestigt ist (vgl. mhd. bolz, velt. polz).
- pompv (Pl. -pm, Dim. pömple) f. 1. Pumpe (it. pompv);
  2. [ohne Pl.] Pomp, Aufputz (in Kleidung): fv hat gemacht pompv, Prachtentfaltung bei Festen, Verzierung an den Grasbündeln, welche die Mädchen oben mit einem Schopf üppigen Grases oder mit Blumen anbringen.
- pontár (Pl. -rn, Dim. -tärlə) f. Steilung (it. dial. pontārn zu pungere, vgl. velt. nn orgr schtich eine arge Wegsteilung).
- pontosöl' (= Pl., Dim. -lolo) m. Söller (it. dial. pontisél, zu it. ponticello od. ponte soglia); s. auch pruk.
- popilv (Pl. -le, Dim. -lele) f. Pupille, Augenstern (vgl. it. pupilla).

- popo m., -po f. (Pl. -pm, Dim. -polo u. poplo) Kind, das bereits gehen kann, bis zum Alter von ungefähr 6 Jahren (it. dial. cimbr. popo, a).
- porf (Pl. ö, Dim. pörfle) m. Griff für die rechte Hand am Sensenstiel (vgl. mhd. worp, velt. werw).
- pōrn (Ptz. gepōrt) bohren, hindurchstechen (mhd. born, cimbr. porn, velt. peurn), mit au, aus, durch, in, nīdur; pōrur (= Pl., Dim. -rlə) m. großer Bohrer, das Dim. ,mittel-großer, s. auch richom.
- port m. Wasserfahrzeug, Floß (vgl. mhd. bort Brett, oder zu it. portare).
- portago (Pl. -ga, Dim. pörtagla) m. Hofraum (it. portico), dafür auch hof.
- porzelano f. Porzellan (it. porcellana).
- porzia' (Pl. -iūn, Dim. -iūle) f. Porzion, Teil (it. porzione, dial. porsion).
- posedern besitzen (it. possedere).
- pošt f. (Pl. -štn) Briefpost (it. posta); Name eines it. Grenz-dorfes im Astachtale (Posta).
- posto (Pl. -stn, Dim. posto) m. Platz, Stelle, wo sich etwas findet: dvr posto von schwem, holz..., Platz in der Schule, Kirche, für den Handel, Dienstplatz, Stellung, Rang; it. posto; postārn aufstellen, niedersetzen (trans.), it. postare.
- potenta Adv. mächtig, sehr: khrankh potenta gefährlich krank (it, Adj. potente).
- potschin (= Pl., Dim. -nls) m. Aschenkuchen (vgl. Schöpf 515 pötschen gebratene Rüben, oder zu bazīnn?)
- povář (Pl. -ain, Dim. -āilə) t. Zieger, brotlaibartig geformtes Stück Zieger (cimbr. povain, it. dial. poino).
- poyorák (Pl. -ek, Dim. -eklə) m. Hühnergeier (it. dial. pojāno); auch Beiname zu Nicolussi.
- pozl (Pl. -ln, Dim. pözələ) f. kleines Kügelchen, bes. Koralle am Rosenkranz, Hagelschlosse (vgl. Schöpf 71 butz kleine Person, velt. puzpīrn kleine Birnengattung); pozlor m. Übername.
- prāchvn (Ptz. gsprācht) die Erde lockern (mhd. brâchen, cimbr. prachen, velt. prochn; Flurnamen; dv [obvr, untvr] prāch;

- prācho[n]t m Brachmonat, Juni (cimbr. prachot, mhd. brâchôt, vgl. Schöpf 52 bråchet).
- prakš (Pl. -kšon, Dim. prekšle) f. hippenartiges Hackmesser (velt. prakso, Schöpf 52 brachs, braxe).
- prampāi m. Branntwein, Dim. -āilə Koseform, oder auch verdünnter Branntwein (cimbr. prampain).
- prant (Pl. e, Dim. prentle) m. Feuerbrand, brennendes Holzstück, Mutterkorn (mhd. cimbr. prant).
- pratiko f. (la) Praxis, Erfahrung, Ortskenntnis (it. pratica).
  prātn (Ptz. gəprātət) braten, rösten (cimbr. praten), mit au, aus.
- prechun (Ptz. gaprocht) brechen; prechun an wäga Bahnbrechen (durch Waten im Schnee oder Fortschaufeln desselben), mit āba, aus, in, nīdur, vor, zua; prechl (Pl. -ln, Dim. -chələ) f. Flachsbreche (mhd. preche, cimbr. prechela, velt. prechl); prechln (Ptz. gaprechlt) Flachsbrechen, brecheln (cimbr. velt. prechln), mit aus.
- prekūrv f. (la) Prokura, Vollmacht (it. procura); prekurārn vorsorgen, vorsehen (it. procurare).
- premārn dringend, angelegen sein (vgl. it. premere): was premārt 's mpr miar? was geht's mich an?
- premiārn belohnen (it. premiare); premio (Pl. -mio, Dim. -miolo) m. Prāmie bei einer Ausstellung, Belohnung (it. premio).
- prenon (Ptz. gaprent) trans. brennen (mhd. brennen, cimbr. prennen, velt. pren[an]), mit ä, āba, aus, vor, vort; prenvr m. plötzlich brennender Schmerz (vaŋan [bekommen] vn prenvr).
- prenon (Ptz, goprenk) bringen (cimbr. prengen, velt. prensen], mit ābo, auvor, in, nā, vort, vūr, zua.
- prent (Pl. -tn, Dim. -tle) f. Bottich (Schöpf 57 brent).
- prenzips (= Pl.) Prinz, Fürst (it. principe); auch Beiname zu Nicolussi.
- prenzipio m. (1) Anfang (it. principio).
- prēšo (Pl. -šon, Dim. -šlo) Tabakprise; do malt hat gomacht prēšo der Mörtel haftet (it. presa).
- presentārn präsentieren, vorstellen (it. presentare).

- presidente (Pl. -tn, Dim. -tle) m. Präsident, Vorsitzender (it. presidente).
- prēt (Pl. -tvr, Dim. -tls) n. Brett (velt. prēt, mhd. brët, cimbr. pret).
- prezio (Pl. -is) m. Wert, Preis (vgl. it. prezzo).

preziso Ad. präzis, genau (it. Adj. preciso).

- prīdəgən (Ptz. gəprīdəgət) predigen (cimbr. pridegen), mit ābə, au, vür, zua; prīdəgər m. Prediger (cimbr. prideger); prīdəgə (Pt. -gən, Dim. -glə) f. Predigt (mhd. bredige, cimbr. pridege).
- prinen (Ptz. geprunt) brennen (intr.) (mhd. brinnen, velt. prin[en]), mit ā, ābe, aus, vor, vort.
- priör (Pl. ō, Dim. -ōrlə) m. Vorsteher einer religiösen Vereinigung oder Bruderschaft von Geistlichen oder Laien (it. priore).
- privato (Pl. -vet, Dim. -vetle) m. Privatmann (it. privato); privileyo (Pl. -ye) m. Privileg (it. privilegio).
- proast (Pl. -ln, Dim. proast) f. Brosame, das Dim. auch, ein wenig, ein bischen (vgl. mhd. brôsem, cimbr. prosama, velt. proasn); proastn (Ptz. geproast) bröseln, Brosamen fallen lassen (vgl. velt. proasn), mit ābe, au, nīdvr, umpr.
- proat (Pl. proatur, Dim. -tle) n. Brot (cimbr. proat).
- pröbost (Pl. -stn) m. Feuer von den Abfällen des Flachses (cimbr. probest); auch Spitzname für Burschen, die lange bei einem Mädchen verweilen (s. auch khērvr, schmekhor). profesärn bekennen (it. professare); profesör (Pl. -sör) m. Professor (it. professore).
- profito m. Profit, Nutzen (it. profitto).

proibirn verbieten (it. proibire).

- prokh (Pl. ö, Dim. prökhle) m. Brocken (mhd. brocke, (vgl. velt. prokhn u. cimbr. pröckle); prokhon (Ptz. geprokht) Gras aus-, abreißen (cimbr. procken, vgl. velt. auprokhn), mit ābe, au, aus, hī, nīdor, zua.
- prolongārn (eine Frist) verlängern (it. prolungare).

proméso f. (la) Verheißung (it. promessa).

promešo, por-, m. Erlaubnis (it. permesso), s. permetern, wofür auch por- u. pro-.

- pronto bereit, bei der Hand (it. pronto).
- pronunzio f. (la), Pl. -zis Aussprache (it. pronunzia).
- propio, propi Adv. wirklich, eigentlich, geradezu (it. dial. propi[o]).
- propōšito (Pl. -to) m. Unterfangen, Verlangen, Maß, Ziel (it. proposito); ēnv [ānv, ohne] propōšito unbillig.
- proprietaryo (Pl. -y2) m. Eigentümer (it. proprietario); dafür meist patra.
- pros (Pl. -ö-, Dim. pröslə) m. Sprößling, Trieb (mhd. broz, Schöpf 61 bross, vgl. cimbr. sproz); prosln (Ptz. geproslt) Laub abstreifen, mit ābə.
- prospéto (Pl. -to u. -tn) m. Prospekt, An-, Übersicht (it. prospetto).
- proteyern, -yīrn protegieren, in Schutz nehmen, sich eines annehmen (it. proteggere).
- protéstn f. (la) Protest, Verwahrung (it. protesta); protestarn protestieren, sich verwahren (it. protestare); protestant (Pl. -ent, Dim. -entle) m. Protestant, Nichtkatholik (it. protestante).
- protetor (Pl. -ōr, Dim. -ōrle) m. Protektor, Beschützer (it. protektore).
- prōvo (Pl. -ve) f. (la) Probe (it. prova); gä(b)m la prōvo probieren; provārn probieren, versuchen (it. provare), mit au; prōvon (Ptz. geprōft) gut anschlagen, wohl bekommen, dienlich sein (cimbr. pröben, zu it. provare).
- provēdern vorsehen, einkaufen (it. provedere).
- providenzo f. (la) Vorsehung (nur in religiösem Sinne, it. providenza).
- provinzin f. (Pl. -zis, Dim. -zisle) Provinz (it. provincia). provisóryo provisorisch (it. provisorio).
- proz (Pl. ö, Dim. prözlə) m. zweiräderiges Fuhrwerk, bes. für steile Wege (vgl. cimbr. brotz, velt. prozn, Schöpf 61 broz). prozént (Pl. -tn, Dim. -tla) m. Prozent.
- prozessia (Pl. -iūnan, Dim. -iūla) f. Prozession, religiöser Umzug (it. processione).
- proze'šo (Pl. -šo, Dim. -šlo) m. Prozeß, Streitsache (it. processo).

- prüa f. Brühe, Tunke; prüa(d)n (Ptz. gəprüadət) brühen, mit aus, hī, nīdvr, vor; prüaschiŋkh m. Siebenfuß (das bekannte Tier). Das Wort ist etwa entstellt aus dem sagenhaften blutschink (s. Schöpf 611 schinken).
- pruach (Pl. üa, Dim. prüachle) f. Beinkleid, Hose (mhd. bruoch, Schöpf 62 bruech, cimbr. pruuch); auch Personenübername.
- pruador (Pl. üa, Dim. prüadorle) m. Bruder (mhd. bruoder, vgl. cimbr. prudar); prüaderesch brüderlich, geschwisterlich. pruatn, üa, daneben pluatn, üa (Ptz. ge-tet) brüten (mhd.
- pruatn, üa, daneben pluatn, üa (Ptz. go-tot) brüten (mb brüeten, velt. priotn, vgl. cimbr. pruten), mit aus.
- pruch (Pl. ü, Dim. prüchle) m. Bruch, Riß, Leibschaden (für letzteres s. auch vorprechon).
- prügl (= Pl. und -ldvr, Dim. -gələ) m. Prügel (mhd. brügel, cimbr. prügel); prügln (Ptz. gəprüglt) prügeln, schlagen, mit nīdvr; prüglfup f. Tracht Schläge.
- pruk (Pl. -kn, Dim. prükle) f. Brücke, Gerüst der Maurer u. Zimmerleute, Söller (cimbr. prucka, vgl. velt. prukv); auch Familienbeiname, Fem. prukv.
- prun (Pl. ü, Dim. pründle) m. Brunnen (mhd. brunne, cimbr. prunno, velt. prun); prunzon (Ptz. geprunzt) harnen (mhd. u. Schöpf 63 brunzen); -pr m. membr. vir. (vgl. Schöpf l.c.).
- prunst (Pl. ü, Dim. prünstle) m. Feuersbrunst, das Verbrennen (mhd. prunst, Schöpf 63 brunst); prünst (= Pl., Dim. -štle) f. verbrannte Stelle, Brandmal.
- prüschln (Ptz. gaprüschlt) intr. brenzeln, trans. versengen (velt. printschln, vgl. cimbr. prüscheln), mit vor.
- prüstə (Komp. -əgnr, -rstə) derb, frisch und flink, rüstig, von starken Körperformen (aus mhd. \*berüstec zu berüsten, vgl. dagegen cimbr. prüsteg gebrechlich aus mhd. brüsteg); rē(d)n prüstə mutig, laut reden.
- prütschle n. (nur Dim.) Füllen.
- pua (Pl. -(b)m, Dim. püablə) m. Bube (= Knabe), Jüngling, Geliebter (velt. pua, mhd. buobe, cimbr. pube).
- paa (Pl. puander, Dim. püäle) n. Bein, Knochen (eimbr. poan, velt. poan).
- pāa (Pl. puan, Dim. püālə) f. [Sau]bohne (velt. poan, cimbr. poana).

- puach (Pl. -chon, Dim. püachle) f. Buche (vgl. cimbr. pucha); puachvinkh m. Buchfink. "Buch" n. heißt libor (die Alten sagten noch: geschribet au en de puachon [in den Büchern]).
- pual (Pl. üa) m. Buhle, Geliebter (im anständigen Sinne), mhd. buole, cimbr. puul; püalen f.; pualn (Ptz. gepualt) ein (anständiges) Liebesverhältnis unterhalten; dvr hat gepualt dvrfel (Dativ) diarn (mhd. buolen, cimbr. pulen).
- puam (Pl. üa, Dim. püamble) m. 1. -baum: öpflpuam u. s. w. (sonst heißt er albor); 2. gefällter und entästeter Baumstamm (mhd. boum cimbr. poom, velt. pām).
- puasn (Ptz. gapuast) büßen machen, lassen, bestrafen (mhd. puozen, cimbr. püzen).
- publikārn publizieren, öffentlich bekannt machen, verkünden (it. publicare); auch: khö(d)n ār pa khirch.
- püchl, pürl (Pl. -ldvr, Dim. -chələ, v) m. Bühel, Hügel (mhd. bühel, cimbr. pübel).
- $p \bar{u} dl$  (= Pl.) m. <sup>1</sup>/<sub>16</sub> Liter (Schnapsmaß).
- pükh (Pl. -khpn, Dim. -khlə) m. Bug (cimbr. bük); pükhpn (Ptz. gəpükht) trans. bücken, beugen, refl. sich beugen, sich verdemütigen, nachgeben (vgl. cimbr. pügen, velt. pukhn trans.), mit ābə, nīdvr, um. vür.
- pukl, ü (Pl. ü, Dim. pükələ) m. Buckel (= Rücken); der höckerartige Auswuchs heißt qöbo.
- pulito Adv. recht, gehörig (it. pulito); tüan pulito sich brav aufführen, sparen.
- pult (Pl. -ltn, Dim. pültlə) f. Polenta (cimbr. pulta, vgl. velt. pulkn); pultnlukh n. Brett, worauf man die pult zum Essen vorsetzt; pultnštekh m. Stab zum Umrühren der pult beim Kochen; pult on milch m. f. Übername.
- pulvor (Dim. pülvorle) m. Pulver, Staub.
- pumpr (= Pl., Dim. -rla) m. 1. Spitz (Hund); 2. das Quacken der Frösche.
- pumblpt rund (cimbr. pomelot, vgl. mhd, bumbeln).
- pump (Pl. -pm, Dim. pümplə) f. Pumpe (s. pompo); pumpm (Ptz. gəpumpət) Wasser pumpen, mit au, auvor.
- punk (Pl. ü, Dim. pünklə) m. Stoß mit der Faust (cimbr. punk, vgl. mhd. \* bangen, bunge); punkn (Ptz. gəpunkət) mit der Hirn u. Wackernell, Quellen u. Forschungen. X. 23

Faust stoßen (cimbr. punken, velt. punkn), mit abe; punker m. der punket; punkl (Pl. ü, Dim. pünkele) m. etwas in ein Tuch, Leintuch u. dgl. Eingebundenes: v punkl hobs, loap .... (cimbr. punk, mhd. bunge Knollen u. velt. pinkl zu vgl.). punt (Pl. ü, Dim. püntle) m Punkt, Stich (= Point beim Spiel),

it. dial. punt.

purde (Pl. -(d)n, Dim. pürdle) f. Bürde, Last (ahd. burdi, vgl. velt. pūrv).

- purgārn reinigen (it. purgare), mit aus; purgante (= Pl., Dim. -gentle) m. Blutreinigungsmittel (it. purgante); purgatóryo m. Fegefeuer (it. purgatorio).
- $p \bar{u} r o$  rein, unverfälscht, pur, lauter (it. puro. cimbr. puar). pūršt (Pl. -štn, Dim. -štle) f. Bürste (cimbr. pörsta); \* pūrštn [in ābə- u. aus-], Ptz. gəpürštət bürsten.
- pürzl (= Pl., Dim. -zələ) m. höckerförmiger Auswuchs am Baumstamme, Erdhügel, überh, kleine hervortretende Erhebung (z. B. im Strohsack), vgl. velt. porzn zu mhd. barzen.
- pus (Pl. -svn, Dim. -slo) m. Kuß (in der Kindersprache, sonst khüs); puspn (Ptz. gapust) küssen (Kindersprache), mit āba, au; cimbr. pussen, velt. pusn.
- puschl (Pl. -schln, Dim. püschələ) m. Büschel, Strauß (cimbr. puschela). Das Dim. bedeutet auch ,kleine Holzbürde, abgedroschene Garbe'.
- pūšom m. weibl. Busen (der männl. heißt schwos), mhd. buosem, cimbr. pusamo.
- pütp f. -o, m. Personenübername; vgl. it. putta Mädchen.  $p \tilde{u} v l = p \tilde{u} c h l.$
- $p \bar{u}z$  m. Laus;  $p \bar{u}z p n$  (Pt.  $g p p \bar{u}z t$ ) putzen, säubern, schmücken, zieren (mhd. butzen, cimbr. putzen, velt. puzn).
- puzagan (Ptz. gapuzagat) zwicken, kitzeln, kneisen, mit āba, au, aubo; vgl. it. pizzicare und deutschdial. petzen (Fuchs 208); puzəgpr m. 1. der Kneif; 2. der puzəgət; puzəgprən f.

rabnnél (Pl. -ln, Dim, -nele) m. Rettich (it. dial, ravnél). rābə (Pl. -(b)m, Dim. räblə) f. Rübe (mhd. râbe, cimbr. raba).

- räbə (Pl. -(b)m, Dim. -blə) f. Rebe (cimbr. reba).
- raba' (Pl. -bū, Dim. -būlə) m. Rübenkohl (it. dial. ravón, cimbr. rápano).
- rach (Dim. rechle) n. Rachen (mhd. rache).
- radik (Pl. -kn, Dim. -kl) f. Cichorie (cimbr. radichien, vgl. it. radica Wurzel).
- rāi (Dim. rāilə) m. gefrorener Duft an Bäumen, Gras u. s. w. (cimbr. raim, vgl. Schöpf 546 reim, -n, mhd. rîm); rainən (Ptz. gəraint) mit gefrornem Duft überziehen ('s raint, hat gəraint).
- rai(b) m (Ptz. gəribət, gəraip) reiben.
- raich (Komp. rēchur, -rštə) reich (cimbr. velt. raich).
- rai(d)n (Ptz. gərīdət, ai) nasse Wäsche auswinden (mhd. rîden, cimbr. raiden, velt. raidn), mit aus; raider m. das Auswinden der Wäsche.
- raif (Komp. -vpr, -ršte) reif, zeitig: s khelple (Kälblein) is raif (für den Fleischer), s eštle (Nestchen) is raif (die Vögelchen sind bald flügge), mhd. rîfe, cimbr. velt. raif; raivon (Ptz. gerift, ai) reifen, reif werden, mit zua.
- raif (Dim. raivle) m. Reif (gefrorner Tau), cimbr. raifo, mhd. rife.
- rais (Pl. -svr, Dim. -slo) n. Reis, Zweig (cimbr. velt. rais, mhd. rîs).
- raifun (Ptz. gərist, ai) reißen (cimbr. raizen), mit dur, audur, ausdur.
- raison (Ptz. gəraist) 1eisen, wandern (mhd. rīsen, zu reise, vgl. velt. rəasn), mit umnr, vort; raisor m. Reisender, Wanderer (etwa aus dem Schriftdeutschen).
- raist (Pl. -stn, Dim. -stle) f. Reiste (cimbr. raista).
- raitvr (Pl. -rn, Dim. -rle) f., Reiter (= grobes hölzernes Getreidesieb), (cimbr. raitara velt. raitr, mhd. rîter); raitvrn (Ptz. geraitvrt) mit der raitvr sieben (cimbr. raitarn, mhd. rîtern, velt. raitrn).
- raitn (Ptz. gərītət, ai) reiten (cimbr. raiten), mit ābə, au; rait (Pl. -tn, Dim. -tlə) f. Schaukel (vgl. mhd. rîtebanc, velt. schnelvraitn); raitur m. Reiter (eques), raiturən f.

- rak (Pl. -kn, Dim. ręklə) m. schleißige Stelle in der Leinwand (vgl. mhd. rac rege, los).
- rakh m. Moos (cimbr. rack, vgl. velt. rokh Schimmel u. Schöpf 530 rak Baummoos).
- rakln (Ptz. gəraklt) schreien wie ein Esel, mit nā (cimbr. rackeln, vgl. it. ragliare u. Schöpf 524 racheln); raklnr m.
  1. Eselsschrei; 2. der raklt; raklnrən f.
- rakomundārn anempfehlen, rekommandieren (it. raccomandare).
- ram m. Ruß an Kochgeschirren (vgl. Schöpf 530 råm, velt. Adj. romig, mhd. råm staubiger Schmutz) s. auch boremen. ram (Pl. -e-, Dim. remble) m. Rabe (mhd. cimbr. ram); s ek von rem Flurname.
- ramonát (Pl. -net, Dim. -tle) m. Bogen am Gebäude, Stützmauer (vgl. it. dial. ramādo Fenstergitter).
- rāmo m. Kupfer, Kupfergeschirr (Pl. -mə), it. rame, dial. rām.
  rampln (Ptz. gəramplt) kleine Arbeiten mit etwas Geräusch verrichten (vgl. Schöpf 531 ràmmeln und mhd. rammen),
  s. auch rümbln; ramplor m. 1. kurzes kleines Geräusch,
  2. der ramplt; ramplorən f.
- räŋ (= Pl., Dim. -ŋlə) m. Regen (cimbr. regen); räŋköš m. Regenwurm (vgl. cimbr. reghenburm); räŋən (Ptz. gəräŋk) regnen, mit ābə, nīdor.
- rankln (Ptz. gəranklt) klettern, sich balgen (velt. rankln, vgl. Schöpf 532 ranggeln), mit ābə, au, dvr, durch, hī-on-hār, nīdvr, vort, vūdvr (zu mhd. rangen); ranklvr m. der ranklt, ranklvrən f.
- rantəgn f. das Todesröcheln (vgl. it. dial. rantəgn Heiserkeit); rantəgārn röcheln (it. dial. rantəgār), mit auvor; rantəgən (Ptz. gərantəgət) = rantəgārn.
- ranz m. Ranzen, Tragsack (vgl. mhd. rans Wanst, velt. ronzn).

  rapórto (Pl. -to, Dim. -pőrtlo) m. Anzeige, Beschwerde (it. rapporto).
- rašenjārn refl. sich dreinschicken (it rassegnarsi). rašl m. Personenübername.
- rašpv (Pl. -špm) f. Holzfeile (it. raspa); rašpm (Ptz. gəraspət) zusammenscharren, die Kruste, das Rauhe entfernen, feilen

- (mhd. raspen, vgl. Schöpf 535 ràspeln); raspor m. 1. das raspm; 2. der raspet; rasporen f.
- rašt (Pl. -štn, Dim. rę́štle) f. Rastestelle (mhd. rast, velt. roschtn); raštkhnotn (Pl.) Flurn.; raštn (Ptz. geraštet) rasten, vom Kranken: schlummern (mhd. .cimbr. rasten), mit aus.
- rat (Pl. retor, rēdor, Dim. retle) n. Rad, Spinnrad (mhd. rat, -des, cimbr. rat, velt. rēt).
- rato (Pl. -to, Dim. retto) f. Rate, Teilzahlung (it. rata).
- ratschln (Ptz. geratschlt) rutschen, gleiten, mit au, nīdor, vort. raude f. Räude, Krätze (mhd. rûde, cimbr. und Schöpf 538 raude).
- raumen (Ptz. geraump) räumen (vgl. cimbr. roomen auz); mit aus.
- rausch m. 1. Rausch, Trunkenheit (erst nhd., velt. rausch);
- 2. Rauschlaub, Sumach (cimbr. raus, vgl. mhd. rūsch Binse). raut n (Ptz. gərautət) reuten, roden, urbar machen (mhd. rūten, vgl. velt. raitn und cimbr. Subst. raut); Flurnamen: də [ōbprn, untorn] raüt (östl.), də raüt (nordwestl.) də raüt von masétnor, də raütlp, de schnavonraütn (vielleicht = schnea von raütn (?), vgl. Schöpf 638 schneaflucht).
- raz (Pl. -zpn, Dim. rezla) m. Ratte (velt.  $r\bar{\varrho}z$ ),
- razo f. Rasse (velt. razo, it. razza, dial. raso).
- re (= Pl.) m. König (it. re).
- re (= Pl., Dim. rele) f. Netz (it. rete, dial. re).
- rearn (Ptz. gəreart) weinen [im verächtlichen oder bemitleidenden Sinne], (cimbr. rearn, velt. rearn vgl. mhd. rêrn), mit aus; dafür gewöhnlich lus. gaüln; s. noch roarn (Pl.).
- rebarboro m. Rhabarber (it. rabarbaro, dial. reobarber).
- rech (Pl. -chon, Dim. -chle) m. Rechen (mhd. rëche, cimbr. recho, vgl. velt. rechn); rechonstil m. Rechenstiel; rechon (Ptz. gerecht) mit dem Rechen arbeiten (mhd. rëchen, vgl. velt. rechnen), mit au, nidor, untor, zua.
- recht Adj. recht (nur im Gegensatz zu "link"): do recht hant (cimbr. velt. recht); als Adv. s. gerecht; réchtkolet m. angenähter, ungebügelter Hemdkragen (it. dial. el kolét).
- recht n. Gericht, Prozeß, seltener Recht' (cimbr. recht, vgl. mhd. rëht); rechtn (Piz. gerechtet) einen Prozeß anstrengen

- (vgl. mhd. rehten), mit aus; rechtur m. der oft und gerne prozessiert; rechturen f.
- rēdə (Pl. -(d)n, Dim. -dlə) f. Rede; rē(d)n (Ptz. gərēdet) reden. (mhd. cimbr. reden), mit au, aus, nā, untor, vūr, zua.
- radīmarn erlösen (it, redimere).
- reditá f. (la) Erbschaft (it. [e]redità); reditārn erben (it. [e]reditare).
- rədürn reduzieren, herabmindern, refl. und pass. bezügl. Gesundheit und Aussehen zurückgehen (it. ridurre); dvr if-ə. fə rədürt bet nicht (auf nichts gekommen).
- refln (Ptz. gereftt) sich reiben, streiten (v. d. Winden), vgl. mhd. reffeln, velt. refln.
- rēgolv (Pl. -ls) f. (la) Regel, das Gewöhnliche .(it. regola); regolārn regulieren, richten, refl. sich nach etwas richten (it. regolare).
- rekhon (Ptz. gerekht) recken, strecken, darreichen (mhd. cimbr. recken), mit aus, hī, nīdor, vilr, zua.
- rekwis f. (la) Ruhe, Rast (von Vielgeplagten), it. requie.
- rəlīkwin (Pl. -iə) f. (la) Reliquie (nur in religiösem Sinne), it. reliquia.
- reliyóη (= Pl.) f. (la) Religion (it. dial. reliyón).
- rametarn erneuern, wiederholen, refl. sich erholen (it. rimettere).
- rəmeyārn wieder gut machen (it. rimediare).
- romišión f. (la) Erlösung, Ausslucht (it. dial. romisión).
- ren (Pl. -non, Dim. -ndlo) f. Gerölle an steilen Stellen; renon (Ptz. gorent) rennen, vom Gerölle und den Feldmauern: rutschen, trans. hinabwälzen: i han nidorgorent do khnotn (Steine), mit nidor, vort; renor m. 1. das geräuschvolle Rennen: i han gohfart on renor; 2. der rennt; renoron f.; rendolv f. Flurn. (cimbr. rendola, vgl. velt. rindl Rinne). renitento widerspenstig (it. renitento).
- renjo (Pl. -jo) m. Reich (it. regno); renjāra regieren, herrschen, verbreitet sein (von Krankheiten u. dgl.): 's renjārt da dar timfo (Typhus), it. regnare.
- rənunziārn entsagen (it. rinunziare).
- rəōmv (Pl. -mə) f. (la), Zuckung am Körper, Veitstanz;

- roomo (Pl. -mo) m. Rheumatismus, Rheumen (it. reuma, dial. roomo).
- repize (= Pl.) m. Rezept (it. recipe, dial. répise).
- reschen, vgl. it. raschiare, dial. raschār), mit ābə, nīder, vort; reschen (= Pl., Dim. -rlə) m. Rasiermesser.
- rēschəgən (Ptz. gərēschəgət) ranzig schmecken (it. dial. ransəgār [zu it. rancido], cimbr. renschen, velt. rantsch[ələ]n).
- rēschnādl f. Stecknadel (vgl. mhd. rensen ,strecken').
- rəšīn f. (la) Häresie, Fluch (it. [ə]resia).
- rəšištenzv f. (la) Widerstand (it. resistenza); rəšištərn Widerstand leisten (it. resistere).
- rasoluto, -tomenta entschieden, absolut (vgl. it. risoluto, assolutamente).
- rašolvarn refl. sich entschließen (it. risolversi).
- rəšoη f. Beweisgrund, recht: dvr hat fvn (hierin) rəšόη (od. recht), it. raggione, dial. rəšón.
- rəšpeto m. (1) Respekt, Ehrfurcht, Verschämtheit; Pl. -tn Ehrfurchtbezeugungen (it. rispetto); rəšpetārn respektieren, Ehrfurcht haben (it. rispettare).
- rəspondenz (Pl. -zvn, Dim. -zlə) f. Korrespondenz-Karte (it. carta di corrispondenza).
- rəšpoštv f. (la) Antwort (it. risposta): rəšpundərn antworten, frotzelnd entgegnen (it. rispondere), mit zua.
- rətschī (Pl. -īn, Dim. -īle) m. Ohrring (it. orecchino, dial. rət-schīn, cimbr. reckin).
- $r \,\bar{e} \, v \, o$  (Pl. - $v \bar{o}$ ) m. der erste aus dem Ei geschlüpfte Vogel (vgl. lus.  $r \bar{v} v n n$ ).
- rəvoluzia f. (la) Revolution, Entrüstungskundgebung (it. rivoluzione).
- rəvolvor (Pl. ö, Dim. revölvorlə) m. Revolver (vgl. it. rivoltella).
- r ę y ə r n (Ptz. gəreyərt) gelingen, gedeihen: 's reyərt ən net (vgl. it. regere).
- rəyīnv (Pl. -nə) f. (la) Königin (it. regina).
- rəyistro (Pl. -rə, Dim. -storlə) m. Register, Verzeichnis, Liste (it. registro).

- riam (= Pl., Dim. -mble) m. Riemen (mhd. rieme, cimbr. rimo, velt. riem).
- rībln (Ptz. gərīblt) reiben, fegend putzen, reinigen (ən pō(d)n); rībln də qarn [ziehen], (cimbr. ribeln, velt. rīwbln), mit ābə, aus, dvr, drau, drin, vort; rīblvr m. das unsanfte rībln.
- richom (= Pl., Dim. -mble [sehr]) m. kleiner Bohrer (zu mhd. rihen bohrend durchstechen, cimbr. richen-recho); s. auch pörpr.
- richtn (Ptz. gərichtət) richten, zurichten, refl. sich abfinden (cimbr. richten), mit abe, aus, bo, här, hi, vort, zua.
- rīdln (Ptz. gərīdlt) schlingen, winden, drehen (cimbr. rideln, velt. rīdln), mit au, aus, um, vort; rīdl (= Pl., Dim. -dələ) m. Herumgewundenes (cimbr. ridel, Schöpf 553 rīdl); rīdlor m. 1. dvr hat ge(b)t vn rīdlvr (hat einmal herumgewirbelt, getanzt); 2. der rīdlt.
- riforirn berichten (it. riferire).
- rifléso (Pl. -53) m. Reflex, Nachgrübeln, Beachtung, Bezug; machon rifléso reflektieren auf (it. riflesso).
- rīgn (Pl. -gə) f. Zeile, Linie (auf Papier, Tafel, im Buche u. s. w., it. riga; rigārn linieren (it. rigare).
- rīgl m. Streit, Feindschaft durch Klatscherei (zu mhd. rigen entgegenstehen, kämpfen).
- rigoroso rigoros, streng (it. rigoroso).
- rikóršo (Pl. -šə) m. Rekurs (it. ricorso).
- rin (= Pl., Dim. -nle) m. Ring (aber nicht ,Fingerring', wofür gevinrvt), mhd. rinc, cimbr. rink, velt. rin, -kh); rinen
  (Ptz. gerunk) Ringe einziehen [in den Rüssel des Schweines]
  (velt. rinen rinen, vgl. mhd. ringeln).
- rin (Kom. -nor, -ršta) ring, leicht (von einer Last), bequem (mhd. cimbr. ringe, velt. rin).
- rinen (Ptz. gerunt) rinnen (mhd. cimbr. rinnen), mit ābe, aus, här, nīdvr, vort; s wasvr is ābegerunt von tach; s schaf hat gerunt.
- ringraziarn danken (it. ringraziare); auch: khā(d)n vorgélsgot.
  rint (Pl. -tn, Dim. -tl») f. Rinde (auch beim Brot, bei der Polenta . . .); cimbr. rinta, velt. rintv.
- rip (Pl. -pm, Dim. -pla) f. Rippe (cimbr. rip).

- rīš m. Reis (it. riso, dial. rīš, cimbr. riis).
- rīš f. Flurn. (vgl. velt. rīs, Schöpt 559 rîs).
- ris (Dim. -slo) m. Riß (mhd. riz).
- risp. (Pl. -sppr, Dim. -spla) f. Rispe, Gerte, dünner Zweig (cimbrrisp.)
- ristschjārn riskieren, wagen (it. rischiare, dial. ristschjār); ristschio m. Risiko (it. rischio, dial. ristschio).
- ritirārn zurückziehen (it. ritirare).
- ritratārn photographieren (it. dial. ritratār); ritráto (Pl. -trét, Dim. -tretle) m. Photographie (it. ritratto).
- ritsch (Pl. -tschon, Dim. -tschlo) f. Haarlocke (gekräuselte), it. riccio, vgl. velt. Dim. Pl. ritschilor); ritschlot lockig; ritschlo (Ptz. goritschlt) kräuseln (cimbr. rischeln, velt. ritschlo), mit au, aus, bo.
- rīvnn (Ptz. gərīft) beenden (nn arbnt); so is gərīft (sie ist erschöpft), gelangen, anlangen, mit ābə, au, durch, här, in, nīdnr, zua (cimbr. riven, zu it. arrivare, dial. rivār).
- riz (= Pl., Dim. -zlə) Kropf der Tannenäste (vgl. mhd. rist Fußwölbung).
- rizo m., -zv f. Personenübername; vgl. it. riccio.
- rizēvərn erhalten, empfangen, bekommen (it. ricevere), mit in; rizəvūdn (Pl. -(d)n, Dim. -vūdlə) f. Quittung, Empfangs-bestätigung (it. ricevuta, dial. risəvūdn).
- roach (Pl. őa, Dim. rőachle) m. Rauch (mhd. rouch, cimbr. rooch, velt. rāch); um mitortāge fäk mā ploase (lauter) rőach öbor (über) de techor hī; roachon (Ptz. geroacht) Pfeise rauchen, räuchern (cimbr. roochen, velt. rāchn), mit aus, bo.
- r q a f (Pl. ça, Dim. rçavlə) m. Faßreif (cimbr. roaf); rçavvn (Ptz. gərçaft) den Reif umlegen, mit Reifen versehen (cimbr. röfen).
- roage roh (vgl. mhd. rôch, cimbr. roge, velt. roach).
- röak f. Heiserkeit (cimbr. röka, vgl. mhd. Adj. rouch, velt. reachn).
- roarn pl. t. Totengeläute mit allen Glocken in 3 Absätzen (vgl. Schöpf 563 rôr, roar, Fersental pet-rearl).

- roas (Pl. -svn, Dim. roas) f. Blume, Blüte (cimbr. roas, zu rôse); "Rose heißt bokl, Pl. bokln, Dim. bökələ.
- rőaštn (Ptz. gərçaštət) rösten (cimbr. rösten, velt. reaschtn), mit au, aus, drau, drin.
- roat (Komp. röator, -rštə) rot (mhd. rôt, cimbr. roat); s roat von ça Eidotter; röatələ n. (Dim.) Personenübername; röatlıt rötlich (mhd. rætlot, velt. reatələt; röatlin (= Pl., Dim. -nlə) m. Rötling, Lärchling (eßbarer Pilz); roatpēr f. Erdbeere (mhd. rôtber, cimbr. roata peara).
- roatn (Ptz. geroatet) rechnen, meinen, glauben, annehmen (cimbr. roaten, velt. roatn, mhd. reiten), mit au, aus, in, nā, zua; roatom f. Rechnung, Schätzung (mhd. reitunge, velt. roatin).
- robā Ortschaft in den 7 Gemeinden (it. Roana).
- robálz (Pl. -zon, Dim. -belzlə) f. Falltür (it. dial. rəbalso, vgl. mhd. ribalt); hövon s robelzlə = vurzon.
- rōdərn (Ptz. gərōdərt) drangsalieren, quälen, peinigen (vgl. it. rodere nagen).
- rōdl (Pl. -ln, Dim. rödələ) f. Wagenrad (vgl. mhd. u. Schöpf 560 rodel, velt. reudl); rōdln (Ptz. gərōdlt) intr. u. trans. rollen, mit ābə, här, hī, nīdvr, vort, zua; rödl (= Pl., Dim. -dələ) m. Wellrad.
- rōgə (Pl. -gn, Dim. röglə) f. Baumrinde (vgl. Schöpf 562 rôge Gefäß aus Baumrinde).
- rōgəaiš n. Grundeis (vgl. velt. reugais, Schöpt 560 rôb-, rôgeis zu mhd. rüege, rogel).
- rok m. Roggen (mhd. rogge, cimbr. rocko, velt. rokn).
- rokh (Pl. -ö-, Dim. rökhlə) m. Rock (cimbr. rock).
- rokhšta' (Pl. -stę', Dim. -stę'le) m. Spinnrocken (mhd. rocke, cimbr. rockont).
- roln (Ptz. gərolt) intr. u. trans. rollen; rolor m.: 's hat ge(b)t vn rolor (man vernahm Rollgeräusch).
- ronkáu (Pl. -kaundor, Dim. -kāule) m. gebogenes Messer, Hippe cimbr. ronkaun, (it. roncone, dial. ronkón, Schöpf 527 raggaun, 570 rungkl); ronkáuek n. Flurname.
- rontscháī Roncegno im Valsugana.
- roš (= Pl., in d. Kinderspr. -švn, Dim. röšlə) n. Roß, Pferd

- (mhd. cimbr. velt. ros); röšnor m. Rosse- oder Maulesel-Fuhrmann (cimbr. rossenar); dor vögl von röšnor Uhu (auch gūdəgor); róšomkhüm m. Schafgarbe (achillea), cimbr. rossa-küme.
- rošonjōl (Pl. -ln, Dim. -lələ) m. Nachtigall (it. rosignuolo, dial. rosinjōl, cimbr. rossiniöl).
- rošəgārn nagen (it. rosicare, dial. rošəgār).
- rošétle n. (Dim.) Zaunkönig (Vogel).
- rosi Beiname (zu Nicolussi), offiz. Rossi.
- rost m. 1. Rost [Oxydation], mhd. cimbr. rost; 2. Krankheit im Getreide; rosts (Komp. -sgwr, -ršts) rostig (mhd. rostec, cimbr. rosteg, -ag); rostn (Ptz. gərostət) rosten, mit bo.
- rovólt (Pl. -ö-, Dim. rovöltlə) m. Gewölbe, ebenerdiger Raum (it. dial. rəvolt zu volta, cimbr. volto).
- rovráit Roveredo.
- royo (Pl. -yə, Dim. röyələ) f. Tragsau (it. dial. rojo zu troia). roz eine der 7 Gemeinden (it. Rotzo, mit tz).
- rā a (Pl. rūā, Dim. rūālə) m. Rain, ansteigende Rasenfläche (mhd. rein, cimbr. roan, velt. roan); Flurnamen: rāa (1. nördl., 2. nordöstl.), rūālv; ruanə (Komp. -əgor, -ršte) ansteigend, steil (cimbr. roaneg, velt. roanig).
- ruam m. Rahm, Sahne (mhd. [milch]roum, vgl. cimbr. raam, velt. rām); ruamən (Ptz. gəruamp) Sahne bilden: s waibə lat (läßt) fə (sie) ruamən də milch; də milch is gəruamp (vgl. cimbr. ramen abe, velt. rāmən)
- ruam Rom.
- rüarn (Ptz. gərüart) rühren (cimbr. rüarn, mhd. rüeren, velt. riərn), mit. ä, aus, drin, vort; refl. sich rühren, bewegen, begeben.
- ruas (Dim. rüafle) m. Ruß (mhd. ruoz, cimbr. ruuz).
- rüaschen (Ptz. gərüascht) schüren, die Feuerbrände zusammenscharren (vgl. Schöpf 567 rueschen, cimbr. ruschen); rüascher m. Ofenschaufel.
- ruat (Pl. tn, Dim. rüatle) f. Rute, Gerte, Stecken, Stab (mhd. ruote, velt. ruetp, cimbr. ruta).
- rüavon (Ptz. gərüaft) rufen, refl. sich nennen, heißen (mhd. rüefen, cimbr. rüfen, velt. riəfn), mit ābə, au, auvor, här,

- nā, nīdor, vort, zua; rūavor m. das Rufen: i han gəhçart on rüavor.
- rüdəpuschl m. sehr zerrütteter, verworrener Gegenstand (z. B. Strähne), Strohgefiecht unter dem Kessel, um ihn nicht zu dorplenkln; s. dorrü(d)n.
- ruf (Pl. ü, Dim. rüfle) f. Hautausschlag, Eiterkruste (mhd. ruf); rüfn f. Rufe, Schorf, Eiterkrusten (auf dem Kopfe), vgl. cimbr. ruf, velt. rūfn.
- rufiā (Pl. -ie) m. Kuppler (mhd. ruffiān).
- $r\bar{u}ga$  (Pl. -gn, Dim. -gla) f. Raupe (cimbr.  $r\bar{u}ga$ , it. dial.  $r\bar{u}gv$  zu eruca).
- rukn (Pl. ü, Dim. rüknlə) m. Rücken (velt. rukn, vgl. cimbr. rucko, mhd. rücke); khō(d)n nā ən rukn hinterrücks übel reden; i han net wea ən rukn (Beteuerung eines Mädchens, daß es sich nicht vergangen); ruknpūa n. Rückgrat (mhd. ruckenbein, vgl. cimbr. rucke-poan, velt. rukupoan).
- rümbln (Ptz. gərümblt) dumpf widerhallend rollen (vgl. mhd. rumpeln, velt. rumpln); rümblnr m. das rümbln.
- rumör m. Rumor, Geräusch (it. rumore).
- runtsch (Pl. ü, Dim. rüntschle) m. Runzel, Falte, Zerknittertes (vgl. mhd. runze, velt. runzl, eimbr. runschela); runtschvn (Ptz. geruntscht) runzelig machen, zerknittern, Pass. runzelig werden, einschrumpfen; do hast geruntscht s tuach; s tuach is geruntscht (eimbr. runseln), mit au, bo, zua.
- rupfon (Ptz. gərupft) rupfen, zupfen [aus]raufen (velt. rupfn, cimbr. ruffen), mit aus.
- rüsch (Pl. -schon) f. Brombeerenstaude (cimbr. rüssa, mhd. rusch, brüsch).
- ruškln (Ptz. gərušklt) rascheln, rauschen (cimbr. ruskeln, vgl. it. ruscello Bächlein).
- rušo m. Personenübername.
- rüšt (Pl. -štn, Dim. -štlə) Kleid[ung] vgl. mhd. [über]rüšte); rüštn (Ptz. gərüštət) kleiden (mhd. cimbr. rüsten), mit ābə, au; rüštn schüā schmücken.
- rütschon (Ptz. gərütscht) plätschern (v. Bächlein), vgl. cimbr. rütscha Bach, Schöpf 559 rîtsch, spätmhd. rütschen gleiten).

rutschln (Ptz. gerutschlt) rutschen, gleiten, fließen (vgl. velt. rūtschn, mhd. s. bei rütschvn), mit vort.

## s-Laut.

- s Nebenform zum Artikel dvs (s. Gramm. 51).
- /n,  $f_{\bar{o}}$  Nebenformen zum Personalpron.  $f_{\bar{i}}$  (s. Gr. 63), cimbr. sa; s. auch  $dv^2$ .
- sābl (Pl. -ä-, Dim. säbələ) m. Säbel (velt. sāwl, vgl. it. scia-bola, dial. fābola).
- fachnn (Pl. -ndvr) n. Sache (cimbr. sacha); vn armes fachvn (Armseliges); betv fachvn (welche Überraschung!).
- fā d l (Pl. -ā-, Dim. fādələ) m. Sattel (mhd. sadel); fādln (Ptz. gəfādlt) 1. satteln (mit ābə, au); 2. langsam, träge essen, arbeiten u. dgl. (vgl. mhd. sëdelen, velt. sīgln); fādlnr m. Träger, Langsamer.
- šaėtv (Pl. -tn, Dim. -ėtle) f. Blitzstrahl (it. saetta, cimbr. schitta).

  jaft (Pl. -e-, Dim. feftle) Saft (mhd. cimbr. saft); fafte
  (Komp. -egor, -ršte) saftig (mhd. saftic, vgl. cimbr. unsaftig, velt. saftig).
- fāgə (Pl. -gn, Dim. -fäglə) f. Säge (mhd. sage, cimbr. saga, velt. sōgn); fāgn (Ptz. gəfāgət) sägen (mhd. cimbr. sagen), mit ābə, au, um, vort, zua; fāgnr m. Sagschneider, auch Personenübername.
- $\int \bar{a} g \vartheta$  (Pl. -gn, Dim.  $\int \ddot{a}g l\vartheta$ ) f. Gesellschaftslager (=  $l\bar{\varrho}s$ ); vgl. mhd. sage ,Neige, Satz', s. lus. pet [von Flüssigkeiten]).
- ſägn (Ptz. gəʃāk) sehen (cimbr. segen, velt. sēgn), mit ābə, au, aus, durch, gə, här, nīdvr, obvr, umpr, zua.
- šagrvtāryo (Pl. -yə) m. Sekretär, Schreiber (it. segretario).
- fãi sein, ihr (Possessivpron.), s. Gr. 65; mhd. sîn, cimbr. velt. sain.
- saida, mhd. sîde); saidan Adj. seiden (cimbr. saidan, mhd. sîdîn).
- faign (Ptz. gə/aigət) seihen (cimbr. saigen, mhd. sîgen); faigəkhel f. Seihkelle (großer durchlöcherter Schöpflöffel zum Durchseihen); fai[gə]tuach n. Seihtuch (cimbr. saigetuuch); in der Genossenschafts-Sennerei zu Lusern benützt man dafür das Haarbüschel von einem Kuhschwanz.

- fain (Ptz. gəwüst) sein (cimbr. velt. sain), mit au, nīdvr, vort, zua. Flex. s. Gr. 75.
- fait (Pl. -tn, Dim. -tlə) f. Seite (cimbr. saita, velt. saita). Das Dim. bedeutet auch die Längsseite einer tschopp (Brotgattung); faitlesch Adj. seitlich.
- fakh (Pl. -e-, Dim. fekhle, -e-, s. auch fekhl) m. Sack; fakhvn (Ptz. gefakht) in den Sack (Tasche) stecken (velt. insokhn), mit hi, nidvr.
- šakroménto (Pl. -tə) m. Sakrament (it. sacramento).
- fāl (Pl. -ä-, Dim. fälə) m. Salweide (vgl. mhd. salhe).
- šalv (Pl. -lə, Dim. šälələ) f. Saal, Gang zwischen Zimmerreihen (it. sala).
- šälv f. Familienübername.
- šalāryo (Pl. -yə, Dim. -läryələ) m. Lohn, Gehalt (it. salario). švlat f. Salat (spätmhd. salât, it. salata).
- falbə (Pl. -l(b)m, Dim. felblə) f. Salbe; fal(b)m (Ptz. gəfalbət) salben, einfetten, -ölen, schmieren, mit au, bo, aubo, nīdvr; fal(b)m də schua ən uan einen davon jagen; falbər m.

  1. Tracht Schläge; 2. der falbət; falbərən f.
- šalbip f. Salbei (it. salvia),
- fäla (Komp. -agur, -ršta) selig, fromm, -tuend (cimbr. seleg, mhd. sælec); da fälagan waible in der Luserner Sage.
- šališā' (Pl. -šä, Dim. -šälə) m. Steinpflaster (it. dial. šaləšā zu selciato).
- faltnor (= Pl.), šaltāro (Pl. -tär, Dim. -tärlə) m. Waldhüter (it. dial. šaltāro); dafür auch: walthüator.
- šalto (Pl. -ta) m. Sprung (it. salto).
- šalvārn retten (it. salvare).
- falz n. Salz (cimbr. saltz); falzsakh m. Salzsack; falzon (Ptz. gəsalzt) salzen, mit au, nīdvr, vor; falzor m. der falzt; falzorən f.
- fām (Pl. -ē-, Dim. fēmblə) m. Same (cimbr. saamo, velt. sūm);
  də A. hāt ən nām, on də B. ən fām eine tut etwas, und
  die andere muß es entgelten; fāmvr (= Pl.) m. 1. Samenpflanze des Blaukohls (Dim. fēmvrlə), 2. Samenhändler
  (Dim. fāmvrlə); fāmvrən f.
- /ambln (Ptz. gə/amblt) sammeln; dafür auch sembln.

- fon (partitiv) dessen, deren, davon (cimbr. san); s. Gr. 64.
- fän m. Segen (cimbr. segent); fänen (Ptz. gefänk) den Segen geben, segnen, refl. sich segnen (bekreuzen), mit über (mhd. segenen, cimbr. segenen).
- fäŋəšt (Pl. -štn, Dim. -štlə) f. Sense (vgl. mhd. sëgense, cimbr. segense, velt. sēgnsin); auch Name eines Sternbildes.
- ſvnalv m. f. (Pl. -nöl) Beiname zu Nicolussi; ſanolīn m. Personenübername (vgl. it. dial. ſuán Johann).
- fant m. Sand (mhd. cimbr. sant, velt. sont).
- šanto m., -to f., šant', šan, šan, ša, šo Adj. heilig (nur in Verbindung mit Namen von Heiligen, bezw. Ortschaften): šant antōnə, šanto yuštīno, šant' oršolo, šan franzeško, šam-baštiā, šo peator; sonst wird hailə gebraucht; šántolo m., -lo f. (Pl. -lə) Tauf-, Firmpate. Bis vor kurzem wurde auch der Kurat häufig mit šiōr šantolo (Herr Pate) angeredet; wenn aber davon gesprochen wird, redet man nur vom bfeflə.
- fanztv (= Pl.) m. Samstag (mhd. samztac, cimbr. sanztag);
  dvr toaf/anztv Charsamstag.
- sardél (Pl. -ln, Dim. -lələ) f. Sardelle, Stock-, Rutenstreich auf die Handfläche (it. sardella; dial. šardeln auch mit Bedeutung wie lus.).
- fät (Pl. -tn) f. Saat (mhd. sât, eimbr. saat, velt. sātv).
- fau (Pl. fau(d)n, Dim. faüle) f. Sau (cimbr. velt. sau); faumage (Pl. -gn, Dim. -mägle) f. Saumohn, wilder Mohn (vgl. mhd. mage).
- faubvr (Komp. faübrn, -ršte) sauber, rein (cimbr. saubar);
  faübvrn (Ptz. gəfaübvrt) säubern, reinigen; ən kheməch
  (Schornstein fegen), mit ābə, aus, vort (cimbr. seubarn,
  mhd. siubern, velt. saiwərn),
- faüftn (Ptz. gəsaüftət) seufzen, von der Taube: girren (cimbr. seüften, -au-, mhd. siuften); saüftor m. 1. der Seufzer-(laut), 2. der seufzt, 3. Säufer; saüftoren f., s. auch au-, aussauftn.
- faül (Pl. -ln, Dim. faüle) f. Säule (vgl. mhd. súl, Pl. siule; cimbr. saüla).
- /aur (Komp. -rpr, -rštə) sauer, überdrüssig, verstimmt (mhd.

sûr, cimbr. saur, velt. saurv); faurn (Ptz. gəfaurt) sauern (mhd. sûren, velt. saurn), mit dvr; faür (Pl. -rn) f. Säure (= saure Molke), mhd. siure, velt. sairv; faürvr m. Säurebehälter; faürəgən (Ptz. gəfaürəgət) säuerlich schmecken (vgl. velt. sairələn), mit auvvr.

ſaüšvn (Ptz. gəſaüšt) sausen (cimbr. seusen, mhd. siusen).

fautorn (Ptz. gəsautort) besudeln, schmieren (eigentl., wie eine Sau verunreinigen'), mit au, bo, aubo (cimbr. sautern, vgl. velt. drsaudn); sautror m. der sautort; sautrorən f. šāwo (Pl. -wə) f. Sau (mhd. sawe).

šbolekot s. bolek/vt]; it. dial. šboleko.

šbvlunkv (Pl. -kə, Dim. -lünklə) f. Spelunke, gemeine Schenke, Sammelort für Gesindel (it. spelonca).

- šbimo, šbumo f. Schaum, Gischt (cimbr. sbima, vgl. it. spuma); šbumārn schäumen (it. spumare, vgl. auch it. spimeggiare), mit ābə, au.
- schābə (Pl. -(b)m) f. Schabe, Motte (vgl. velt. schobn); schā(b)m (Ptz. gəschābət) schaben (mhd. cimbr. schaben); gəschābətə brödə Suppe mit geriebenem Brot.
- schādə (Pl. -ē-) m. Schade[n], mhd. schade, vgl. velt. schādn; schā(d)n (Ptz. gəschādət) schaden (mhd. cimbr. schaden); s. auch schēdəgən.
- schaf (Pl. schefor, Dim. schefle) n. Schaff (aus Holz), mhd. schaf, cimbr. schaff.
- schafnn (Ptz. geschaft) schaffen, anordnen, befehlen, heißen (mhd. cimbr. schaffen), mit au; schaffnr m. Schaffner, Vorgesetzter (velt. schofr, vgl. mhd. schaffner).
- schainen (Ptz. geschaint) scheinen, leuchten (cimbr. schainen), mit ābe, här, nīdvr, s. auch tschainen.
- schaison (Ptz. geschist, -ai-) scheißen, die Notdurft verrichten (mhd. schizen, cimbr. schaizen), mit ābe, au, nīdor, be, aubo; schaisor m.
- schait (Pl. -tvr, Dim. -tlə) n. Holzscheit (mhd. schît, cimbr. velt. schait); schaitvrn (Ptz. gəschaitvrt) Holz zu Scheitern spalten (vgl. mhd. schîten).
- schakā' (Pl. -kē, Dim. -kēla) m. ein aus Ruten, Fichtenzweigen

- u. dgl. geflochtener Ring bei Zaungittern (vgl. it. sciabica, geflochtener Fischkorb').
- schāl (Pl. -ln, Dim. schälələ) f. Schale d. i. Hülse (ahd. scala, cimbr. schala, velt. schōlv).
- schäl Adv. scheel, schief (mhd. schël, vgl. velt. schelch); äschaugn schäl = khrump äschaugn mißgünstig anschauen.
- schaltvr (Pl. -rn, Dim. scheltvrle) f. Schalter, ein durch Längsspaltung entstandenes Holzstück (mhd. schalter, velt. scheltr). schām m. Schamgefühl (mhd. cimbr. scham).
- schāno! schau nur, merkwürdig (etwa aus schauge nō schau noch).
- schant f. Schande, pudenda (cimbr. schante, velt. schont).
- schär (Pl. -rn, Dim. -rlə) f. Schere (mhd. schære, cimbr. scheara, velt. schārv); schärnschlaivvr m. Scherenschleifer.
- schvratl, schratl (Pl. -ln, Dim. -retələ) f. Motte, kleiner Schmetterling (Dim. auch ,kleines lebhaftes Kind'); vgl. Schöpf 646 schrattel, mhd. schrate.
- $sch\bar{a}rn\bar{a}gl$  m. großer geschmiedeter Nagel (velt.  $sch\bar{\rho}rn\bar{\rho}gl$ , vgl. Schöpf 591 schårnågel).
- scharpf scharf (mhd. scharpf, velt. schorpf, vgl. cimbr. schraf). schātn (Pl. -ä-, Dim. -tndlə) m. Schatten (velt. schōtn, vgl. mhd. schate, cimbr. schatom).
- schaugn (Ptz. geschauget) schauen (cimbr. schaugen, velt. schaugn, vgl. mhd .schouwen), mit ābe, au, aus, durch, här, hintor, nā, nīdor, um, vort, zua; scha[u] bol au (eigentl. schau wohl auf) nimm dich wohl in acht!
- schaüln (Komp. -lvr, -rštə) abscheulich, entsetzlich (vgl. mhd. schiuhlich, velt. opschailich); als Adv. auch Steigerungspartikel (s. Gr. 60).
- schaur m. Schauer, Hagel (mhd. schûr, cimbr. velt. schaur); schaurn (Ptz. geschaurt) schauern, hageln (cimbr. velt. schaurn, mhd. schûren), mit ābe.
- schaür (Pl. -rn, Dim. -rlə) f. Scheuer (mhd. schiure, vgl. velt. kschair).
- schauvl (Pl. -ln, Dim. schaüvele) f. Schaufel (eimbr. schaufela);
  Dim. auch ,Feuerschaufel'; schauvln (Ptz. geschauvlt) schauHirn u. Wackernell, Quellen u. Forschungen. X. 24

- teln (schauvln ən wägə einen Weg im Schnee ausschaufeln); mit ābə, aus, nīdpr, vort, zua.
- schārvr (Pl. -ä-, Dim. schäverle) m. Schäfer (mhd. schäffer neben schæfære, cimbr. schaafar, vgl. velt. schāfr).
- šbętəgv (Pl. -gə) f. weibl. Person mit schwankendem Gang, nichtsnutziges, herumvagierendes Weib oder Mädchen (it. dial. šbętəgv, vgl. mhd. swetic morsch, schwammig).
- schēdəgən (Ptz. gəschēdəgət) schädigen, schaden (mhd. schedegən, velt. schēdign).
- schēdl (Pl. -ln, Dim. -dələ) f. Schweinsborste (vgl. mhd. schîden, scheiden u. scheitel).
- schel (Pl. -ln, Dim. -lələ) f. Schelle (cimbr. schella); scheln (Ptz. gəschelt) schellen, klingeln (cimbr. mhd. schellen); mit au, nã, zua bedeutet es auch ,schwatzen.
- schelərāto verrucht (it. scelerato); schelərāyinə f. (la) Ruchlosigkeit (it. sceleraggine).
- scheln (Ptz. geschelt) schälen (mhd. scheln), mit abe, vort.
- schēmən (Ptz. gəschēmp) refl. sich schämen, schüchtern sein (cimbr. schemen sich), mit dvr; schēmvr m. 1. Beschämung, Schamgefühl, Schüchternheit: fv hat gəvank (bekommen) vn schēmvr; 2. Schüchterner, Zaghafter; schēmvrən f.; schēmvrlə n. schüchternes Kind.
- schenkhon (Ptz. gaschenkht) schenken (mhd. cimbr. schenken), mit aus, hī, umpr. vort.
- schepp f. sehr Trockenes, Dürres (vgl. cimbr. schipa ,Hautschuppe' Schöpf 601 scheppern ,klirren').
- scherbə (Pl. -(b)m, Dim. -blə) f. Glasscherbe (velt. scherpv); scher(b)m (Ptz. gəscherbət) wegkratzen, fegen: dor schua scherbət mə (cimbr. scherben), mit ābə, hī, nīdvr, vort; scherbor m. Abschürfung, durch Fegen, Kratzen u. dgl. verursachte Wunde.
- schērə (Pl. -əgən) m. Scherge, Gerichtsbote, ein Fangspiel (mhd. scherje, cimbr. scherge, Fersental scherg).
- scherpf (Pl. -pfvn) f. Eierschale (vgl. velt. scherpfqa); scherpfnn (Ptz. gescherpft) das Ei von der harten Schale entblößen: dn hen hat gescherpft s qua (velt. scherpfn).
- scherzon (Ptz. gascherzt) mutwillig herumspringen (von Kühen),

- mit umpr, vort, zua (mhd. schërzen, cimbr. scherzen, velt. scherzn); scherzvr m. 1. der scherzt; 2. Zaunkönig (Vogel); scherzvren f.
- schezon (Ptz. goschezt) schätzen, hochhalten, ehren, den Wert beziffern (mhd. cimbr. schetzen, velt. schazn).
- schia(b)m (Ptz. goschöbet) schieben (cimbr. schipen), mit au, hintor, nã, umor, vor, vort, vūr.
- schial (Pl. -ln, Dim. -le) m. Holzstück, welches durch Längsspaltung eines Baumstammes in 8 oder mehrere Teile entstanden ist (vgl. lus. schāl, schēln); schialn (Ptz. geschialt) der Länge nach in schmale Teile spalten.
- schiar beinahe (cimbr. schiar, mbd. schiere).
- schias (Pl. -\inn, Dim. -flə) f. Tenne, Heuboden (mhd. schiez, cimbr. schiza, vgl. velt. ksches Name einer abschüssigen Bergwiese); schia\inn (Ptz. goschost) schießen (mit d. Gewehr), in die Höhe gehen, aufschießen (von den Gemüsen), mit \bar{a}bo, au, aus, dvr, n\bar{a}, n\bar{a}dvr, vort, zua (mhd. schiezen, velt. schiesn, cimbr. schizen).
- schiavor (PL -rn, Dim. -rls) m. Schiefer, Splitter (mhd. schiver); schiavorkknot m. Schieferstein; schiavorn (Ptz. geschiavort) refl. sich in Splitter teilen.
- schikhon (Ptz. geschikht) schicken (mhd. cimbr. schicken), mit ābə, här, nā, nīdor, umor, vort, zua.
- schil f. (Pl. -ln, Dim. -lələ) Räderachse (vgl. mhd. schal, Wagenteil, worauf der kipfstoc raht).
- schīln (Ptz. gaschīlt) anstarren (mhd. schilen, vgl. velt. schilchn).
- schimpl m. Schimmel, Moderpilz (cimbr. schimpel, and. scimbal); schimpln (Ptz. geschimpl) schimmeln.
- schinkh (= Pl., Dim. -khlə) m. Schenkel, Bein (mhd. schinke, cimbr. schinko). Dimin. auch Benennung von Teilen des Schlittens.
- schintl (Pl. -ln, Dim. -tələ) f. Schale von Früchten, häutige Hülle (cimbr. schintala).
- schintn (Ptz. geschuntet) die Haut abziehen, häuten (cimbr. schinten, mhd. schinden).
- schipf (Pl. -pfor, Dim. -pfle) f. Zaunspalte, -pfahl (vgl. Schöpf 611 schipf, mhd. schipfe, Grabscheit).

- schitor (Komp. -tror, -t[r]orštə) dünn gesät, spärlich, schleißig (mhd. schiter, cimbr. schittar, velt. schitr); schitorn (Ptz. gəschitort) schitor machen (mhd. schiteren).
- schläborn (Ptz. geschläbort) beim Essen von Suppe, Brühe u. dgl. schmatzen (vgl. velt. schlöwrn, Schöpf 616 schlapp[l]en); schläbror m. 1. das Schmatzen; 2. der schläbort; schläbroren f.
- schlāf (Pl. -ä-, Dim. schlävlə) m. 1. Schlaf; 2. eine Schläfenseite (mhd. slâf, cimbr. slaf, velt. schlōf); schlāvvn (Ptz. gəschlāft) schlafen (cimbr. slafen), mit aus, ənt, hī, vor, vort; schlävvr m. Schläfer, Lang-, schlāvvrən f.; schlävvrn (Ptz. gəschlävvrt) schläfrig sein (cimbr. slefarn).
- schläge Asiago, Hauptort der 7 Gemeinden.
- schlägn (Ptz. geschlak) schlagen (cimbr. slagen, vgl. mld. slahen), mit är, aus, bo, dvr, drau, nidvr.
- schlait Schio, Städtchen bei Vicenza.
- schlaivon (Ptz. geschlift, ai) schleifen, schärfen (mhd. slîfen), mit ābe, aus, hī, vort; schlaivor m. Schleifer.
- schlak (Pl. -kn, Dim. schlekle) f. Schlacke (mndd. slagge).
- schlampnt schlampig, unordentlich, nachlässig (velt. schlompst, vgl. mhd. slampen ,schlaff herabhängen).
- schlanz (Pl. -e-, Dim. schlenzle) m. Sprung, Schwung, s. schlenzpn.
- schlapprn (Ptz. geschlapprt) schlappern, mit der Zunge leckend Flüssigkeiten zu sich nehmen (v. Tieren), unrichtig, fehlerhaft reden, sich in einer Sprache mühsam und mit Beiziehung von Fremdwörtern ausdrücken, mit au, aus, näder. schlaven, -pr[en], schlävern s. schläf.
- schlea f. Schlehe (velt. schlea, mhd. slêhe, cimbr. slega); schleadorn m. Schlehdorn (cimbr. slegedorn).
- schlecht (Komp. -tvr, -rštə) schlicht, glatt, eben; der Pelz des Maulwurfes, der Sammt ist schlecht (mhd. sleht, cimbr. slecht); dvs schlecht wägele Flurn.; schlechtvrn (Ptz. geschlechtvrt) schlicht machen, glätten (cimbr. slechtvrn, vgl. mhd. slehten), mit ābe, hintor, vort.
- $schl\bar{e}gl$  (= Pl., Dim. -gələ) m. Schlegel (mhd. cimbr. slegel);  $schl\bar{e}glschlait$  (Pl. -tn, Dim. -tlə) m. Schlaghebel beim But-

- tern (bezügl. schlait vgl. mhd. sliten "gleiten"), cimbr. dafür slegel-slapa; schlēglmilch f. Kübel-, Buttermilch (cimbr. mhd. slegelmilch, velt. schlēglmilch).
- schlenkln (Ptz. geschlenklt) unwirsch schleudern, nachlässig werfen (vgl. velt. ēschlankln, mhd. slenkern, cimbr. slenken); schlenklnr m. 1. das Schleudern; 2. der schlenklt; schlenklpren f.
- schlenznn (Ptz. geschlenzt) f. schleudern (mhd. cimbr. slenzen, velt. schlenzn), mit umpr.
- schlepv (Pl. -pm, Dim. -pls) f. Schlappe, Schlag, Maulschelle (it. dial. slepv, vgl. velt. schlopv), cimbr. slepa.
- schliaf s. schluaf.
- schlicht f. Weberschlichte (Schöpf 621 schlicht), dafür auch bösom.
- schlifstaa m. Schleifstein (mhd. slifstein, cimbr. schliffestoan).
- schlimə Adj. lang und dünn, schmächtig, flekt. schliməg (vgl. cimbr. slimeg, wählerisch, engl. slim, dünn'), s. auch schnele.
- schlin[t]-, -ŋwīdə f. aufrechte Waldrebe (clematis recta), cimbr. slimbid.
- schlinn, (Pl. -no, Dim. -nolo) f. Schleuder (mhd. slinge, cimbr. slenka); schlingarn schleudern, mit nä; bezügl. Fremdendung vgl. z. B. auch manáz.
- schlintn (Ptz. geschluntet) schlucken (cimbr. slintan), mit nīdor.
- schlipf vn (Ptz. geschlipft) entschlüpfen, entweichen, gleiten (vgl. velt. schlipfn, mhd. slüpfen), mit ābə, aus, nīdvr, vort; schlipf vr m. das plötzliche Ausgleiten (dvr hat ge(b)t vn schlipf vr).
- schlīt (= Pl., Dim. -tlə) m. Schlitten (mhd. slite, cimbr. slitto, vgl. velt. schlītn). Schlittenteile: schlītjochon, schlīthorn, nē-gəlv, schinkhlv, jöchlv, khail.
- schloaf (Pl. -vnn, Dim. schlöavle) f. nachschleifende Baumstämmchen beim Protzwagen, Klatschweib (cimbr. sloafa, velt. schloafn, vgl. mhd. sleife).
- schlok (Pl. -ö-) m. = tschok.
- $schl\bar{\varrho}r$  m. Schleier (vgl. mhd. sloier, velt. schlear).
- schlos (Pl. schlöspr, Dim. -sle) n. Türschloß (cimbr. sloz); schlospn (Ptz. geschlost) schließen (cimbr. slozen, vgl. mhd.

- sliezen, mit aus, drin, in, nīdvr, ofe, vor, zua; schlosvr m. Schlosser. Für "Schloß" (Gebäude) s. khāštl.
- schlötorn (Ptz. geschlötort) im Wasser plätschern, Wasser verspritzen (vgl. mhd. sloteren), mit ābe, aus, auwor; schlötror m. der schlötort; schlötroren f.
- schluaf (Pl. -vvn) f. Schlittengeleise; dafür auch schliaf; s. noch schloaf.
- schlunt (Pl. -ü-, Dim. schlüntle) m. Schlund, das Dim. bedeutet "Mundvoll" (mhd. cimbr. slunt).
- schlur f. in huntschlur (vgl. mhd. slure "Schlund").
- schlürvnn (Ptz. geschlürft) schlürfen (cimbr. slörven), mit au. schlüsl (= Pl. u. -ldvr, Dim. -sele) m. Schlüssel (cimbr. slüzel, mhd. slüzzel).
- schluze (Komp. -egor, -ršte) schlüpfrig, fettig (velt. schluzig, vgl. Schöpf 626 schlutzen).
- schmalz n. Butter; gəfötots schmalz Schmalz (mhd. cimbr. smalz); schmalzplätsch f. Ampfer.
- schmär n. Schmeer (mhd. smēr, cimbr. smear, velt. schmer); schmärpauch m. Schmeerbauch, Fettwanst.
- schmekhon (Ptz. geschmekht) riechen (vgl. mhd. cimbr. smecken, velt. schmekhn), mit ä, drum; schmekhor m. 1. das Riechen; 2. der schmekht; schmekhoren f.; schmekhor de vürteger (Schürzenriecher) ist verächtliche Bezeichnung von Burschen, die oft und lange bei Mädchen stecken (s. auch khēror de heart, pröbest); cimbr. smeckar.
- schmelch (Pl. -chon) f. Schmiele (mhd. smëlehe, vgl. velt. schmelwo).
- schmetorn (Ptz. gaschmetort) schmettern, die Türe geräuschvoll zuschlagen; schmetorn on öals ein Ei "zu Schnee schlagen"; cimbr. smettarn, mhd. smetern; schmetror m.

  1. das schmetorn; 2. der schmetort; schmetroren f.
- schmit (Pl. -tn, Dim. -tle) m. Schmied (mhd. cimbr. smit); schmitn (Ptz. geschmitet) schmieden, mit aus.
- schmökn (Ptz. geschmöket) zerdrücken, zermalmen (von weichen Gegenständen), vgl. mhd. smogen; schmöker m. 1. der keulenartige Rührer zum Zerdrücken der Kartoffeln (s. o. S. 50); 2. der schmöket; schmökeren f.

- schmolz m. Personenübername; vgl. dagegen schmalz.
- schmukh m. der Druck, das Pressen; schmukhon (Ptz. geschmukht) die Achsel zucken (vgl. mhd. cimbr. smucken, Schöpf 633 schmucken, velt. kschmukht).
- schmürbə f. Schmiere (vgl. mhd. smirwe, velt. schmirvon); schmür(b)m (Ptz. gəschmürbət) schmieren (mhd. smirwen, velt. schmirwm, mit ä, au, aubo; schmürbor, schmür(b)mor (Dim. -rlə) m. sehr dünne Schneedecke.
- schnābl (Pl. -ä-, Dim. schnāblə) m. Rüssel, verächtlich auch: Gesicht, Mund; khō(d)n 's af n schnābl ən uan einem es frei ins Gesicht sagen; vgl. mhd. cimbr. snabel; schnābl m. heißt auch: beredte, zungenfertige Person. Für deutsches "Schnabel" ist lus. schnak; schnāblholz n. hölzerner Löffel; schnābln (Ptz. gəschnāblt) ausschelten, zanken (vgl. velt. schnowln), mit ā, aus, zua.
- schnāgor (Pl. -ä-, Dim. schnägorle) m. der in den Kohlkopf hineinreichende Teil des Stengels (an welchem die Kinder gerne nagen); cimbr. snager; schnägorn (Ptz. geschnägort) an Steinfrüchten oder am schnägor nagen, gierig essen, vgl. mhd. nagen, velt. schnägorn "das Futter herumschlenkern (v. d. Henne); schnägror m. der schnägort; schnägroren f.
- schnai(b)m (Ptz. gəschnībət, ai) schneien (cimbr. snaiben, velt. schnaiwm, mhd. snîwen), mit ābə, aus, bo, vort.
- schnaidor (= Pl., Dim. -rlə) m. Schneider (cimbr. snaidar); es ist auch Familienbeiname zu Nicolussi; schnaidorən f.; schnaidorn (Ptz. gəschnaidort) Schneiderarbeiten verrichten, mit zua.
- schnak (Pl. -e-, Dim. schnekle) m. Schnabel (vgl. mhd. snack, cimbr. snacko); schnakn (Ptz. geschnaket) mit dem Schnabel hacken, picken, mit ābe, au, bo, hī, vort, zua.
- s c h n a l (Pl. -ln, Dim. schnelələ) f. Schnalle (cimbr. snalla); schnalzon (Ptz. gəschnalzt) schnallen, schnalzen, schnatzen.
- schnapm (Ptz. geschnapet) schnappen (cimbr. snappen), mit au. schnarchln (Ptz. geschnarchlt) schnarchen (mhd. snarcheln, vgl. cimbr. snarchen), mit aus; schnarchlor m. 1. das Schnarchen; 2. ein Schnarcher; schnarchloren f.
- s c h n a t v r (Pl. -rn, Dim. schnetvrle) f. Holzklapper, geschwätzige

- Person (mhd. snater, cimbr. snatara, velt. schnotr); schnatorn (Ptz. geschnatort) mit der Holzklapper Geräusch machen, mit den Zähnen klappern (võ vrošt), mit nã (mhd. snateren, vgl. velt. schnotrn).
- schnaüz vn (Ptz. geschnaüzt) schneutzen (cimbr. snaützen); schnaüzvr m. 1. Schneutzgeräusch; 2. pl. t. u. Dim. Singl. -rle Schnurrbart (vgl. velt. schnaunzer); schnaüztuach n. Schnupftuch (cimbr. sneutztuch).
- schnea (Pl. schneabor, Dim. schneals) m. Schnee; haür hat 's gemacht groase schneabor; haüt is do khent o schneals (mhd. snê, flekt. -wes, cimbr. snéa, velt. schnea); schneahauf m. Schneehaufe, -wehe; -klökle n. Schneeglöckchen (auch margoritle); -lüä Schneelawine; -roaf m. Schneereif; -štumpf m. Schneegamasche; -vinkh m. Schneefink; -vlokh m. Schneeflocke.
- schnek (Pl. -kn, Dim. -kle) m. Schnecke (velt. schnek).
- schnekln (Ptz. geschneklt) schnellen, schnappen, ausgleiten, krachen (von den Fingern, Gelenken), mit um (vgl. velt. schnakln); schneklor m. das schnekln.
- schnekn (Ptz. gəschnekət) = schnakn.
- schnele (Flekt. -eg) lang und dünn, schmächtig (vgl. mhd snël schnell, it. snello "geschmeidig, schlank").
- schnelz (Pl. -zvn, Dim. -zle) f. Schnellbogen.
- schnepf (= Pl., Dim. -pflə) m. Mützenschild (cimbr. snef, vgl. ndd. snebbe, Schnauze einer Kanne').
- schnern (Ptz. geschnert) schnarren, schelten, schimpfen, rauh anfahren (velt. schnern), mit ä, nä, zua; schnernr m. 1. das schnern, 2. der schnert; schnernren f.
- schnit m. Getreideschnitt (cimbr. mhd. snit, velt. schnit); ən schnit im August; schnīt (Pl. -tn, Dim. -tlə) f. Schnitte (v schnīt pult; mhd. snite, cimbr. snitta, velt. schnitv); schnītn (Ptz. gəschnītət) in Schnitten abschneiden, einem allerhand vorspiegeln, übertreiben, prahlen, mit nīdor; schniz (= Pl., Dim. -zlə) m. Schnittwunde (cimbr. snitz, velt. schniz, vgl. mhd. snit); schnizln (Ptz. gəschnizlt) klein aufschneiden; schnizln s khraut den Kohl zu Kraut hobeln (velt. schnizln,

- vgl. mhd. ver-, zersnitzeln), mit au, hī, nīdvr, vort; schnizlv m. Schnittlauch (cimbr. snitzelooch).
- schnöazln (Ptz. geschnöazlt) schneiteln (vgl. cimbr. snoazen, velt. schnoatn, spätmhd. sneiten).
- $schn\bar{v}dvr$  f. =  $schn\bar{u}dvr$ ; cimbr. snodvr.
- schnol (Pl. -ö-, Dim. schnölələ) f. Türklinke (vgl. velt. schnolv). schnoz m. schlüpfrige Masse, Schleim (vgl. mhd. snuz, Schöpf
- 626 schlutz); schnoze (Komp. -egwr, -ršte) schlüpfrig, glit-schend (cimbr. snozeg); schnozegen (Ptz. geschnozeget) ausgleiten.
- schnuar (Pl. -üa-, Dim. schnüarle) f. Schnur, Band (cimbr. snuar, mhd. snuor, velt. schnuarp); s. boschnüarn.
- schnüdvr f. Nasenkatarrh (velt. schnūdr, mhd. snuder); schnūdvrn (Ptz. gəschnūdvrt) den Nasenschleim durch die Nase hinaufziehen (vgl. mhd. snuderen, velt. schnūdrn, cimbr. snödarn); schnūdrvr (= Pl., Dim. -drvrlə) m. der den Nasenschleim herunterhängen hat, naseweiser Junge; schnūdrvran f.
- $schn\bar{u}r$  (Pl. -rn, Dim.  $schn\bar{u}rl_{\bar{\sigma}}$ ) f. Schnur, Schwiegertochter (mhd. cimbr. snur, bei Schöpf fehlt es).
- schnürvln (Ptz. gəschnürvlt) 1. = schnüdvrn, 2. schnüffeln.
- s c h o a p (Pl. -ça-, Dim. schçaplə) m. Schaub, Reisig-, Holzbündel (mhd. schoup, cimbr. schob, velt. schāp).
- s c h q a s (Pl. fnn, Dim. schöafle), f. Schoß, Schürze voll (mhd. schôz, cimbr. schoaz, velt. schoasn).
- schoatl (Pl. -ln, Dim. schöatələ) f. Holzabfälle beim Behauen oder Umhauen der Bäume (vgl. velt. schoatv, mhd. scheite).
- schōbrr (Pl. -ö-, Dim. schöbrrlə) m. Schober (eimbr. schobar, velt. scheuwr); schöbrrn (Ptz. gəschöbrrt) schöbrr machen.
- s chobétor: haüt macht's schobétor heute macht es (ist) schönes Wetter.
- schop (Pl. -ö-, Dim. schöple) m. Stöpsel; schopm (Ptz. geschopet) verstopfen (cimbr. schoppen, velt. schopm, Schöpf 643 schoppen), mit au, aus, in, nīdvr, vor, zua; vgl. dagegen die Bedeutung von lus. štopfpn.
- schopārn verderben, zugrunde richten (cimbr. schopárn, vgl. it. sciupare), mit au, nīdvr.

- schopf (Pl. -ö-, schopfon, Dim. schöpfle) m. Stechwasenbüschel (vgl. mhd. schopf, velt. tschopf).
- schöpfon (Ptz. geschöpft) schöpfen (vgl. mhd. schepfen, velt. schepfn, entrundetes ö), mit ābe, au, aus, umpr, vort.
- schosor (Pl. -ö-, Dim. schösorls) m. Schoß, junger Zweig, junge Staude (vgl. mhd. schoz, velt. schos).
- schrāi m. n. (Pl. schrāidor, Dim. schrāils) Schrein (cimbr. schrain, mhd. schrîn).
- schrai(b)m (Ptz. geschribet, ai) schreiben (cimbr. schraiben), mit ābe, au, aus, dorzua, drau, drin, in, nīdor, umor, vor, vort, vūr, zua; schraibor m. der schraibet; schraiboren f.
- schraign (Ptz. geschriget, ai) schreien (mhd. schrigen, cimbr. schraigen, vgl. velt. schraidn) mit au, aus, auvor, nīdor, zua.
- schrakh (Pl. -e-, Dim. schrekhle) m. Schreck (vgl. cimbr. schreck, mhd. schrecke, velt. schrekhn); s. auch dorschrakhon und dorschrekhon.
- schrāt (Pl. -tn, Dim. schrätle) f. 1. Scharte (vgl. mhd. schrât);
  2. Milchstrahl, der beim Melken aus dem Euter gestreift wird (vgl. mhd. schrât ,Tropfen', zu schræjen ,spritzen machen'); schrāte (Komp. -egpr, -ršte) schartig; s. dpr-schrātn.
- schratl = schoratl (cimbr. schratel).
- schrem (= Pl., Dim. -mble) m. Schramme, Schnittwunde, Abschürfung (cimbr. schrema, vgl. mhd. schram); schremen (Ptz. geschremp) in die Haut Ritzen, Risse machen, abschürfen (vgl. mhd. schramen), mit au, bo, aubo; schremvr m. Hautabschürfung.
- schrift (Pl. -tn, Dim. -tlə) f. Schrift (mhd. cimbr. velt. schrift). schroa (Pl. -ça, Dim. schroale) m. Schrei (cimbr. schroa, velt. schroa).
- schrot (Pl. -tn, Dim. schrötle) f. Bodenfläche, aus der zahlreiche Steine hervorlugen (vgl. mhd. schröt, Schöpf 649 schröten, cimbr. schreat); s. boschrotn.
- schrövlvt (Komp. -tvr, -ršte) schroff, rauh, felsig; v schrövlvtv haut; v schrövlvtvr man (ein klotziger, garstiger M.);

- zu mhd. schrove "Felsklippe" (vgl. auch it. dial. škróvio); s. noch boschrövln.
- schua (= Pl. -üa-, Dim. schüale) m. Schuh (vgl. mhd. schuoh, velt. schua[ch], cimbr. schuuk); schualädor n. Schuhleder, s. auch üborschüa; schüa(d)n (Ptz. geschüadet) beschuhen, mit au (vgl. Schöpf 650 schuechen u. velt. fürschiechn); s. noch schuastor.
- schaa schon (mhd. schôn, cimbr. schua, velt. schun), einem Scheltenden erwidert der Getadelte: schaa schaa ei nun!
- schüā (Komp. schüanor, -rstə) schön (cimbr. schöön, mhd. schæne, velt. schiən); schüanorn (Ptz. gəschüanort) schön machen (vgl. mhd. schænen) mit ābə, bo.
- schual (Pl. -ln) f. Schule (mhd. schuole, velt. schualn, cimbr. schul); schualnr (= Pl.) m. Schüler (mhd. schuolære, velt. schualn); schualnren f.; schualmoastor s. moastor; ausschualn (Ptz. ausgeschualt) aus der Schule austreten; s. auch vürschualn.
- schuanen (Ptz. geschuant) einen Toten durch Tragen von Trauerkleidern beklagen (cimbr. schoanen, vgl. mhd. schonen, velt. schoan[en]).
- schuaštvr (Pl. -üa-, Dim. schüaštvrlə) m. Schuster (cimbr. schuster, vgl. mhd. schuoh-sutære); schuaštvrn (Ptz. gəschuaštvrt) Schuhe machen.
- schul (Pl. -ln, Dim. schülde) f. Schuld (cimbr. schult, Pl. schulle); schule schuldig (mhd. schuldec, cimbr. schulleg); schulegor (= Pl.) m. Schuldner (mhd. schuldiger, cimbr. schullegar); schulman (Pl. -nen) m. Gläubiger (vgl. mhd. schultman ,debitor'); s. auch vorschüln.
- schupf (Pl. -ü-, Dim. schüpfle) m. schiebender Stoß (mhd. velt. schupf); schupfon (Ptz. geschupft) schupfen, schiebend stoßen (mhd. schupfen, velt. schupfn, cimbr. schuffen), mit ābe, au, aus, här, hī, nā, nīdvr, um, umor, untor, vort, vūr; schupfor m. 1. = schupf; 2. der schupft; schupforen f.; s. auch vūrschupf.
- schüpl (= Pl., Dim. schüpələ) m. das Übermaß, Überfließende, Übergehende (vgl. mhd. schübel, velt. schīwl Menge); schüpln (Ptz. gəschüplt) trans. überfüllen, intr. überlaufen (vgl. mhd.

- schübelen), mit au, vort; schüplor m. der schüplt; schüploren f.
- schür m. der von den Körnern befreite Maiskolben (vgl. mhd. schür = schür Obdach).
- schür f. Holz zum einmaligen Schüren des Feuers; schürn (Ptz. gəschürt) schüren (mhd. schürn, eimbr. schüren), mit ä, au, in, zua; schürpr m. 1. Schürhaken; 2. der schürt; schürprən f.
- schus (Pl. -ü-, Dim. schüsle) m. Schuß; schus heißt auch eine blaue Glockenblume, mit der die Kinder "schießen" (durch Zerplatzen des Blumenkelches).
- schüsl (Pl. -ln, Dim. -sələ) f. Schüssel (cimbr. schüzzela); schüsl bedeutet auch "Töpferton": di/n bfaif (Blasinstrument) is schüsl (aus Ton); schüslvr (= Pl.) m. Schüsseln-, Tonwarenhändler, Töpfer (cimbr. schüzlar).
- schütln (Ptz. geschütlt) schütteln (mhd. cimbr. schütteln), mit au, aus, nidvr, vort; schütlvr m. plötzlich schüttelnder Ruck, velt. schitler).
- schütn (Ptz. gəschütət) schütten, gießen (mhd. cimbr. schütten), mit ābə, au, aus, nīdor, umor, vort; schütn wasor harnen.
- schüzvr (= Pl., Dim. schüzlə) m. Schütze (nur im militär. Sinne d. i. zur Landwehr Gehöriger), vgl. mhd. schütze, velt. schiz.
- schwach Adj. schwach (cimbr. sbach).
- s c h w ā g v r (Pl. -ä-, Dim. schwägvrle) m. Schwager (cimbr. sbager); schwägvren f.
- schwāi (= Pl. u. -dpr, Dim. -lə) n. Schwein, auch Scheltwort (mhd. swîn, cimbr. sbain); schwāigraš n. eine Grasart; schwāitraibvr m: i han ən gəzālt vs be vn (wie einen) brāvvtn (tüchtigen) schwāitraibvr (vgl. cimbr. sbaindarbar).
- schwaign (Ptz. geschwiget, ai) schweigen (cimbr. sbaigen, mhd. swîgen); s. auch schwöagn.
- schwalbe (Pl. -(b)m, Dim. schwelbele) f. Schwalbe (mhd. swalwe, cimbr. sbalba). Am meisten wird die Diminutivform gebraucht.
- schwam (Pl. -e-, Dim. schwemble) m. Schwamm, Pilz (mhd. swam, cimbr. sbam).

- schwant m. Name einer Anhöhe mit spärlichem Holzwuchs (vgl. mhd. swant ,das Entholzen').
- schwanz (Pl. -e-, Dim. schwenzle) m. Schwanz (mhd. swanz, cimbr. sbanz).
- schwär (Komp. schwērvr, -rštə), schwer (mhd. swære, cimbr. sbear, velt. schwārv); s. schwērn.
- schwarm (Pl. -e-, Dim. schwermble) m. Schwarm (mhd. swarm, cimbr. sbarm); s. schwermen.
- schwärt (Pl. -tn, Dim. schwärtle) f. Schwarte (cimbr. sbarta, mhd. swart); schwärtwürst f. Wurst aus kleingehackten Schwarten und Fett.
- schwarz (Komp. schwerzpr, -rštə) schwarz (mhd. schwarz, cimbr. sbarz); s. schwerzprn; dor schwarz m. der Teufel; dor schworz Übername von Personen mit stark gebräuntem Gesichte; schwarzpēr f. Schwarz-, Heidelbeere (mhd. swarzber, cimbr. sbarz[e]pera, velt. schworzpr.).
- schwēbələ n. Schwefelkerzchen, -hölzchen (vgl. mhd. swëbel, cimbr. sbebel); schwēbln (Ptz. gəschwēblt) übermäßig mit Fett gewürzt sein: 's schwēblt võ sof (fette Würze).
- schwenzen (Ptz. geschwenzt) ein Geschirr u. dgl. nachspülen, die Wäsche nochmals schnell u. oberflächlich waschen (mhd. swenzen, velt. schwenzen), mit aus, nider vort.
- schwermen (Ptz. geschwermp) schwärmen (v. d. Bienen), zahlreich herumsummen, schwirren (v. d. Fliegen), mit vort, zua (velt. schwarmen).
- schwērn (Ptz. gəschwērt), (cimbr. sbearn) 1. schwer sein wiegen; 2. schwören (mhd. swern velt. schwērn), mit ābə, vort; s. schwūr.
- schwert (Pl. -tvr, Dim. -tle) n. Schwert, Säbel (mhd. swert, cimbr. sbert); schwertvr pl. t. Schwertlilie.
- schwerznen (Ptz. geschwerznet) schwarz machen, schwärzen (vgl. mhd. swerzen, velt. schwerzn), mit au.
- schwester (mhd. swester, cimbr. sbestar, velt. schweschtr).
- schwiger (Pl. -rn, Dim. -rlə) f. Schwiegermutter (mhd. swiger). schwimen (Ptz. geschwump) schwimmen (cimbr. sbimmen), mit ābə, durch, här, nā, nīder, umer, vort, zua.

- schwigen (Ptz. geschwugk) schwingen, mit au.
- schwinkhl (Pl. -ldor, Dim. -khələ) m. schwingender Teil des Dreschflegels, Schwenkel (vgl. cimbr. sbinko, mhd. swenkel); schwinkhln (Ptz. geschwinkhlt) den Dreschflegel schwingen, Zeichen von Geistesgestörtheit geben (vgl. mhd. swinken), mit hi-on-här, umpr; schwinkhlor m. der schwinkhlt, Geistesgestörter; schwinkhloren f.; schwinkhlkhopf m. leichtsin niger, flatterhafter Mensch.
- schwint Adv. geschwind (vgl. mhd. Adj. swint, Adv. swinde, velt, kschwink).
- schwiz m. Schweiß (mhd. switz, cimbr. sbitz, velt. schwiz); schwizpn (Ptz. geschwizt) schwitzen, mit aus, vor; ausschwizvn de megöln (das Mark).
- schwoaf (Pl. "a-, Dim. schw" avle) m. Schweif; meist schwanz. schw" agn (Ptz. geschw" aget) schweigen machen, beschwichtigen, (an der Mutterbrust) stillen (mhd. sweigen, vgl. Schöpf 656 schwaigen, cimbr. sbogen); mit hi.
- s c h w \(\tilde{\rho}\) f (Pl. -\(\tilde{\rho}\)- u. schw\(\tilde{\rho}\)von, Dim. schw\(\tilde{\rho}\)vlo) f. K\(\tilde{\tilde{\rho}}\)chenschwabe (velt. schw\(\tilde{\rho}\)wo, vgl. mhd. swarbe).
- schwōs (Pl. -swn, Dim. schwōsle) f. männliche Brust (it. dial. schwōs), in Fennberg schwōs).
- schwür (Pl. -ü-, Dim. schwürle) m. Schwur (velt. schwür, vgl. mhd. meinswuor),
- $\int \bar{e}$ ,  $\int e$ ,  $\int o$ ,  $\int v$  sie Personalpron. (s. Gr. 63). mhd.  $s\hat{i}$ , sie, si, cimbr. se; s. lus. Nebenform dv.
- sich (mhd. cimbr. sich).
- fe a! hier ist, hier hast du, da nimm! es ist ähnlich dem it.
  ecco eine imperativische Bildung (vgl. got. sai, ahd. sê, cimbr.
  sea, velt. sea, Schöpf 663 sé).
- fea (Pl. fea(d)n, Dim. feals) m. See (cimbr. sea).
- fe a cht (Pl. -chtn, Dim. -tlə) f. Lauge, bei deren Bereitung Wasser mit Asche zusammen gekocht wird, (s. dagegen die Bereitung der loage), velt. seachtn, cimbr. sechta); feachtn (Ptz. gefeachtet) Lauge machen, die Wäsche mit Lauge übergießen (velt. seachtn, cimbr. sechten, vgl. Schöpf 664 secht'ln...).
- seal (Pl. -ln) f. Seele (mhd. sêle, cimbr. seela, velt. sealo).

- fe(b)m Adv. dort, halt! genug! hör auf! (cimbr. sem [selm, selbm, selben], velt. selm, zelm, vgl. mhd. ze selben orten, s. Schöpf 669 selbm).
- šogat m. Übername (einer weiblichen Person).
- šęgwitārn fortsetzen, verharren; dor šęgwitārt zo kōko er ruft in einemfort (it. seguitare); ən šęgwito in der Folge, fernerhin (it. in seguito).
- sakārn einen plagen, "fuchsen", hänseln, belästigen (it. seccare Schöpf 664 seckier"n).
- fekhl (= Pl., Dim. -khələ) m. Säckel, Geld-, Klingel-, Tabak-beutel (mhd. cimbr. seckel).
- fekš [a], fechzv[na]. fechzakh sechs, sechzehn, sechzig (s. Gr. 70). šakweštrārn sequestrieren, in Beschlag nehmen, einziehen (it. sequestrare).
- $\int e l dn dv r$  m. Teufel (aus dv r f e l and v r jener and ere).
- felbor[t] selbst (cimbr. selbort, mhd. sëlp).
- šeleno m. Sellerie (it. sedano, dial. šelemo).
- selkn (Ptz. gəsəlkət) mit Unlust essen (vgl. mhd. selhen, Schöpf 669 selchen), mit. au.
- fembln (Ptz. gəfemblt), mit au, zua (cimbr. semeln) = fambln; femblvr[ən] m. [f.]; femblkhnötlv Pl. Flurname.
- šem pio (Pl. -io) m. einfältiger Mensch, Schwachkopf (it. semplicione, dial. šempio).
- fēmplüamblə Blüte der Herbstzeitlose, Wiesensafran; vgl. kōk. fēnən (Ptz. gəfēnt) säen, verschütten, mit aus (cimbr. seenan, velt. sān[ən], vgl. mhd. sæn); fēnor m. Säemann (cimbr. seenar); fēnorən f.
- šenjārn bezeichnen, mit einem Merkmal versehen (it. segnare), mit aus, dis, ausdis; šenjo (Pl. -njo, Dim. -olo) m. Zeichen, An-, Kennzeichen (it. segno); n šenjo ein wenig; n šenjolo ein klein wenig.
- fengo m. untätiger, herumlungernder Mensch (vgl. Schöpf 670 sengen, senger).
- šenšāro (Pl. -šär, Dim. -šärlə) m. Vermittler bei Kauf und Verkauf, Mäkler (it. sensale, dial. šenšāro).
- senténzio f. (la), Pl. -zio, Dim. -ziolo) Urteil (it. sentenza).
- férlo (Pl. -le, Dim. -lele) m. Rückkorb (it. dial. ferlo).

- servo m., -vo f. (Pl. -vo), servitor (Pl. -tor, Dim. -torlo) m. Diener[in], Knecht, [Magd], it. servo, -va, servitore; šervīru dienen, dienlich sein, taugen (it. servire).
- sətembrə m. September (it. settembre, cimbr. dafür siben-manot); dafür auch herbestmännt.
- šętimo, -mp siebente (it. settimo).
- fezon (Ptz. gəfezt) setzen, pflanzen (mhd. cimbr. setzen, velt. sezn), mit drau, nīdor, vor; feznāgl m. zugespitzes Holz, womit beim Setzen junger Pflanzen die nötigen Öffnungen in die Erde gemacht werden (cimbr. setznagel).
- śfojáz (Pl. -ęz, Dim. -ęzlə) m. Deckblatt des Maiskolbens (it. dial. śfojás, vgl. ɛfogliare entblättern).
- \*\*Sforzārn nötigen, zwingen, zwängen (it. \*sforzare), mit drin.

  [In (Pl. [In) f. Vaters-, Mutterschwester, Tante (it. zia); [In (Pl. [In) m. Onkel (it. zio).
- $\int i \, a(d) \, n$  (Ptz.  $g = \int \bar{o}t = t$ ) trans. u. intr. sieden (cimbr. siden).
- fi(b)m, fibono Zahlw. sieben; fi(b)mzo[no], fi(b)mzokh siebzehn, siebzig; s. Gr. 70; fi(b)mor (Dim. -rlo) m. Siebengestirn; fi(b)mschiŋkh m. Siebenfuß (das bekannte Tier).
- fichor sicher, gewiß (mhd. cimbr. sicher); fichorn (Ptz. gefichort) sichern, mit vor.
- fichl (Pl. -ln, Dim. -chələ) f. Sichel (velt. sichl, cimbr. sichela). fidor seit (mhd. sider, velt. sīdr, vgl. cimbr. sedar, södar); s. auch dorfīdor.
- šikūro sicherlich (it. sicuro).
- /ilbor n. Silber (cimbr. silbar); filbron silbern, von Silber (vgl. mhd. silbern, cimbr. silbarn); s. auch oborfilborn.
- šilensio m. Stillschweigen, Ruhe (it. silenzio).
- /in (Pl. -non) f. Knieschuppe (vgl. ndd. ,Schinn[e], Kopfschuppe, bei Fuchs 261 schinden).
- finen (Ptz. gessunk) singen (mhd. cimbr. singen), mit au, nā, vūr; singer m. 1. das Singen; 2. Sänger (mhd. singer, cimbr. singar, velt. siner); singeren f. (mhd. singerinne); s. auch gessing.
- fingo m. Zink (it. zinco. dial. fingo); fingon Adj. von Zink, fint m. Sinn (mhd. velt. sin, cimbr. sin[t]; on fint im Sinne, in den Sinn (velt. in sindo); fino (flekt. -og) sinnig, ver-

- ständig, klug, aufgeweckt (cimbr. sinneg, mhd. sinnec, vgl. Schöpf 676 sinnig, velt. unsindig); s. auch on finen.
- fip (Pl. -pvr, Dim. -plə) n. Sieb (mhd. cimbr. sip, velt. sīw);
  fipm (Ptz. gəfipət) mit dem Siebe reinigen, sieben (mhd. siben, velt. sīwn), mit aus, nīdvr, vort.
- sito (Pl. -to, Dim. -tlo) m. örtliche Lage und Beschaffenheit, Gegend (it. sito).
- fiyilo (Pl. -lə) m. Siegel (it. sigillo); siyilarn siegeln (it. sigillare), mit. au, nīdor, zua.
- fiznn (Ptz. gəsozt) sitzen, refl. sich setzen (mhd. cimbr. sitzen, velt. sizn), mit ābə, au, auvur, drau, här, hī, in, nīdur, umur; i pin, do pišt . . . gəsozt ich, du . . . sitze[st], i pin gəwäšt gəsozt . . . ich bin gesessen . . .
- škaf (Pl. -fvn, Dim. škefte) f. Felsabstufung (it. dial. škafv, vgl. it. scaffale, Gestell mit Fächern'); dv öbvr, mitvr, untvr škaf als Flurnamen.
- škalzvra m. (eigentl. Barfüßer, it. scalzo) Name einer Fraktion von Pedemonte und Personenübername in Lusern.
- š k v r š ę l v m. (eigentl. Tasche, it. dial. škv r š ę l v) Personenübername.
- škartārn als unbrauchbar zurückstellen, auswerfen (it. scartare); dafür auch jukhon aus oder ausjukkon.
- škarz geizig, karg, unzureichend (it. dial. škars, vgl. it. scarso u. scarzo); s. auch gaits.
- škatl (Pl. -ln, Dim. škętolo) f. Schachtel, Schnupftabakdose (it. scatola).
- skavęzārn entzwei brechen, schlagen (it. scavezzare).
- škelzvrhof m. Fraktion Scalzeri (von Pedemonte), it. dial. škalzvre.
- škərat (Pl. -ret, Dim. -retlə) m. Eichhörnehen (it. dial. škoiát, vgl. it. scoiatto[lo]), eimbr. skirat.
- škęrzo (Pl. -zə, Dim. -zlə) m. Scherz (it. scherzo); škęrzārn scherzen, schäkern (it. scherzare); s. auch scherzon.
- škīdvr f. das Abweichen (Diarrhöe), vgl. it. dial. škit Exkremente; škīdvrn (Ptz. goškīdvrt) die škīdvr haben; škīdrvr m. der škīdvrt; škīdrvron f.
- škiznn (Ptz. gəškizt) quetschen, drücken (it. schizzare), mit Hirn u. Wackernell, Quellen u. Forschungen. X. 25

- aus, dor, nīdur, zua; škizkāgl f. Frucht der Hagebutte; s. kāgl.
- šklamārn allgemein murren (it. sclamare); šklamaziū f. allgemeines Murren (it. sclamazione).
- \*\*sklef (= Pl., Dim. -fl\*) m. Schlag mit der flachen Hand (cimbr. kleff, it. \*\*schiaff\*).
- skleppr (Pl. -rn) f. = schoatl; vgl. Schöpf 600 schelper velt. schelpr u. Anlehnung an khlepprn.
- šklēš n. Glassplitter; das š am Wortbeginn ist wohl Nachahmung des präfigierten it. s (für dis) z. B. in scalzo.
- \*\*sklop\* (Pl. -ö-, Dim. \*\*sklöplə\*) m. Flinte (cimbr. \*\*sklop\*, it. \*\*schioppo, dial. \*\*stschop\*); \*\*sklop\*\*m\* (Ptz. ga\*\*sklop\*\*) platzen, bersten, verenden, von Pflanzen: aussterben (cimbr. \*\*skloppen\*, it. dial. \*\*stschop\*\*ar\*), mit aus.
- školār (Pl. -lär, Dim. -lärlə) Schüler (it. scolare); s. schualvr. škontoméntə, ən škondū Adv. heimlich, versteckt (it. nascosamente).
- škonyurārn mit Bitten beschwören (it. scongiurare).
- škoto f. Molke (cimbr. skota, vgl. it. Ptz. cotta zu cuocere, it. dial. škoro).
- \*krampf (Pl. -e-), Krampf (it. dial. \*sgramf, vgl. cimbr. kram[f], inhd. krampf, velt. khrompf, khrūm).
- škrempfon (Ptz. goškrempft) anfangen zu sieden (bes. bei den Kartoffeln), vgl. mhd. krimpfen "schrumpfen".
- škribante (Pl. -bent, Dim. -bentle) m. Schreiber (vgl. it. Ptz. scrivente zu scrivere).
- škrīšln (Ptz. gaškrīšlt) gruseln (vgl. cimbr. Subst. skrisel, mhd. grûsen)
- škritūrv (Pl. -rn, Dim. -tūrle) f. (la) Schrift (it. scrittura).
- škrizəgən (Ptz. gəškrizəgət) kritzeln schreiben, schrill tönen (cimbr. kritzegen, vgl. mhd. kritzen, velt. khrazln), mit au, aus, bo; škrizəgər m. 1. Schnörkel, 2. der škrizəgət; škrizəgərən f.
- škroa (Pl. -oan, Dim. škroal) f. Tragsau, Mutterschwein, schlechtes Weibsbild, auch Scheltwort neben škroadn f. (it. dial. škroa, vgl. it. scrofa).
- škrupolo (Pl. -le) m. (l) Skrupel (it. scrupolo).

- škūryv (Pl. -yə, Dim. -yələ) f. Peitsche (it. scuria).
- škušarn entschuldigen (it. scusare).
- š k w ā š i beinahe (it. quasi, dial. škwāši).
- škwinzəgən (Ptz. gaškwinzəgət) zwinkern (vgl. mhd. zwinzen zu zwingen, it. dial. šgwinso f. das verstohlene Ansehen von der Seite her).
- š lavāyo (Pl. -yə) m. Wasch-, Platzregen (it. dial. šlavajo); šlavayārn in Strömen regnen (it. dial. šlavajār.
- šlavī (Pl. -īn, Dim. -īle) f. Lawine (it. lavina, dial. šlavīno, cimbr. slavi).
- š m altār n mit Mörtel bewerfen (it. smaltare).
- š m alzvrölv (Pl. -ln, Dim. -lələ) f. hölzerner Worfelteller (vgl. it. smaltatoio Abzug, Gosse).
- s m a nj v (Pl. -njs) f. (la) das Jucken, Prickeln (it. dial. smanja, vgl. it. smania Wut, Raserei).
- š m v rīrn verschwinden, refl. u. pass. sich verirren (it. smarrirsi).
- š m i l z (Pl. -zvn, Dim. -zlə) f. Milz (vgl. mhd. milze, it. milza).
- šmok (Pl. -ö, Dim. -öklə) m. Dochtputzen beim Öl- und Kerzenlicht; šmokārn das Licht putzen (it. smoccare).
- šmoyārn Wäsche einweichen (it. dial. dəšmoyār zu mogio).
- šniauŋkln (Ptz. gəšniauŋklt) schreien wie die Katzen (bes. in der Brunst), näseln (vgl. it. miagolare, dial. šnəáulār); šniauŋklor m. 1. das šniauŋkln, 2. der näselnd spricht; -rən f. in einem fort miauende Katze, näselnde weibl. Person.
- fo, fo so (cimbr. so, velt. seu).
- foachon (Ptz. gefoacht) harnen (velt. soachn, cimbr. soachen, mhd. seichen).
- foaft f. Seife (cimbr. soafa, velt. soafn, vg. Schöpf 577 saiffen . . . soaft); foaftn (Ptz. ge/oaftet) seifen (vgl. Schöpf l. c. di soaftign, velt. insoaf/tig/n), mit in.
- fo al (Pl. főaldor, Dim. főale) n. Seil (cimbr. soal); foaln (Ptz. gefőalt), főaldorn (Ptz. gefőaldort) mit dem Seil irgendwohin schaffen (velt. soaln, mhd. seilen).
- foat (Pl. -tn, Dim. foatle) f. Saite (velt. soatn).
- fof (Dim. föfle) n. Würze, Fett (cimbr. sof); fofvn (Ptz. gesoft) mit Fett, Milch u. dgl. würzen (cimbr. soffen, vgl. mhd. supfen u. sûfen [Prät. sof, Ptz. gesofen], mit au, nīdvr.

- /ōl (Pl. -ln, Dim. fōlə) f. Schuhsohle (mhd. sol, cimbr. söla, velt. seulo); fōln (Ptz. gə/ōlt) den Schuh mit neuer Sohle versehen (velt. seuln), mit au, untor, zua.
- föl... solch... (velt. sel..., vgl. mhd. solh...), Flexion s. Gr. 66; vgl. auch föt...
- soldādo (Pl. -(d)n) m. Soldat (allgem., vgl. dagegen khriagur); it. soldato, dial. soldādo).
- fold vr (Pl. -ö-, Dim. földvrle) m. Holzunterlage auf dem Boden des Viehstalles, Fußboden, Zimmerdecke (cimbr. soldar, mhd. solder, vgl. velt. soldr); für "Söller" s. pruk; földvrn (Ptz. gəföldvrt) auf dem Boden kriechen (v. Nebel): dvr näbl if-ə fə gəföldvrt; mit nīdvr.
- solet (Pl. -tn, Dim. -tle) f. abtrennbare Strumpfsohlen (it. soletta).
- šolovārn erleichtern, verringern (it. sollevare).
- šöln (Ptz. gəšölt) sollen (cimbr. schöllen, vgl. mhd. scholn neben soln, velt. seln); s. Gr. S. 197.
- solvern (Ptz. gesolvert) absolvieren, los-, freisprechen (vgl. it. assolvere).
- fom m. Familienbeiname (it. Zom).
- \$\rho mv (Pl. -m\rho) f. eine Menge von f\u00fcnf Star (Mehl, Getreide u. dgl., it. soma B\u00fcrde, Menge).
- somarn summieren (it. sommare).
- fonforn (Ptz. gofonfort) dazu geben, einbüßen (weil der Einbüßende von Eigenem zusetzen muß), eimbr. zonzern, zu it. giungere), mit ä, in, vür, zua. Gleiche Präfixe und Bedeutung hat das Faktitiv fontarn.
- šonšurārn summen, lärmen (vgl. it. sussurrare); šonšúro (Pl. -ra) m. Lärm (it. sussurro).
- $\int ont \bar{a} r n$  (Ptz. ohne Augm.) =  $\int onf \sigma r n$  (it. dial.  $\int ont \bar{a} r$ , vgl. it. giuntare betrügen).
- šort (= Pl.) f. Gattung; am häufigsten in: aln dor šort (für alle Kasus) allerlei; šortə (= Pl.) f. (la) Los, Verhältnis, Schicksal: n laichtn (übles) šortə, Pl. laichtə šortə (it. sorte).
- šorvelyārn überwachen, beaufsichtigen (it. sorvegliare), mit drau.
- šošpendarn unterbrechen, einstellen (it. sospendere).

- šoštanzv (Pl. -22) f. Habe, Vermögen (it. sostanza).
- $\int \ddot{o}t \dots = \int \ddot{o}l \dots$  (cimbr. söltan, vgl. Schöpf 680 sötter).
- fov l [so]viel (cimbr. sovel, velt. seuflv); fovl vert so oft, oftmals.
- š pāgo (Pl. -gn, Dim. špägle) m. Spagat (it. spago).
- š pai(b)m (Ptz. gəšpībət, ai) speien (velt. schpaiwm, cimbr. spaiben, mhd. spîwen); mit au, aus, aubo, auvor, bo, här, hī, nā, nīdor, umor, vort, vūdor, zua; špaibor m. 1. das Speien, das Ausgespuckte; 2. der špaibət; špaiborən f.; s. auch gəšpaibo, gəšpōblo, špoachl.
- spais (Pl. -son, Dim. -slə) f. Speise, Nahrung (cimbr. spaisa, vgl. Schöpf 685 speis); spaison (Ptz. gespaist) nur trans. speisen, zu essen geben (mhd. spisen, vgl. velt. schpaisn trans. intr. [nur von der hl. Kommunion]).
- spāl (Pl. -ä-, Dim. späle) m. hölzerner Bindekeil mit Öhr zum Durchziehen des Seiles, der Form nach einem Weberschiffchen (it. spuola) ähnlich (velt. schpēl, vgl. Schöpf 861 spål, mhd. spuole).
- š p an (Pl. -nən, Dim. špendlə) f. Spanne (cimbr. spanna, velt. schpono); španən (Ptz. gəšpant) spannen (mhd. cimbr. spannen, velt. schpon[ən]; španən ən špāgo võ dor fāgə (das Seil der Handsäge).
- špārn (Ptz. gəšpārt) sparen (mhd. sparn, cimbr. sparen), mit ābə, zua; špārnr m. sparsamer Mensch; špārnrən f.; špārheart s. heart.
- $\check{s}p\,v\,s\,a\,k\,v\,m\,\check{\imath}'$  (= Pl.) m. Schornsteinfeger (it. spazzacamino), dafür auch die Kurzform  $\check{s}p\bar{a}z$ .
- š p á š o in: gian v špašo spazieren gehen (it. andare a spasso). š p ä t (Komp. -tvr, -ršte) spät (cimbr. spete, vgl. mhd. Adj. spæte; velt. schpōt).
- $\check{s}p\,\bar{a}z$  s.  $\check{s}pasokom\tilde{\imath}$ ; das deutsche "Spatz" fehlt.
- špodīrn fortschaffen, versenden (it. spedire); špodīr do! beeile dich, mache vorwärts!
- špękh m. Speck (mhd. spec, cimbr. speck, velt. schpekh).
- špēnen (Ptz. gešpēnt) entwöhnen (von der Muttermilch), mhd. cimbr. spenen, Schöpf 682 spänen).
- $\check{s}p\,\check{e}r$  f. mit Öl getränktes, durchscheinendes Papier als Ersatz

für ein fehlendes Stück Fensterglas (vgl. mhd. sperre, Riegel'); špern (Ptz. gəspert) sperren, schließen (mhd. cimbr. sperren, velt. schpērn), mit au, aus, in, nā, nīdpr; špern ən schnābl den Mund halten, schweigen; špern də qagn.

špərārn hoffen (it. sperare), mit diš; špəranzo f. (la) Hoffnung (Pl. -zə).

špotákolo (Pl. -lo) m. Spektakel, Posse (it. spettacolo).

- spett (= Pl. u. -ldor, Dim. -tələ) m. eingenähter viereckiger Fleck (,Zwick') im Hemdärmel, kleines Grundstück (vgl. mhd. spëdel).
- špętschjo (Pl. -je, Dim. -jele) m. Spiegel (it. specchio, dial. špęyo); špętschjarn spiegeln (it. specchiare, dial. špęyār), mit drin.
- spęziāl (Pl. -äl) m. Apotheker (it. speziale); speziorīv (Pl. -īs, Dim. -īslə) f. Apotheke (it. spezieria).
- špęzialmėnte besonders (it. specialmente); špęzifikārn spezifizieren (it. specificare).
- špī (Pl. špīn, Dim. špīla) f. Ausflußende der Wasserröhre, Hahn am Weinfaß (vgl. it. spina "Dorn, Hahn", velt. schpinelv [am Weinfaß]); špīdorn m. Sauerdorn, Berbaritzenstrauch, špīwaimvrla n. (Dim.) dessen Frucht; špinārn s vas das gefüllte Faß anbohren, anmachen.
- špiārn entdecken, auf etwas kommen (it. spiare); špiū' (Pl. -iū, Dim. -iūlə) m. Spion, Angeber, Lauscher, Zuträger, Verräter (it. spione, dial. spión, velt. schpiūn): dor hat ən (ihm, ihnen) gəmacht ən (den) špiū (hat ihn angezeigt); špionārn spionieren (it. dial. špionār), mit umor.
- špiason (Ptz. gašpiast) spiesen, stechen (mhd. spiezen, velt. schpiasn, vgl. cimbr. spiz "Spies"); špiasor m. was špiast (vgl. mhd. spiezer, mit einem Spiese bewassneter Krieger).

š piegārn erklären (it. spiegare), mit diš, ausdiš.

- špīgl (Pl. -ldvr) m. die inneren Fußknöchel (vgl. it. spiccare, hervortreten').
- špīl (Pl. -ldvr, Dim. -ləle) n. Spiel (mhd. cimbr. spil, velt. schpīl); špīln (Ptz. gəšpīlt) spielen (ən kārtn, ən khūgln od. ən botschjə), mit aus, vor (mhd. spiln, velt. schpīln); bei einem Musikinstrument sagt man bfaifvn.

- š p indl (Pl. -ln, Dim. -dələ) f. Spindel, Spitzenklöppel, də špindl von rat Radspeiche (mhd. cimbr. spindel, velt. schpindl); špindln (Ptz. gəspindlt) = khlöpln.
- spinon (Ptz. gošpunt) spinnen (mhd. cimbr. spinnen, velt. schpin[on], mit ābo; špinnon f. Spinnerin.
- spīrito (Pl. -to) m. Geist, Gespenst, geistiges Getränk, Spiritus (it. spirito); spiritārn besessen machen (it. dial. anspiritār).
- spiz (= Pl., Dim. -zlə) m. Spitze, geklöpelte, gehäkelte oder mit der Maschine hergestellte Spitze, Bergspitze (cimbr. spitz, velt. schpiz, vgl. mhd. Adj. spitz); als Flurn. Benennung einer Wiese u. dvr špiz võ tonētsch (Tonezza) eine Bergspitze; špizvn (Ptz. gəšpizt) hervorlugen (von Gras, Getreide u. dgl.): də ſun špizt af də andvrn pergn (bescheint die Gipfel der gegenüberliegenden Berge), mit auvvr (velt. schpizn, vgl. mhd. spitzen); špizvrn (Ptz. gəšpizvt) spitz machen, zuspitzen, mit ābə (ār), aus, zua; špizə (Komp. -əgvr, -rštə) spitzig (mhd. spitzec, velt. schpizig); špizəgən (Ptz. gəšpizəgət) = špizvrn, auch mit den gleichen Präfixen.
- š p iz v, -sv f. = šmanjv (it. dial. špisv, vgl. it. pizzicare, lus. puzzgan).
- špoachl m. Speichel (velt. kschpoachl, kschpoakhlv).
- špöar (Komp. -rrr, -rštə) herb (velt. schpearr, vgl. mhd. spör[e]).
- š p ortolv (Pl. -le, Dim. sportele) f. Handkörbehen (it. sportula).
- s prauch (Pl. -aü-) m. Spruch, Sprichwort (wohl Vermischung von ahd. brûh, Brauch mit mhd. spruch, also "gebräuchlicher Spruch).
- š praüz (Pl. -zvn) f. Spreizholz an der Seite der Bettlade, Bettschere (vgl. mhd. spriuz u. cimbr. spreuzar).
- š prękhl v t (Komp. -tvr, -rštə) sprenklicht, gesprenkelt, scheckig (mhd. spreckeleht, velt. schprekhə[lə]t, vgl. cimbr. spreckel, mhd. spreckel); šprekhln (Ptz. gəšprekhlt) sprenkeln (Schöpf 692 spreckeln), mit bo, aubo.
- š prinen (Ptz. gešprunk) springen (mhd. cimbr. springen), mit au, aus, drin, in, nā, nīdvr, umvr, vort, vūr, zua; i pin

- (u. han) gesprunk; springer m. 1. das Springen, 2. Springer; springer, springer f.
- šprüdorn (Ptz. gəšprüdort) sprühen, zischen (vgl. cimbr. spruden, velt. schpūdrn, mhd. spræwen).
- spruŋ (Pl. -ü-, Dim. šprüŋlə) m. Sprung (mhd. sprunc, cimbr. sprunk, velt. schpruŋ[kh]): dor is gant (gegangen) sprüŋ (in Sprüngen). Flurnamen: dor groas spruŋ; s ek von spruŋ; s sprüŋlə.
- šprüsl (= Pl. u. -ldvr, Dim. -sələ) m. dünn gespaltenes Holz, dünnes Stäbchen (mhd. sprüzzel, velt. schprisl, vgl. cimbr. spreuzel).
- šprüzon (Ptz. gəsprüzt) spritzen (mhd. sprützen), mit abə, au, aus, här, hī, nīdor, umor.
- špual (Pl. -n, Dim. špüalə) f. Spule (mhd. spuole, velt. schpuəln, vgl. cimbr. spula ,Rohr' und spulrat ,Spinnrad').
- špüaln (Ptz. gəšpüalt) spülen (mhd. spüelen, cimbr. spülen), mit ābə (ār), au, aus, nidor, vort; špüalorən f. die špüalt.
- špūr f. Spur (mhd. spur, velt. kschpūr); də špūr von hāš Hasenfährte; špūrn (Ptz. gəšpūrt) spüren (mhd. spürn, velt. kschpīrn), mit. au, nā.
- špūš m. Bräutigam, Gatte, -šp f. Braut, Gattin (Pl. -špn, špūšlə) im Pl. auch Brautleute (eimbr. spus, -sa, it. sposo, -sa, dial. špōš, -šp); špūšlaüt Pl. Brautleute; špūšrüšt f. Brautgewand; špūšgapletro n. Geräte und Kleider der Brautleute.
- š ta(b) (Pl. štę(b), Dim. štę(b)lə) m. in den Zusammensetzungen rokhšta' u. ziklšta' (mhd. cimbr. stap).
- $\check{s}t\bar{a}bil$  ständig, dauerhaft (it. stabile);  $\check{s}tabilirn$  festsetzen, anberaumen (it. stabilire).
- štāchl m. Stahl, Stahlkern im Bügeleisen (mhd. stahel, velt. schtōchl); štächln (Ptz. geštächlt) stählen (mhd. stehelen, velt. schtāchln), mit au, aus, vūr, zua.
- štādl (Pl. -ä-, Dim. štädələ) m. Stadel, Tenne, Scheune (mhd. cimbr. stadel, velt. schtōdl).
- štaif Adj. steif, starr, fest (mhd. stîf, velt. schtaif).
- štaigə (= Pl., Dim. -gələ) m. Steig (cimbr. staig, velt. schtaig, mhd. stîc [Gen. stîges]); štaign (Ptz. gəštīgət, ai) steigen (mhd. stîgen, cimbr. staīgen, velt. schtaign), mit ābə, au.

- štal (Pl. -e-, Dim. štelolo) m. Stall (mhd. cimbr. stal).
- štam (Pl. -e-, Dim. štemble) m. Baumstamm (mhd. cimbr. stam, velt. schtom).
- štampf (Pl. -e-, Dim. štempfle) m. Stampf, Stoßmörser (mhd. stampf, cimbr. stamf, velt. schtompf).
- štan (Pl. -non, Dim. štenolo) f. Stange (velt. schtono).
- štär (= Pl. u. -rdvr, Dim. -rlə) n. Star (Getreide-Hohlmaß), mhd. ster, cimbr stear, velt. schtär.
- štarch (Komp. šterchor, -rštə) stark (mhd. cimbr. starch, velt. schtorkh).
- š t a t (Pl. -e- u. štatn, Dim. štetle) f. Stadt (mhd. cimbr. stat, velt. schtot).
- štato m. 1. Staat, Reich (it. stato) 2. so is on štato (in gesegneten Umständen, schwanger).
- štaudə (Pl. -(d)n, Dim. štaüdlə) f. Staude (mhd. stûde, cimbr. stauda, velt. schtaudv); də štau(d)n võ dor khirch Flurn.
- štaürn (Ptz. gestaürt) einem Bettler etwas geben, abbetteln (vgl. mhd. stiuren, velt. schtoirn), mit au.
- $\vec{s}t \vec{a}z$  (Pl. -zvn, Dim. -zlə) f. Richtscheit, Maurerlineal (it. dial.  $\vec{s}t\bar{a}/v$ ).
- štęchon (Ptz. goštocht) stechen (cimbr. stechen), mit ābo, au, aus, drin, ofo; štechwāšon Pl. Stechwasen.
- š tēchorn (Ptz. goštēchort) steif, unbeweglich machen (bes. v. Starrkrampf); refl. sich recken, dehnen (vgl. it. stecca Nacken, Schiene, s. auch štinko), mit au.

1

.

ŧ-

Ľ.

Ī

11

á.

- steft (Pl. -tn, Dim. -tle) m. Stift, zum ehemaligen Kopfputz der Lusernerinnen gehörig (s. o. S. 40), mhd. stöft, velt. schteftp.
- štek (Pl. -kn, Dim. -kle) f. Leiste (vgl. it. stecca Stecken, Stab).

  štekh (Pl. -khon, Dim. -khle) m. Stecken (mhd. stecke, cimbr.
  - stecko, velt. schtekhn); štekhvn (Ptz. goštekht) stecken (mhd. steckon, cimbr. stêcken, velt. schtekhn), mit au, bo, in, nīdvr.
- štēl (Pl.-ln, Dim. štēlə) f. Gestell für Schüsseln u. dgl., Felswand (ebenso velt. schtēlv, vgl. cimbr. stêla). Als Flurnamen: dv schwaz štēl; dvs štēltāl.
- štęln-kometo f. Komet, Haarstern (it. [stella] cometa); s. auch kometo.

- stempfon (Ptz. gostempft) stampfen, zermalmen (vgl. mhd. stampfen), mit aus, nīdor.
- stępfil (= Pl. u. -ldvr, Dim. stępfala) m. Staffel, Stufe (velt. schtapfil, -\rho-, vgl. mhd. stapfel).
- štęr(b)m (Ptz. goštorbot) sterben (cimbr. sterban), mit aus, nīdvr, vort.
- stern (= Pl., Dim. -ndle) m. Stern (mhd. stern, cimbr. stern, vgl. velt. schtearn).
- štəvāl (Pl. -väln, Dim. -välələ) m. Stiefel (it. stivale, mhd. cimbr. stivâl); štəvvlet (Pl. -tn, Dim. -tlə) m. Stiefelette, Halbstiefel (it. stivaletto).
- štiaf- (in Zusammensetzungen) Stief- (mhd. stief-, velt. schtief-, cimbr. stif-); štiaf-vātor, -muator, -khin, -fun, -tochtor, -pruador, -schwestor; štiaf-vātor on muator Stiefeltern.
- stiago (Pl. -gn, Dim. -glo) f. Stiege, Leiter (mhd. stiege, velt. schtiege, cimbr. stiga).
- štian (Ptz. gəštant) stehen (mhd. cimbr. stên, velt. schtiən), mit ā, au, dvr, dvrvūr, vor, vort; nach it. Muster bedeutet es auch ,sein, bleiben': štian gəsunt, št. ən pet, št. dvhuam, št. wachvnt (wach[end] sein), št. kan ūš (bei uns), auch ,wohnen': štian kv lēvə, trīa, rovráit; štian zo vuasvn auf den Füßen, aufrecht stehen; št. gesozt sitzen bleiben; Flex. s. Gr. 196.
- štian p im Dienste, bedienstet, dpr is štian p (aus zu \* dians, zu folgern aus lus. diansšt), cimbr. dinan.
- štiar (= Pl. u. -rdor, Dim. -rlo) m. Stier, unbrauchbare Überbleibsel im Kalkofen (mhd. stier, velt. schtier, eimbr. stiar).
- štich (= Pl., Dim. -chle) m. Stich (mhd. cimbr. stich).
- štikhl (Komp. -lnr, -rštə) steil (cimbr. stickel, mhd. stëckel): dizv dv is mvr kar (gar) zo štikhl (beschwerlich); štikhl (Pl. -ln, Dim. štikhələ) f. Steilung (cimbr. stickele).
- štil (Komp. -lnr, -ršte) still, lautlos (mhd. cimbr. stille, velt. schtiln); dnr štil vraitn Charfreitag.
- štīl (= Pl., Dim. štīlo[lo]) m. Stiel (mhd. cimbr. stil).
- štīmo f. (la) Achtung, Wertschätzung (it. stima); štimārn achten, bewerten (it. stimare).
- štinkhvn (Ptz. goštunkht) stinken, riechen überh. (ahd. stinkan

- "riechen", sogar "duften", cimbr. stinken), mit au, bo, aubo; 's štinkht guat es duftet; štinkhor m. der štinkht; štinkhorn f.
- štinko m., -ko f. Adj. steif, starr (= geštēchort), it. dial. štinko, vgl. it. stinco "Schienbein".
- stinl (Pl. -ln, Dim.- nolo) m. Stengel, Pflanzenstiel (mhd. stingel, velt. schtinl, vgl. cimbr. stengel).
- štīz (Pl. -zpn, Dim. -zlə) m. angebranntes Holzscheit (it. stizzo, dial. štis).
- š to ap (Dim. štoaple) m. Staub (mhd. stoup, cimbr. stoop, velt. schtāw); štoapm (Ptz. geštoapet) abs. u. trans. stauben (vgl. cimbr. bestopen), mit ābe, bo, vort.
- štoas (Pl. -/nn, Dim. štoas le) f. Krauthobel (cimbr. stoaz, Fennberg schtoas); štoas n (Ptz. goštoast) stoßen (cimbr. stoazen), mit drin, hī, nīdor; s. auch štus; štoas n Stoß.
- štofo (Pl. -fo) f. Kleiderstoff (it. stoffa).
- stokh (Pl. -ö-, Dim. stökhlə) m. Stock, Baumstrunk, einfältiger Mensch (mhd. cimbr. stock); als Flurn. də stökh 1. nördl.
  2. südöstl.; stokhot einfältig, blöde, dumm; stokhschwam m. eßbarer Pilz (in der Nähe von Baumstrünken wachsend); stókhvisch m. Stockfisch (auch it. dial. stokfisch).
- štolo (Pl. -le, Dim. štolale) f. Stola (kirchl.), it. stola.
- štōln (Ptz. gəštōlt) stehlen (mhd. stëln, cimbr. stoln, e, i); štōlnr m. der štōlt; štōlnren f.
- štomego (Dim. štomegle) m. Magen, Bauch, Brust (it. stomaco, dial. štomek); štomegārn trans. ekeln (it. dial. štomegār), mit nīdor.
- štondvr (Dim. štondvrle) m. kleine Stube (vgl. mhd. stander u. stande, velt. schtondr).
- štopfnn (Ptz. goštopft) stupfen, stechen (mhd. stopfen, cimbr. stoffen, velt. schtupfn).
- štor f. Strohdecke (Umstellung aus mhd. stro, strowes).
- $st\bar{o}rn$  (Ptz.  $gost\bar{o}rt$ ) stören (vgl. mhd. stæren), mit dor; velt. schtearn.
- štoryn (Pl. -yo, Dim. štoryolo) f. Geschichte, Erzählung (it. storia); das Dim. bedeutet auch "Märchen, Fabel, Anekdote, Schwank".

- storz (Pl. -zvn, Dim. störzle) m. Federkiel, Stoppel (cimbr. sturzo, vgl. mhd. storzen, steif hervorstechen).
- štōtn (Ptz. gəštōtət) gerinnen, dick werden, erstarren (cimbr. stoden, velt. schteutn, vgl. mhd. stoun, Prät. stoute ,sich stauen').
- stoz (Pl. -ö, Dim. štözlə) m. henkelloses Melchgeschirr (cimbr. stotz, vgl. velt. schtoz, mhd. stutze).
- straichen (Ptz. gestricht), ai) streichen, (die Wäsche) glätten (cimbr. straichen), mit ä; straicher m. Lümpchen, das man beim Garnwinden gebraucht, um die Finger nicht zu verletzen (cimbr. streichplezzle).
- štrait (Pl. -tvr, Dim. -tle) m. Streit, Zank (mhd. strît): schaülvne (schreckliche) štraitvr sain dv auvorkhent (entstanden); štraitn (Ptz. geštritet, ai) streiten, rausen, schelten, mit zua.
- šträl (= Pl., Dim. -le) m. Haarkamm (cimbr. strel, mhd. stræl, Schöpf 717 sträl); šträln (Ptz. gestrält) kämmen (mhd. strælen, Schöpf 717 strälen, cimbr. streln), mit ābe, aus, ābe, durch, hintor, vort.
- štrambo m., -bn f. (Pl. -bə) Sonderling (it. strambo); štrambnt Adj. sonderbar (it strambo); štrambot (Pl. -ct) m. Albernheit, dumme Rede, Ungereimtes, toller Streich (it. dial. štrambot).
- štran (P. . -non, Dim. štrenlo) t. Strang, Zusammengedrehtes (mhd. strange, velt. schtrono).
- strvordináryo Adv. außerordentlich (it. straordinario).
- štrapazārn ausschelten, grob anfahren, zanken (it. dial. štrapvsār, vgl. it. strapazzare "mit Arbeiten überladen"): štrapvzādv (Pl. -də) f. (la) das Ausschelten, Zanken (it. dial. 
  štrapvsādv).
- štraz (Pl. -zpn, Dim. štręzle) f. Hader, Fetzen, Lumpen (it. dial. štrasp).
- š t r ē (= Pl., Dim. -ēlə) m. Strähne, Streit, Zwistigkeit (mhd. strën, cimbr. stren, velt. schtrēn).
- štrenfarn (Ptz. gaštrenfart) schnüren, beengen (it. dial. štrenfar, zu stringere), mit au, zua.
- štriv (Pl. -ien, Dim. -iele) f. Hexe (cimbr. it. dial. striv, it.

- strega); štriārn hexen (it. dial. štriār, it. stregare), mit ən; dafür auch heks, bohekson.
- štriaf (Pl. -von, Dim. -vlə) m. Streif (zu mhd. striefen, cimbr. strif, velt. schtriəf); dor štriaf von huntnkütsch Flurn.; štriavon (Ptz. gəštriaft) mit Streifen versehen.
- strich (= Pl., Dim. -chlo) m. Strich; strichon pl. t. ein Stoff, in den verschiedenfarbige Streifen (Striche) eingewebt sind.
- štrīchl, -gl (Pl. -ldor, Dim. -ələ) m. Striegel (mhd. cimbr. strigel); štrīchln, -g- (Ptz. gəštrīchlt, -g-) striegeln, mit ābə (ār), vort.
- štrikh (Pl. -khon, Dim. -khle) f. Wagenstrick (velt. schtrikho, mhd. stric).
- štriū (Pl. -iū) m. Hexenmeister (it. strione).
- stroan. Stroh (cimbr. stroa); štroaba (Pl. štroabr, Dim. štroaba)

  n. Strohhalm (cimbr. strowe); štroabr Adj. strohern, aus

  Stroh (velt. schtreawan, cimbr. stroben, mhd. strowin);

  štroba f. Streu (velt schtrewn, mhd. strouwe); štroba (Ptz. gaštrobat) streuen (cimbr. stroben, velt. schtrewn, mhd. strouwen), mit aus, in, umpr, untpr; štrobr m. der Streu einwirft, der auf dem Zimmerboden allerlei herumstreut; štroburan f.
- štroach (Pl.-őa-, Dim. štröachle) m. Streich, Schlag, -mal (cimbr. stroach, velt. schtroach).
- štrólogo m., -go f. (Pl. -go) Wahrsager, -in (it. dial. štrologo, Sonderling'); štrolokārn wahrsagen (it. dial. štrolokār).
- štrum pfln (Ptz. goštrumpflt) strampeln, (im Schnee) waten (vgl. ndl. strompelen stolpern); štrumpflor m. 1. das štrumpfln: i han gomacht on štrumpflor nīdor po schnea tiaf, 2. der štrumpflt; štrumpfloron f.
- štrüpfln (Ptz. gəštrüpflt) melken bis zum letzten Tropfen (vgl. mhd. strupfen, velt. schtrupfn); štrüpflor m. der štrüpflt; štrüpflorən f.
- štschanto (Dim. štschentle) bißchen (it. dial. štschanto).
- štschjopo m. Personenübername (vgl. it. dial. štschop Flinte, it. schioppo).
- štāa (Pl. -an u. štūā, Dim. štūālə) m. Stein. Das Wort kommt nur mehr in Zusammensetzungen vor: štūahampr m. Ham-

- mer zum Steine klopfen; štūakhranhh schwer krank; štūatoat mausetot; s. noch mūlštūa, toafštūa; ka štūa Name eines Dorfes im Astachtale (it. Pedescala, vgl. auch den Ort Castana).
- štual (Pl, -ūa-, Dim. štūalə) m. Stuhl (mhd. stuol, velt. schtuəl, cimbr. stul).
- $\sharp t \bar{u} b \vartheta$  (Pl. -(b)m, Dim.  $\sharp l \bar{u} b l \vartheta$ ) f. Stube (cimbr. stuba).
- štūblhār n. Flaumfedern junger Vögel (vgl. mhd. Adj. strobel struppig).
- stufarn trans. ermüden, langweilen, überdrüssig machen; refl. sich langweilen, überdrüssig werden (it. dial. stufar, vgl. it. stufare refl.), mit nīdor; stüfo m. f. Adj. überdrüssig (it. stufo, cimbr. stüffe).
- štukh (= Pl., Dim. stükhlə) n. Stück, Teil (v štukh grunt, khüš, von konfót; velt. schtukh, cimbr. stücke, vgl. mhd. stücke); t' štukhon zu Stücken, zerfallen, zerschmettert, zerschlagen; štukhon (Ptz. gəštukht) stücken, ein Stück einfügen (velt. schtukhn, vgl. mhd. stücken in Stücke brechen), mit ā.
- štülpm (Ptz. gəstülpət) heimlich verschenken oder verkaufen (bes. Eßwaren, Wäsche), vgl. ndl. stulpen, mit einem Deckel vesehen [also den Blicken entziehen, verheimlichen], mit umpr; stülppr m. der štülpət; stülpprən f. (cimbr. stülparn zusammendrücken).
- štumpf (Pl. -ü-, Dim. štümpflə) m. Halbstrumpf (ohne Fuß), Gamasche (cimbr. mhd. stumpf); für Strumpf s. hōš.
- štum p f vn (Ptz. goštumpft) kurze, schnelle Stöße versetzen (vgl. štopfvn, mhd. stupfen), mit drau, drin, zua; štumpfvr m. 1. kurzer Stoß, 2. der štumpft; štumpfvron f.
- štup f. Werg (mhd. stuppe, cimbr. stupa); hintoro štup minderwertiges Werg; štüppn Adj. von, aus Werg.
- štupfon (Ptz. gostupft) stopfen.
- štupī (Pl. -īn, Dim. -īlə) m. Docht (it. stoppino, dial. štupīn). štupīdo m., -dp f. (Pl. -də) Adj. u. Subst. dumm, Dummkopf (it. stupido).
- sturn verwirrt, schwindelig (vgl. cimbr. sturn, it. dial. štorno). štus (Pl. -ü-, Dim. štüsle) m. Stoß (mhd. stuz).

- štuyārn studieren (an einer Mittelschule), it. studiare; štuyánt (Pl. -ent, Dim. -entle) m. Student, Mittelschüler (it. studente).
- štūz m. abgestutzter Gegenstand (vgl. mhd. stutze); auch Flurname; štūzvn (Ptz. gəštūzt) stutzen, zurückschneiden (z. B. də roašvn, Blumen), velt. schtūzn; štūzlv Dim. pl. t. eine Grasart.
- stüz (Pl. -zvn, Dim. -zlə) f. Stütze (velt. schtizv); štüzvn (Ptz. gəstüzt) stützen, mit au.
- $\dot{s}t\bar{u}z$  (Pl. -zvn, Dim. -zlə) m. 1. nicht angebranntes Scheit (s.  $\dot{s}t\bar{\imath}z$ ), 2. Stutzen, Flinte; f. großer Stutzen, großes Schießgewehr.
- füachen (Ptz. gəfüacht) suchen (mhd. süechen, cimbr. süchen), mit au, aus, umpr, vor, zua.
- fuam (Pl. -üa-, Dim. füambla) m. Saumladung (von ungefähr 100 Kilogr.), mhd. soum, cimbr. soom, velt. sām.
- füas (Komp. -for, -rštə) süß (velt. siəs, mhd. süeze, cimbr. süüze); də füafon würzlo Pl. Süßwurz; füaflot süßlich (velt. siəsələt, vgl. mhd. süezlich); füaforn (Ptz. gəfüafort) süß machen (vgl. mhd. süezen), mit bo, aubo, nīdor, vor. sūbio m. Person enübername (it. subbia Meißel, Schusterahle). sūbito sogleich (it. subito).
- jūdln (Ptz. gəfūdlt) sudeln, beschmutzen, schmieren (spätmhd. cimbr. sudeln), mit au, bo, aubo, drin, umpr, zua.
- fult m. Personenübername.
- fumvr (Pl. -ü-, Dim. fümvrle) m. Sommer (mhd. sumer, cimbr. sumar, velt. sumer); fümvrle von altn waibvr Altweiber-, Nachsommer; fumvršpīl n. Mücken-, Fliegentanz, scharenweises Herumschwärmen; fümvrn (Ptz. gefümvrt) Vieh den Sommer über zum Weiden übernehmen, mit aus.
- fun (Pl. -ü-, Dim. fünlə) m. Sohn (mhd. cimbr. sun, velt. sūn) fun (Pl. -nən, Dim. fünlə) f. Sonne; gegen Ende der Welt khemən dv zwqa funən; das Dim. bed. blendender Reflex der Sonne (im Spiegel, Wasser u. dgl.), mhd. sunne, cimbr. sunna, velt. sunv; funtv m. Sonntag (mhd. suntac, cimbr. suntak, velt. suntv, -tig); fünən (Ptz. gəfünt) sonnen, der Sonne aussetzen (mhd. sünnen), mit aus, bo.

- funjo m. Juni (it. giugno, dial. funjo); dafür auch prāchpt. fünt (= Pl. u. -tn) Sünde (cimbr. sünte, velt. sinto, mhd. sunte neben sünde); füntn (Ptz. gəfüntət) sündigen (cimbr. sünten, mhd. sünden), mit vor.
- $\int up$  (Pl. -pm, Dim.  $\int \ddot{u}pl\vartheta$ ) f. Suppe (cimbr. suppa, velt. supp).  $\sin p \notin rb \ in t$  stolz (it. superbo).
- šupery or (Pl. -or, Dim. -orle) m. Oberer, Vorgesetzter (it. superiore).
- šúpliko (Pl. -kə) f. (la) Bittschrift, Gesuch (it. supplica); šuplikārn eine Bittschrift einreichen (it. supplicare).
- fürch (Dim. fürchle) m. Mais (cimbr. sürk, vgl. mhd. surch); fürchen Adj. von Mais: fürche mäl (cimbr. sürkan).
- fürvln (Ptz. gəfürvl) Flüssiges od. Halbslüssiges langsam, widerwillig zu sich nehmen (mbd. sürfeln), mit au.
- šušt (Pl. -štn, Dim. šūštle) f. federnder Stahl (it. sosta); šuštplatn Pl. Steinplättchen bei den Kinderspielen.
- fūt (Pl. -ū-, Dim. fūtlə) m. das Aussieden, Auswallen: s wasvr hat gəhēft ən fūt (ist ausgewallt); də patátn gä(b)m-au ən fūt (brodeln), so machon nō zwia fūt, nō v fūtlə (mhd. sut, velt. sūt).
- suzēdərn sich ereignen, vorkommen, ergehen: n so is ('s) suzēdərt (it. succedere); daf. auch auvorkhemən, gəschägn.
- śwanzego f. (Pl. -ge, Dim. śwenzegle) Zwanzigkreuzerstück alter (Konventions-)Münze (it. dial. śbanzego).

t.

t p = z p.

ta' m. s. tāgə; ən ta' võ haüt heutzutage.

tabak m. Tabak (it. dial. tabak); tabáko m. Übername; tabakārn schnupfen (it. tabaccare).

tabēlv (Pl. -ln, Dim. -lolo) f. Schreibtafel (it. tabella).

tabərnakolo (Pl. -lə, Dim. -nekələ) m. Tabernakel (it. tabernacolo).

 $t \bar{a} brvch$  (Pl. -chvr) n. Tagwerk, Taglohn (cimbr. tabarach);  $t \bar{a} brvchvr$  (= Pl.) m. Tagwerker (cimbr. tabragar).

tach (Pl. techor, Dim. techle) n. Dach; v tach, drai techor, v khlūa techle (cimbr. tach, velt. doch).

- tāchl (Pl. -ln, Dim. tāchələ) f. Dohle (vgl. mhd. dâhele, tâle, cimbr. taga, velt. tōchto).
- tāgə (= Pl.) m. daneben ta' Tag; s. funto, mēnto, erto, mito, bfinzto, vraito, fanzto, vairto gegen mitortāgə, dor tāgə von paštorn; dor ta' von khpašor (Kaisertag); ən tāgəsch in der Zeit zwischen dem Mittagmahl und der Nachmittagsarbeit.
- taichon (Ptz. getaicht) schleichen, leise gehen (mhd. tîchen, Schöpf 735 tàichen), mit umor, vort, zua; taichor m.; taichoren f.; gian taichone (Gerund.) = taichon.
- taidn (Ptz. gətidət, ai) Muttermilch saugen (v. kl. Kindern u. Tieren), cimbr. taien, vgl. mhd. tîen, tîhen (got. daddjan), mit aus, vort; taidnr m.; -rən f.; tailemplə n. Sauglamm (cimbr. taielemple), taidəzan m. Milchzahn.
- takh (Pl. tāgə) 111. = tāgə, ta' (cimbr. tak, mhd. tac); takhvn (Ptz. gətakht) Tag werden, mit bo; 's hat gətakht.
- tāl (Pl. teldor, Dim. telslə) n. Tal (cimb. tal); ka tāl talwärts, bergab, hinunter; gian ən tāl nach Pedemonte-Brancafora (im Astachtal) gehen. Als Flurn.: s tāl von šant antīnə, võ dor phašon plat, von trögor, võ dor tūvor, von üaschon, von zāillə, s telslə von loch; geogr.: s aštətāl, s tāl von mökən (Fersental), s' tāl von laimor (Laimtal-Terragnolo).
- tālə m. f. solch (it. tale); dor tālə ein gewisser, der bewußte; tālə-kwālə so-wie, so so (it. tale-quale).
- tambúro (Pl. -bür, Dim. -rlə) m. geweckter Junge (it. tamburo Trommel).
- tampf (Pl. e, Dim. tempfle) m. Dampf, Dunst, Schwüle (mhd. tampf, cimbr. tamf, velt. tompf).
- tan (Pl. -non, Dim. tendlo) f. Tanne (cimbr. tanna, velt. tono); tanwalt m. Flurname.
- tānv (Pl. tān) f. Höhle (vgl. it. cimbr. tana).
- tanjöln pl. t. = frigolöt (vgl. it. tagliuolo Schnittchen, tagliolini Nudeln).
- tanz (Pl. e, Dim. tenzle) m. Tanz; tanzon (Ptz. getanzt) tanzen (cimbr. tanzen), mit umpr, vort; tanzor m. Tänzer; -ren f.
- tapēto (Pl. -tn, Dim. -tle) f. Teppich (it. tappeto); tapezārn tapezieren.

taromót m. Erdbeben (it. dial. teromót).

tardəgārn zögern (it. dial. tardivār), mit hintpr.

torel (Pl. -ldor, Dim. -lolo) m. Quirl (vgl. mhd. twirel).

tarf (Ptz. gətarft) darf (ich, er), s. Gr. S. 197, 7.

toroš m. Übername eines Weibes; wegen des männl. Artikels vgl. Anhang zum Wb. (Personennamen).

tarp (Pl. -pm, Dim. terple) f. Motte, Schabe (it. dial. tarpe), s. auch karp.

täs (Pl. -svn, Dim. -slo) f. Nadelholzzweig (velt. tāsv, taksv, vgl. Schöpf 738 tâsen; cimbr. tescha).

tašv (Pl. -šv) f. (la) Taxe (it. tassa).

tašo (Pl. -še, Dim. tešle) m. Dachs (it. tasso).

tatv (Pl. daf. vätvr) m. Vater (von Kindern und Erwachsenen gebraucht), velt. tatv (Kinderspr.), Schöpf 739 tatte (vgl. cimbr. tata, -to).

tau m. Tau (Niederschlag der Feuchtigkeit, mhd. tawe, tou).
 tauf (Pl. -von, Dim. taüvle) f. Faßdaube (velt. taufv, cimbr. taufa, vgl. Schöpf 740 taufel).

taup (Pl. -pm, Dim. tauple) f. Taube (cimbr. taupa, velt. tauwn). Die lus. Wortform ist affallend (geg. Gr. 25).

taür (Komp. -rpr, -rštə) teuer (v. Preise, in d. Bedeutung ,lieb's. kāro), cimbr. teur, velt. toirp, mhd. tiure.

taušnykh tausend (cimbr. tausenk, velt. tausnt).

tausch m. Tausch; tauschon (Ptz. getauscht) tauschen (eimbr. tauschen), mit ābe (ār), aus, um; tauschor m.; -ren f.

tautn (Ptz. gətautət) in einemfort brummen (mhd. tûten, vgl. velt. tūtn, Schöpf 778 tûter u. cimbr. tauta Klotz), mit aus, nā, zua; tautpr m.; -rən f.

taütsch deutsch (cimbr. teutsch); taütschlant n.

taüvl (= Pl. u. -ldvr, Dim. -vələ) m. Teufel (cimbr. teuvel); daf. auch bvrlikətə, michl, felandvr; taüvln (Ptz. gətaüvlt) einen Teufelslärm machen, anderen etwas Widerwärtiges tun, mit au.

tāvl (Pl. -ln, Dim. tävələ) f. Tafel (mhd. tavel).

tazv (Pl. -vn, Dim. tezlo) f. Tasse, Trinkglas (it. tazza, cimbr. tatza).

teátro (Pl. -re) m. Theater, Schauspiel, Szene, Posse (it. teatro).

- $t\bar{e}g_{\theta}$  (Pl. -gn, Dim. -gl $_{\theta}$ ) f. grüne Fisolen samt Schoten (it. dial.  $t\bar{e}g_{\theta}$ ).
- tękln (Ptz. geteklt) mit einem Hammer leise klopfen (mhd. teggelen, eimbr. teckeln, Schöpf 742 tegkl'n); teklvr m. 1. das tekln, 2. der teklt; teklvren f.
- təlār (Pl. -ar) m. Talar (it dial. təlārv); dafür meist mantl.
- telegram (Pl. -em, Dim. -emble) m. Telegramm; telegrafarn telegrafieren; dafür häufiger, mekn en telegram.
- tempf on (Pl. getempft) intr. rauchen, trans. räuchern: 's tempft en au er wird zornig (velt. tempfn, vgl. cimbr. dempfen), mit au, aus, bo; tempfor m. 1. das tempfon, 2. der räuchert; tempforen f.
- tomīrn fürchten, unterworfen sein (einem Leiden, der Laune):

  [p tomīrt on wepto on khopf [Kopfweh]], it. dial. tomēr.
- tem porāl (Pl. -äl, Dim. -älələ) m. Gewitter (it. dial. temporāl). ten Ortschaft im Valsugana (it. Tenna).
- tendarn (Ptz. getendart) eilen, sich sputen (it. tendere), mit aus, an, nā.
- tenln (Ptz. gotenlt) dengeln (mhd. tengeln, velt. tenln), mit aus; tenlnr m.; tenlhampr m.
- tanot m. Personenbeiname.
- tentārn versuchen (zur Sünde), reizen (zur Ungeduld), hänseln (it. tentare).
- term nr (= Pl., Dim. -rlə) m. Grenzstein (zu it. termine); auch Name eines it. Wirtshauses nahe der österr. Grenze an der Straße Asiago-Vezzena.
- terzo Num. dritte (it. terzo); terzeto m. der dritte Teil des Rosenkranzpsalters (it. dial. terzeto).
- təšǫro (Pl. -rə, Dim. -šǫrlə) m. Schatz, auch als Kosewort (it. tesoro).
- testardnt eigensinnig (it. testardo).
- testimonio (Pl. -ia) m. Zeugnis, Zeuge (it. testimonio).
- təštū (Pl. -stū, Dim. -ūlə) m. Eigensinniger, harter Kopf, Dick-schädel (it. dial. təston).
- tētsch (Pl. -schon, -schle) f. Dachboden, Tenne (it. \* tezza, dial. tēsn, zu it. tetto); es ist auch Name der einzigen Fraktion von Lusern.

- tiaboš zuweilen, hie und da (velt. tiewet, vgl. Schöpf 743 tie u. s. w.).
- tiaf (-vor, -ršte) tief (velt. tief, cimbr. tiif); tiavorn (Ptz. getiavort) tiefer machen (vgl. mhd. tiefen, cimbr. intifoon), mit nīdor, vor.
- tibúško m. Personenübername.
- timbro (Pl. -ra) m. Siegel[stock], it. timbro.
- timór (Pl. -ör, Dim. -örlə) m. Furcht (Gottes), Ausschlag (ebenso it. dial.), zu it. timore Furcht u. tumore Beule.
- timpl dumpf, düster, traurig (velt. timpl Adj., timple Adv., cimbr. timpel, timpar, mhd. timber).
- tisch (= Pl. u. -schon, Dim. -schle) m. Tisch (mhd. cimbr. velt. tisch); tischtuach n. (cimbr. tischetach, velt. tischtig); tischlen (Ptz. getischlt) Tischlerarbeit verrichten, mit au; tischlor m.
- titolo (Pl. -le) m. Titel (it. titolo); titolārn titulieren (it titolare).
- to s. zo, in syntaktischer Verbindung auch für do (du).
- toaf (Pl. -vvn) f. Taufe (mhd. toufe, cimbr. tôfe, velt. tāfv); toavvn (Ptz. gətoaft) taufen (cimbr. tôfen), mit au; toafsanztv m. Charsamstag; toafštūa m. Taufstein (cimbr. tofestoan).
- toag (auffallend gegen Gr. 25) m. Teig (cimbr. toak, mhd. teic). toal (= Pl. u. toaldur, Dim. toal) m. Teil (cimbr. toal); toaln (Ptz. gətoalt) teilen (cimbr. toaln), mit ābə, au, nīdur, vor.
- toat 1. Adj. tot (cimbr. toat); 2. Subst. (Pl. -tn, Dim. töatle) m. der Tote, Leiche; toatschläg m. Totschlag; töatn (Ptz. getöatet) töten (cimbr. töten), mit ābe, nīdor, au; töatn serunglücken; töatn selbstmorden.
- töbək (flekt. -əg) tobend, wütend (mhd. töbic, velt. tēwig, vgl. cimbr. tobendig); v töbəgvr weatv rasender Schmerz; töbəgar hunt toller H.
- tochtor (Pl. -ö-, Dim. töchtorle) f. Tochter (cimbr. tochtor).
- toinla (Pl. -ln) n. Sumpfrohrsänger (etwa onomatop. ,der toi toi pfeift').
- tokārn berühren, anstoßen (it. toccare), mit ä, drau, nīdvr; 's tokārt mo mī es trifft mich (die Reihe); s. trofon.

- toko (Pl. -ka, Dim. tökla) m. Stück, vom Weg: Strecke (it. tocco, cimbr. tocko).
- tolor (Pl. -&-, Dim. tolorle) m. Taler; offenbar ein neueres Lehnwort aus Deutschtirol, vgl. dageg. lus. tāl (velt. tōlor).
- tolznn (Ptz. getolzt) hüpfen wie die Vögel (vielleicht aus einem mhd. \* tolezen sich wie toll gebärden, vgl. auch mhd. tokzelen): tolznr m., tolznren f.
- ton m. Beiname (von tone Anton).
- tondorn (Ptz. getondort) donnern (vgl. mhd. tundern, velt. tundrn, Schöpf 95 dundern, dondern), mit umpr; tondror m. Donnerschlag (cimbr. tondrar, Vb. tondarn).
- tonētsch die Ortschaft Tonezza (cimbr. Ionétsch).
- tontsch m., -p f. (Pl. -schpn) Familienübername.
- tonjelv m. f. (Pl. -ln) Familienbeiname (v. tons).
- $to \eta k n$  m. Personenübername (zu it. dial.  $do\eta k n$  also).
- tono m. (musik.) Ton (it. tono).
- topę (= Pl., Dim. -ele) m. Stirnhaar (it. dial. topė).
- tor durch (cimbr. tort, dor).
- tōr (Pl. tōrdor, Dim. tōrle) n. das Tor (cimbr. tor, velt. toar);
  tōrle n. ist auch Name eines Alpenpasses (it. Portola).
- tordo (Pl. -da) m. Misteldrossel (it. tordo).
- törn (Ptz. getört) dürfen (cimbr. tören, vgl. mhd. türren).
- tornārn in: 's hat mor net tornārt v kunt es hat sich nicht rentiert, es war mir nicht der Mühe wert (it. tornare a conto).
- torménto (Pl. -te) m. Qual, Pein (it. tormento); tormentārn quälen, peinigen, hänseln (it. tormentare); s. rodern.
- tór to (Pl. to) m. Unrecht (it. torto); ham t. Unrecht haben, gä(b)m t. (einem) Unrecht geben; tortoyārn Unrecht zufügen, benachteiligen (it. dial. tortoyār).
- tórtolv f. Personenbeiname (zu Dorothea).
- tošä'lv f. junger (noch ungesalzener) Käse (it. dial. tošäln, cimbr. toséll).
- toso m. Gift (it. tossico, dial. tosok, cimbr. tossege).
- tōšln (Ptz. gətöšlt) dünn, sanft regnen (velt. tēsln, vgl. Schöpf 97 düseln, dösel), mit ābə; tōšlnr m. das tōšln.

- tōt, -ō m., tōtv f. Pate, -tin (cimbr. toto, -ta, velt. tētv m., teutv f., mbd. tote m. f.).
- toto m. Personenübername.
- t o z (Pl. toz, Dim. -zlə) m. Klapps (vgl. lus. dūz); tozon (Ptz. getozt) klappsen, mit ābə, nīdor.
- tradirn anführen, betrügen, mit nidor (it. tradire).
- $tr\bar{a}f$  (Pl. -von, Dim.  $tr\bar{a}vl_{\theta}$ ) m. Balken (it. dial.  $tr\bar{a}f$ , Pl. -vi); s.  $tr\bar{a}m$ .
- träge träge langsam (mhd. Adj. træge, Adj. tråge): dī/v arbut geat träge (cimbr. trêge).
- trāgn (Ptz. gətrak) tragen (cimbr. tragen), mit ābə, au, aus, nā, nīdor, umor, obor, in, vort, vūr, zua; trāgor m; -ən f.
- trai(b) m (Ptz. gətrībət, ai) treiben, hin u. her bewegen (cimbr. traiben), mit ābə, au, aus, durch, här, hī, nā, nīdvr, vort, zua, hī on här; traibvr m.; -rən f.
- $tr\bar{a}m$  m. =  $tr\bar{a}f$  (mhd.  $tr\hat{a}me$ , vgl. velt.  $tr\bar{a}m$ , Schöpf 750  $tr\hat{a}/w/m$ ).
- trapl (Pl. -ln, Dim. trepolo) f. Falle (it. trappola).
- traschl (Pl. -ln, Dim. treschole) m. buschiger Pflanzengipfel (vgl. Schöpf 752 traschkel, cimbr. troschela, it. tralcio).
- trāšferīrn transferiern, versetzen (it. trasferire).
- trās pórto (Pl. -tə) m. Transport, Überführung von Gegenständen (it. trasporto); trāsportārn fortführen (it. trasportare)
- trät (Pl. -tn) f. Tritt beim Spinnrad u. dgl.; trätn (Ptz. geträtet) treten (mhd. trëten, cimbr. treten), mit ābe, au, dvr, durch, hintor, nīdor, übor, vūr.
- tratārn traktieren, behandeln, bewirten, aufwarten; tratārn bet uan mit einem unterhandeln (it. trattare).
- traure (flekt. -eg) traurig; traure (Ptz. getraurt) trauere (mhd. trûren, velt. traure), mit nã; traure nã en ārsch hinterher Trauer heucheln.
- traveršārn durchqueren (it. dial. traveršār).
- trefon (Ptz. gətroft) treffen (cimbr. treffen), mit ā, au, durch, nīdor; dafür auch trofon.
- trēŋk trächtig (steht wohl zu trāgnt, Ptz. Präs. von trāgn in Beziehung, vgl. velt. trēgst, Imst [mitget. v. Schatz] trēgst, trāgiq).

- trenkh (Pl. -khon) f. Viehtränke, scherzweise auch: do manon gian ka trenk (ins Wirtshaus), mhd. trenke, velt. trenko; trenkhon (Ptz. gotrenkht) tränken.
- trepie (= Pl., Dim. -ələ) m. Dreifuß (it. dial. trepie).
- trez (Pl. -zvn, Dim. -zlə) f. Fallgrube (zu mhd. Subst. traz); trezvn (Ptz. gətrezt) necken, hänseln (mhd. tretzen, velt. trazn), mit au, auvvr, durch, här, nā, nīdvr, umvr, vort; trezvr m., -rən f.
- triā, trīa Trient (cimbr. trien).
- trial (Pl. -ln, Dim. -le) f. Lippe (cimbr. tri[i]l, Schöpf 756 u. mhd. triel).
- triam (= Pl., Dim. -mblə) m. gedrehte Fadenenden beim Weben (Schöpf 755 triam, velt. driəm).
- $tr\bar{\imath}bl$  (= Pl., Dim.  $-b\vartheta l\vartheta$ ) m. 1. Nudelwalze (velt.  $tr\bar{\imath}wl$ , vgl. mhd. tribel); 2. Rauchfaß (vgl. it. dial. toribol).
- tribulārn quälen, peinigen (it. tribolare).
- trinkhon (Ptz. gətrunkht) trinken (cimbr. trinken), mit ābə, au, aus, dor, nīdor, vor; trinkhor m.; -rən f.; trinkhondlə n. eine Halbe (1/2 alte Maß, etwas mehr als 1/2 Liter).
- trip (Pl. -pm, Dim. -pla) f. Darm, Eingeweide (cimbr. it. trippa Wanst): tripfup f. Suppe mit Kuttelflecken; tripwürst f. Wurst aus aufgeschnittenen Gedärmen und Magenstücken, mit Fett vermischt.
- trit (= Pl., Dim. -tla) m. Fußspur, Fährte (cimbr. trit).
- trizin (Ptz. gətrizit) trippeln (vgl. mhd. tritein), mit dvr, drau, nīdvr, umvr, untvr, vor; trizivr m.; -rən f.
- troaschl (Pl. -ln, Dim. troaschole) f. Drossel (cimbr. tross[ch]ela, Schöpf 91 dro/a/stl, mhd. bair. droschel).
- trofvn (Ptz. gətroft) = trefvn: schauge vorv $\bar{u}r$ , asto net trofst  $h\bar{\iota}$  en vn khnot (Stein).
- trōgə (Pl. trögor, Dim. tröglə) m. Trog (mhd. trog, -c, cimbr. trok, velt. treug n.); kan trögor Elurn., trōgor Beiname zu Nicolussi, offiziell: Trogher.
- trokln (Ptz. gətroklt) lärmend, polternd gehen (vgl. mhd. trollen u. torkeln).
- trombv f. (Trompete) Personenübername.
- $tr\bar{\varrho}$ no (Pl. -n<sub>2</sub>) m. Thron (it. trono; deutsches trôn fehlt).

- tröste-got m. tröste Gott! on witovor (Witwer) wil e net (heiraten), obrôm dor hat herto en tröste-got hintor de tür; vgl. velt. treascht si got, cimbr. trösten, Subst. trofost.
- tra (Pl. -a, Dim. -ale) f. kleine Silbermunze (mit dem Bildnisse des Dogen Niccold Trono).
- trüabs (Komp. -bagur, -ršts) trübe (mhd. trüebe, cimbr. trübe, velt. trisbu); trüa(b)m (Ptz. gstrüabst) trüben (cimbr. trüben), mit au, dur.
- truage (Pl. -gn, Dim. trüagle) f. Traylast, Bürde (Schöpf 761 trueg): so hat son v truage sie hat eine große Kummerlast.
- truam (Pl. üa, Dim. trüamble) m. Traum (mhd. troum, eimbr. troso7m, velt. trām).
- trūgə (Pl. -gn, Dim. trūgələ) f. Truhe (cimbr. truge, velt. trūgo); trūgl (Pl. -ln, Dim. trūgələ) f. Knäuelbehälter des Webers; trūgələtāl, ū, n. Flurname.
- trukhon (Komp. trükhnor, -ršte) trocken (mhd. cimbr. trucken, velt. trukhn); trükhon f. Trockenheit (mhd. cimbr. trückene, velt. trikhno); trükhnon (Ptz. getrükhnt); 1. trans. q. intr. trocknen; 2. widerwillig zahlen (mhd. trückenen, velt. trikhnon), mit ābe (ār), au, aus, durch, in, vor, vort; trükhonhūdor f. Handtuch (cimbr. trückhudera, velt. trikhnhūdr).
- trülo (Pl. -lə, Dim. -lələ) ın. ein für den Holzhändler unbrauchbares Stück des Baumstammes (vgl. mhd. Adj. abetrülle, s. auch mhd. abetrünne).
- trumbl f. dickes, plumpes Weib (vgl. velt. drumbl, spätmhd. trumbel Trommel).
- trupf (Pl. -pfon, Dim. trüpfle) f. Tropfen, Schlaganfall: gevalt (gefallen) võ dor trupf (cimbr. truffa, o, mhd. trupfe Traufe); trupfvn (Ptz. getrupft) tropfen, tröpfeln, trans. träufeln (cimbr. troffen), mit ābe, bo, nīdor, vort, zua.
- trūt f. 1. Trute (s. o. S. 68) u. das dieser zugeschriebene Alpdrücken (cimbr. truta, mhd. trut[e]); 2. (Pl. -tn, Dim. trūtle) Puppe (Kinderspielzeug), vgl. mhd. trūt Liebling; 3. Forelle (it. trota).
- tschāi (Pl. -ain, Dim. -āilə) f. Nachtmahl (it. cena); tschainen (Ptz. getschaint) zu Abend essen (vgl. it. cenare).

- tschainen (Ptz. getschaint) scheinen (vgl. mhd. schinen u. o. mänetschäi): dvr mä tschaint.
- ts chäln (Ptz. gətschält) übel nachreden (vgl. Schöpf 764 tschällen), mit au, aus; tschälvr m.; -rən u. tschäl (Pl. -ln) f.
- tschorent (Dim. -tle) f. Brei aus Polenta, Zieger und Butter (s. o. S. 51).
- tscharlarn schwätzen (it. ciarlare), mit au.
- tschat (Pl. -tn, Dim. tschetle) f. Tatze, auch Name eines eßbaren Pilzes (Bärentatze); it. dial. satv., Etschland tschot.
- tschātschon (Ptz. gatschātscht) mit schlürfendem Tritt gehen, schlarfen (velt. tschoschn, Schöpf 765 tschaschen, vgl. cimbr. schaschen).
- tschatscherarn plaudern, schwätzen (it. chiacchierare, dial. tschatscherar).
- tschekn (Ptz. getscheket) quetschen (vgl. Schöpf 766 tschegken).
  tschel (Pt. -ln, Dim. -lele) m., -len f. Gesell[in], Kamerad[in],
  Freund[in] vgl. mhd. xelle neben geselle, eimbr. xell, gsell
  neben gaselle.
- tschenk link (vgl. it. dial. sanko, velt. tenko).
- ts cherm m. Schirm, Obdach gegen Unwetter (velt. scherm, mhd. scherm).
- tscherpmespr n. schlechtes abgenütztes Messer (zu tscherp vgl. Schöpf 602 scherp', velt. scherpp Scherbe).
- tschiekvrn Pl. Name einer Häusergruppe von Pedemonte (it. Ciechi).
- tschikln (Ptz. getschiklt) klein zerstückeln (vgl. lus. t' štukhon unter štukh), mit ābe, au, nīdor; tschiklor m. der tschiklt, bes. Holzschuhmeißler (wegen der vielen Holzspäne); tschikloren f. die tschiklt; tschiklstokh m. Hackstock, bes. für Arbeiten mit dem Holzmeißel.
- tschint f. der Wildbach und das Dorf Centa.
- tschintschinavono (Pl. -no, Dim. -nävondle) m. kleine Turmglocke (it. tintinnabulo, vgl. Gramm. 35).
- tschipl (= Pl., Dim. -pələ) m. kleiner Fleck von Stoff, Papierschnitzel (vgl. velt. tschipln an einem Haarbüschel ziehen).
- tschjampūto f. Personenübername.

- tschok (Pl. -ö, Dim. -öklə) m. Kot (vgl. mhd. schoc Haufe), sonach wäre die Grundbedeutung aufgeschichtetes Allerlei, vgl. noch Schöpf 768 tschogken. Eine andere Wortform hiefür ist schlok; tschokn (Ptz. gətschokət) im Schlamme rühren, pfuschen, mit au, bo, aubo; tschokor m. der tschokət, Pfuscher; tschokorən f.
- tschokolatv f. Chokolade (it. cioccolata).
- tschopv (Pl. -pm, Dim. -cpls) f. eigentümlich geformtes Weizenbrot (it. dial. tschopv).
- tschörk (Pl. -kn, Dim. -kls) m. Kopfkohlstrunk (mhd. torse, it. torso).
- tschot m., -tv f. der, die Hinkende; tschotn (Ptz. getschotet) hinken (vgl. mhd. zoten langsam gehen, it. zoppicare und zoppo); tschotvt (eig. Ptz. Präs.) hinkend; gian tschotvne (Gerund.) hinkend gehen; dafür auch bohenkht.
- tschötschl (= Pl. und -ldpr, Dim. -tscholo) m. Graupe, heißer Fettbissen (vgl. Schöpf 769 tschötsche Abfälle, velt. tscheschn verschütten); auch Personenübername.
- tschotschö'l (= Pl., Dim. -ölələ) m. Lutscher (it. dial. tschutschól, vgl. mhd. zutzel, it. succiare, velt. suzln).
- tschovä'r f. Tragebrett, das velt. pēgv heißt; vgl. it. zavorra Ballast.
- $tschov\ddot{o}'l$  (= Pl., Dim. -völələ) m. Zwiebel (vgl. mhd. zibolle).  $tsch\ddot{u}kv$  (Pl. -kn, Dim. -klə) f. Kürbis (it. zucca).
- tschukl Kosename für Kühe (vgl. Schöpf 770 tschugk[e] junges Gesproß); auch Personenübername (vgl. it. dial. tschuko betrunken).
- tschump (Pl. ü, Dim. -ümplə) m. kleine dichtbeästete Fichte (vgl. tschup).
- tschunkl (Pl. ü, Dim. -ünkələ) m. Tschungelnagel (vgl. Schöpf 770 tschungel).
- tschup (Pl. ü, Dim. -üplə) m. kleine Kohlpflanze (vgl. Schöpf 770 tschuppen); das Dim. bed. ,kleiner Kohlkopf.
- tschürtsch (Pl. -tschon, Dim. -tschle) f. Fruchtzapfen der Nadelhölzer (velt. tschurtscho, it. dial. tschortscholo).
- tschuvit (Pl. -tn, Dim. -tlə) f. Kauz, Eule (vgl. it. civetta). tu = to.

- tuach (Pl. tüachor, Dim. tüachle) n. Tuch (mhd. tuoch, velt. tuech, cimbr. tu[u]ch); kopftuach, halštuach; tüachron aus Tuch, tüchern (velt. tiechen).
- tüan (Ptz. getā, -ant) tun (mhd. tuon, velt. tiən, cimbr. tü[ü]n/an]); Flex. s. Gr. 75, 3.
- tüf f. Schwüle, Dunst, schlechte Luft (Pl. -fun), vgl. mhd. tuft; tufo (Pl. -fo) m. unreine Luft, Gestank durch Ausdunstung (it. dial. tuf).
- tukhon (Ptz. getukht) ducken (mhd. tucken, velt. tukhn), mit ābe, nīdor.
- tümbln (Ptz. gətümblt) Lärm machen durch Schlagen, Klopfen, Schießen u. s. w. (cimbr. u. Schöpf 775 tümmeln, vgl. mhd. tumel), mit ābə, aus, auvor, nā, nīdvr; tümblor m. 1. Lärm; 2. der tümblt; -rən f.
- tunkhl (Komp. tünkhlor, -rštə) dunkel, finster (mhd. cimbr. tunkel); tünkhl f. Dunkelheit, Finsternis (cimbr. tünkele, mhd. tunkel, velt. tinkhlo); tünkhln (Ptz. gətünkhlt) dunkeln, verdunkeln (cimbr. tünkeln), mit au.
- tuntscho (Dim. tüntschle) m. Personenübername.
- $t \, \bar{u} \, r$  (Pl. -rn, Dim. -rlə) f. Tür (cimbr.  $t \bar{u} / a / r$ , velt.  $t \bar{v} r v$ ).
- tūrt (Pl. -tn, Dim. tūrtle) m. Torte (it. torta, cimbr. turto).
- turulú m. Personenübername.
- tūš m.: dv ganz wol von vr öbə (Schaf), bal (sobald, wenn) fo kkint yətūšt (geschoren wird), is v tūš; tūšvn (Ptz. gətūšt) scheren (it. tosare), mit ābə (ār), aus, vort.
- tuschon (Ptz. gotuscht) refl. sich verstecken, anschmiegen (mhd. cimbr. Schöpf 778 tuschen), mit durch, här, hintor, vort, zua.
- del tuto gänzlich (it. del tutto).
- tutschln (Ptz. getatschlt) aussaugen (vgl. mhd. tutte), mit ābe, aus, vort; tutschlvr m.; -ren f.
- $t\bar{u}vvr$  f. Flurname, eine in die Tiefe sich hinabziehende Bergleite.

a a, uandor ein, einer (s. Gr. 62), eimbr. oan, oandar, velt. õa, oandr; uanskh einig, einverstanden (dafür auch ävorštant);

stian uanskh handeleins bleiben; gian uanskh handeleins werden (cimbr. oaneg, velt. oanig); uansgen (Ptz. geuaneget) überein kommen, erhandeln; uanegen v khua über die Benützungsgebühr einer Kuh sich einigen; uanegen vn tābrochor einen Tagwerker dingen; refl. auch: einen Vertrag schließen; uanzekh einzig.

ú anāgl (Pl. -ēgl, Dim. -ēgele) m. Finger-, Zehennagel (cimbr. oanagel, vgl. Schöpf 8 àiniglen, wofur lus. 's geat mor untor de uanēgl es juckt mich an den Fingerspitzen).

u asch (Pl. üa, Dim. üaschle) m. große Rinne (velt. uesch, vgl. mhd. nuosch, cimbr. nuusch); kan üaschon Flurname.

übv r über (cimbr. übar), in der Verbalkompos. gewöhnlich betont, trennbar: -gian übergehen, -laufen (beim Sieden):
dv fain vr übvrgant de pagn sie hat nicht gut, nicht richtig
gesehen; -lēgn über das Feuer stellen; -nāmpm (Ptz. übvrnāmp) Übernamen geben; übvrnām m. Übername; -fāŋen
über etwas den Segen geben, das Kreuz machen; -trātn
hinüber treten.

übnrschüa n. Oberleder des Schuhes (velt. workschiech).

 $\ddot{u}bl$  übel (cimbr.  $\ddot{u}bel$ ); haltn vor  $\ddot{u}bl$ ; 's is an  $\ddot{a}khent$  (angekommen)  $\ddot{u}bl$  es wurde ihm übel.

ūbrakš übrig (cimbr. übergez).

úi Interj. ach! weh!

ulv (Pl. -ln, Dim. -ülələ) f. irdener Topf (it. olla).

um um (beiläufige Zeitbestimmung): um mitonacht; in der Verbalkomp. betont, trennbar: -koakln taumelnd umfallen; -hakhon umhauen; -haugn mit der Haue nochmals die Erde lockern; -khearn (nur trans. u. refl.) umwenden [dagegen khearn bedrum zurückkehren]; -noagn so geneigt sein, daß etwas dem Falle nahe ist; -pükhon umbeugen; -rīdln herum winden; -fāgn umsägen: -schaugn um-, zurückschauel; -schnekln umschnellen, verrenken (v. Fußgelenk); -schupfon umstoßen.

umnnáchnr herum (cimbr. umme naach).

umvnandvr herum; in Verbalkomp. betont, trennbar: -kompanjārn herum begleiten.

umonúm um und um, rings, rund herum (cimbr. ummenumme).

umpr umher (cimbr. ummar, velt. umpr); in der Verbalkomp. betont, trennbar; 1. umher, herum: -bavon, -flatorn, -flutorn, -gian; -khō(d)n herumsagen, -erzählen; -khūgln herumkollern: -lükšnən herumlungern: -lüschnən herumgehen zu horchen; -patīrn herumdarben; -roln auf einem Wagen herumfahren; -schlötprn mit Waschen von Kleinigkeiten viel Wasser herumspritzen; -schwinkhln herumschwingen, irrsinnig herumgehen; - fenon verschüttend herumstreuen, ebenso -štröbm; -wichtln im Sturm herumwehen ('s hat umprgewichtlt en schnea); -zapln: hat pr se gezüglt ale saine khindor? — Antw. jā, jā, umorzapln so alo; 2. an vielen Orten (Seiten), du und dorthin: -bolai(b)m (schulden), -bonachtn, -deštinārn, -frūgln, -hōkn, -lödorn, -opforn, -paitn, -plai(b)m (schulden, sich aufhalten), -proašln; -saüšnn (meist von Personen: 's saüst umpr von uan ort en den andor) herumschwirren; -schenkhon, -schöpfon, -schrai(b)m, -štülpm, - fūdln, -tondprn; -trezvn bald da- bald dorthin narren; 3. herüber: -boroatn, -gelanan, -helvon, -hēvon.

umbróm = ombróm.

u me um (cimbr. umme, mhd. umbe); ume nicht. umsonst, vergebens; gian ume nicht zugrunde gehen; s. auch ome.

umila demütig, sanft (it. umile); umiliarn demütigen (it. umiliare).

um or m. Humor (it. umore): dvr hat vn guatn umor. uniko, -kv (Pl. -kv) einzig (it. unico); s. such uanzekh.

ün/vr unser (Flex. s. Gr. 65), cimbr. ünzar, u.

untor unter (cimbr. untar); in der Verbalkomp. 1. betont, trennbar: -gä(b)m zu verstehen geben, auf etwas anspielen; -gian a) untergehen, versinken, b) unter eine Last, Bürde schlüpfen, um sie zu heben und zu tragen; -haugn (də gäršt, s khorn, ən mišt) untermachen [də patàtn dekht mā untor]: -lēgn untersetzen, darunterstellen (z. B. den Wassereimer unter die Brunnenröhre, auch də qypr untor də hen); -maurn; -naügn zerstoßend untermischen; -rechon unter die Erde bringen, begraben; -schupfon [də zikl kan

prun] untersetzen; -föln die Untersohle des Schuhes erneuern; -španon (Zugtiere) einspannen = -wätn; -štrö(b)m Streu ausbreiten als Unterlage im Stalle; -trizln; -vanon unterjochen, unterdrücken, übermannen, mit Schnee, Steinen u. dgl. überschütten; -wētorn [o lailo untor dos khrankh od. auch untor do gärst, zoa zo halto fo au, wenn sie gesäubert wird]; 2. unbetont, untrennbar: -rēdn einen vom Gesprächsgegenstand ablenken.

untprlant n. Unterland d. i. Italien.

unt prnánd pr untereinander (velt. untrnýndr); ā, haüt pin s propio (ganz) gərīft (erschöpft), i pin als untvrnandor (übel beisammen).

untor on obor unter und über.

üntoršt unterst (velt. intrigscht); z'üntoršt zu unterst; võ z'üntoršt z'öboršt (cimbr. von züntarst az öborst).

ünz (Pl. -zvn, Dim. -zlə) f. Unze (cimbr. unza); auch Personen-übername.

\$\bar{u}r\$ (Pl. -rn, Dim. \$\bar{u}rl\theta\$) f. Stunde (it. ora, cimbr. ura); f\bar{u}r\$, Uhr's. orologo.

urschlecht (Pl. -tn, Dim. -tle) f. Blatter (Pocke), mhd. ursleht, Schöpf 785 urschlechten, cimbr. durslechten.

üs uns (cimbr. üz, velt. inz), zu i, wiar (s. Gr. 63).

 $\bar{u}$  so m. Brauch, Herkommen (it. uso); usārn (selten) den Brauch haben, gewohnt sein, anwenden; usanzo f. =  $\bar{u}$ so.

v.

vädvr (Pl. -rn, Dim. -rlə) f. Feder (cimbr. vedera).

 $v\bar{a}(d)n$ ,  $v\bar{a}n$  (Pl.  $\ddot{a}$ , Dim.  $v\ddot{a}ndl_{\theta}$ ) m. Faden (cimbr. vadom);  $v\ddot{a}(d)n\theta$  (Ptz.  $g_{\theta}v\ddot{a}(d)nt$ ) fädeln (vgl. cimbr. vedemen spinnen), mit in, aus.

vädroch (Pl. -chon, Dim. -chle) f. Wegerich (cimbr. bederich, -roch, vlideroch).

vagnbondo (Pl. -də) m. Vagabund, Adj. f. -v vagabundierend (it. vagabondo).

vail (Pl. -ln, Dim. -lə[lə]) f Feile (mhd. vîle, cimbr. faila, velt. faila); vailn (Ptz. gəvailt) feilen, mit ābə (ār), aus, zua; vail f. ist auch Personenübername.

- vairn (Ptz. gəvairt) feiern, ruhen (cimbr. vair[e]n); vairto (= Pl.) m. Feiertag (cimbr. vairtak, velt. fairto).
- vakanzv f. (Pl. -zv u. -zvn) f. (la) Vakanz, Ferien (it. va-canza).
- val (Pl. -ln, Dim. velələ) f. hölzerne Türklinke, durch deren Niederfallen die Tür geschlossen wird; valn (Ptz. gəvalt) fallen (cimbr. vallen), mit ābə, əm (= ənt-), gə, hintur, nīdur, um, vort, zua.
- valärn wert sein, taugen (it. valere).
- valesch m. ehedem üblicher roter Rock der Mädchen bei Tanzunterhaltungen.
- väln (Ptz. gəvält) fehlen, irren (cimbr. vesessiln, velt. fāln), mit au; välvr m. Fehler, Irrtum (cimbr. velar, velt. fālər); ən välom im Fehler, irrtümlicher Weise, aus Versehen, fälschlich (vgl. cimbr. velonghe).
- valoriano f. Baldrian (it. valeriana).
- valsch (Komp. velschagur, -ršta) falsch, verkehrt (cimbr. vals/ch].
- vanen (Ptz. gevank) fangen, haschen, bekommen (cimbr. vanghen, velt. fonen, föchn zu mhd. våhen), mit au, durch, här, in, nīdvr, vort, vūr, vor, em, untvr; so hat gevank on groason schrakh (Schrecken); pait, e van de (hole dich ein); vanvr m. Häscher (bei den Kinderspielen).
- varbe (Pl. -r(b)m) f. Farbe (cimbr. farbe, velt. forwo); varbewäge m. Flurname.
- vārn (Ptz. gəvārt) fahren (cimbr. faren), dazu dorvärn.
- värt im vergangenen Jahre (velt. feartn, Schöpf 132 fêrt etc., cimbr. ve[a]rt).
- vas (Pl. vespr, Dim. vesle) n. Faß (cimbr. vaz).
- vasnn (Ptz. gəvast) laden (den Wagen), beladen (das Saumtier), bedecken (mit Blüten, Schlägen), im Ptz. voll (von Geschwüren, Sünden, Schlägen . . .), cimbr. vazen; mit ābə (ār), au, vor, vūr.
- väsch (Pl. -schvn, Dim. -schle) f. Wickelbinde (Schöpf 124 fâtsch', velt. fātschv); väschvn (Ptz. geväscht); mit der väsch umwickeln (velt. fātschn), mit au, aus, in, zua (cimbr. veschen, -scha Subst.).

- vvšūl (Pl. -ln, Dim. -lələ) f. Fisole (Schöpf 139 fisöl', it. dial. faschól, cimbr. fasöla, velt. fərsēlv).
- váschom m. Fasching (cimbr. vaschong, -ang, mlid. vaschane, velt. foschin); váschomor m. maskierter Faschingsteilnehmer (Pl. = Sing., Dim. veschomble).
- vašt f. Fastenzeit (cimbr. fasta, velt. foschtv, mhd. vaste); vaštn (Ptz. govaštot) fasten (cimbr. vasten); vaštnt nüchtern.
- vātor (Pl. ä, Dim. vätorle) m. Vater (cimbr. vater).
- vaücht (Pl. -tn, Dim. -tlə) f. Fichte (cimbr. veuchta, aü, velt. faichtv, uhd. fiuhta); s mendlə von vaüchtn Personenübername.
- vaul (Komp. vaülnr, -rštə) faul, lungenkrank, morsch (cimbr. vaul); vauln (Ptz. gəvault) faulen (vgl. cimbr. dorvauln), mit ār, aus; vaüln (Ptz. gəvaült) bei Obst u. dgl. das Faule wegnehmen (velt. ausfailn), mit aus, nīdnr.
- vaür (Pl. -rdvr, Dim. -rls) n. Feuer (cimbr. veur [aü], velt. foir, mhd. viur); vaüraišvn n. Feuereisen (zum Feuerschlagen); vaürgābvn (statt vair-) m. Feierabend; vaürhunt m. Feuerbock, Dreifuß; vaürkhnot m. Feuerstein; vaürn (Ptz. gəvaürt) feuern (mhd. viuren), mit aus.
- vaušt (Pl. -štn u. vaüšt, Dim. vaüštle) f. Faust, Faustschlag (cimbr. vaust).
- vēd nr (Pl. -rn, Dim. -rls) f. Fensterscheibe (it. dial. vēdro).
- velmasch (Pl. -schon, Dim. -schla) f. Flugasche (mhd. velwesche, cimbr. velbescha).
- vēlo (Pl. -lə, Dim. -lələ) m. Velum (kirchl. Schultertuch), it. velo.
  velt (Pl. -ldvr) n. Feld (cimbr. velt).
- $v \in l \bar{u} do$  (Pl. -(d)n, Dim. - $l \bar{u} dl s$ ) m. Sammt (it. dial.  $v \in l \bar{u} do$ ).
- vendekārn refl. sich rächen (it. vendicarsi); vendéto f. (la) Rache (it. vendetta).
- vənēdə Venedig.
- venen (Ptz. gevuntet) finden, besuchen (wie it. trovare), cimbr. vennen, vinnan, velt. fensen.
- venzarn (Ptz. gavenzart) übrig lassen (it. avanzare, dial. vansår), mit aus, auvor.
- ver(b) m (Ptz. goverbot) färben (cimbr. verban, velt. ferum), mit au, bo; verbor m. Färber.

- vērə (flekt. -əg) wahr, echt (it. vero); veritá f. (la) Wahrheit (it. verità); dafür auch gəwārvt.
- verschnen (= Pl., Dim. -nendle) f. Ferse (cimbr. versenga, mhd. versen, velt. fearsch) m., fearscho f.
- vērt f. Mal, -mal (cimbr. vart, Pl. verte, vgl. mhd. ein vart, alle vart); dī/v vērt, ūa rērt, zwoa vērt.
- vērtə (flekt. -əg) fertig (cimbr. vertek); vērtəgən (Ptz. gəvērtəgət) trans. u. refl. fertig machen, bereiten, rüsten (cimbr. verteghen), mit au, zua.
- vēšvn (zu wīšvn Wiesen) Gesamtname der Alpen bei Lusern und eines Wirtshauses in denselben.
- véškovo (Pl. -ve, Dim. -vle) m. Bischof (it. vescovo).
- vešpvr (Pl. -rdvr, Dim. -rla) n. Vesper, Nachmittagandacht.
- vešt (Komp. -štor, -ršto) fest, ruhig (cimbr. vest); štea vešt bleib ruhig! (dem it. sta fermo nachgebildet).
- vēštor (Pl. -rdor, Dim. -rlo) n. Fenster (cimbr. vestar).
- vetnch (Pl. -chon, Dim. -chle) m. Fittich, Flügel (cimbr. vettecha, mhd. vëttach).
- veznn (Ptz. gəvezt) harnen (cimbr. fetzen, velt. fezn).
- viar vier (cimbr. viar); viarzv vierzehn; viarzkh (cimbr. viarzk); Doppelformen s. Gr. 70; viartl n. Viertel; v viartl von vr ur eine Viertelstunde; viartele n. ein Viertelliter.
- viavor n. Fieber (cimbr. vivar, mhd. vieber); viavorn (Ptz. gəviavort) fiebern; viavror m. der fiebert; -rən f.; dageg. fəvrü m. starkes Fieber (it. febrone): 's is ən ägəsprunk v fəvrü.
- vīch (Pl. -chor, Dim. -chələ) n. Vieh.
- vikhon (Ptz. gəvikht) schlagen, stoßen; də khindor, də khüa vikhon (vgl. cimbr. fickeln u. Fuchs 74 ficken), mit au, zua; vikhor m.; -rən f.
- vīl (Komp. mearor, -šte) viel (cimbr. vil).
- vinvr (= Pl., Dim. -rls) m. Finger (cimbr. vingar); vinprhuat m. Fingerhut, Enzian.
- viŋkh (= Pl., Dim. -khlə) m. Fink (cimbr. fink); viŋkhon (Ptz. gəviŋkht) pfeifen (von Finken), mit här, zua.
- vinzərn (Ptz. gəvinzərt) überwinden, gewinnen (it. dial. vensər zu vincere).

- vīršt (Pl. -stn, Dim. vīrštle) m. Dachfirst (cimbr. vi/a]rst.)
- virz (Pl. -zvn, Dim. -zlə) f. Wirsing, Welschkohl (cimbr. virza, it. verza); virzgrüä schön grün.
- visch (= Pl., Dim. -schle) m. Fisch (cimbr. visch); vischen (Ptz. gevischt) fischen, mit auvor, hī-on-här; vischer m.; -ren f.
- vifilyv (Pl. -yə, Dim. -yələ) f. Vigilie, Vorabend, Fasttag (it. vigilia, vgl. cimbr. vilghe, Schöpf 790 vilge).
- vīšitv (Pl. -to) f. Visite, Besuch, Militärstellung (it. visita); višitārn untersuchen (it. visitare).
- vīšln (Ptz. gəvīšlt) geringfügige, kleine Sachen durchsuchen (velt fīsln enthülsen, vgl. Schöpf 139 fiseln), mit aus; vīšlor, -rən.
- vīšo m. Angesicht (it. viso), dafür meist moštáz.
- višpvr (Pl. -rn, Dim. -rle) f. dünne Rute, Gerte (vgl. Schöpf 139 fispern mit Bezug auf das zischende Geräusch bei schnellem Schwingen der višpvr); višpvrn (Ptz. gevišpvrt) mit der višpvr schlagen, klopfen, mit aus; višprvr m. Schlag.
- višpln (Ptz. gəvišplt) mit gespitztem Munde pfeifen (mhd. wispeln, cimbr. bispelen, velt. wischpln), mit au, aus, nā, nīdpr, zua; višplvr m. 1. das višpln 2. der višplt; -rən f.; višplkhrōt n. Ackerkröte.
- višt (= Pl., Dim. -štle) m. Fist (mhd. cimbr. vist, velt. fischt, fuscht); vištn (Ptz. gevištet) fisten (mhd. cimbr. visten, velt. fischtn, fuscktn).
- vito f. Leben (it. vita), meist nur als Ausruf: vito maino, auch:
  beto (welch) vito a han gamöcht (gemußt) machon (was ich
  auszustehen hatte), sonst lä(b)m n.
- vītsch (Pl. -vn, Dim. -le) f. Wicke (lt. vicia, it. veccia).
- vitschln (Ptz. gəvitschlt) flüstern (vgl. Schöpf 139 fitzen, -tzeln, sonach erscheint das lus. višporn und vitschln vertauscht), mit zua.
- viyīlv Personenübername (von, des Vigil): də katə (Katharina) viyīlv.
- -vlach (bei Zahlw.) -fach: aavlach, zwoavlach (etwa Vermischung von mhd. -vach u. -valt, vgl. auch mhd. vlage Stoß).

- vlaisch n. Fleisch (vgl. cimbr. vloasch).
- vlampv (Pl. -pa, Dim. vlempla) f. Flamme, Lohe.
- vlasch (Pl. -nn, Dim. vleschle) f. Flasche (velt. floschn, cimbr. flask, it. flasco).
- vlaügə (Pl. -gn, Dim. -glə) f. Fliege (cimbr. vleuga, vgl. velt. floign, mhd. fliuge).
- v lek h (Pl. -vn, Dim. -le) f. Bohle, Brett (cimbr. vlecka, velt. flekhv, mhd. vlecke).
- $v \, l \, \varrho \, k \, h \ (= \text{Pl., Dim. -} l_{\theta}) \, \text{m. Fleck, Flicke, Lappen (cimbr. vleck, velt. flekh, mhd. vlec)}.$
- vlikhon (Ptz. gəvlikht) flicken (cimbr. vlicken).
- v loa (Pl. vlőa, Dim. vlőalə) m. Floh (cimbr. vló[a]g, velt. floach, mhd. vlôch).
- vlokh (Pl. ö, Dim. vlökhlə) m. (mhd. vloc[k]) Schnee-, Wollflocke.
- vluach (Pl. üa, Dim. vlüachle) m. Fluch (mhd. vluoch, velt. fluech); vluachon (Ptz. gevluacht) fluchen (vgl. cimbr. vorfuchen), mit ābe, au, nīdor, zua, vor, ābevor; vluachor m.

  1. das Fluchwort 2. der vluacht; -ren f.
- vlunk (Pl. ü, Dim. -ünklə) m. Klumpen (vgl. mhd. vlins und (kupfer)vlinke).
- vlus (Pl. -svn, Dim. vlüslə) m. Quelle, kleiner Bach (mhd. vluz).
- võ (õ kurz) von, vor (cimbr. vo), mit Artik. s. von.
- voal feil (cimbr. voal); voaln (Ptz. gəvoalt) feil-, anbieten.
- voast (Komp. voastvr, -ršte) feist, fett (cimbr. voas).
- $v \,\bar{o} \, d \, v \, r \, \check{s} \, t$  vorderst; zo  $v \,\bar{o} \, d \, v \, r \, \check{s} \, t$  ganz draußen (velt. zo  $f \,\bar{e} \, d \, r \, s \, t$ ).  $v \, o \, d \, v \, f \, i \, h \, \check{v}'$ ,  $-v \, \check{u} \, r$  von nun an, hinfür (vgl velt. in  $f \, \bar{i} \, r \, u \, m$ ).
- vōgl (Pl. ō, Dim. vōgələ) m. Vogel (cimbr. voghel, velt. feugl).
  vokh (Pl. ö, Dim. vökhlə) m. Schwein (velt. fokh), dafür viel häufiger schwāi.
- vol voll (cimbr. voll); vol, trunkho[n]t (betrunken) vs be v schepv (Ausgetrocknetes).
- volä'r m. (l, statt il) das Wollen, der Wille (it. volere); volontá f. (la) Wille (it. volontá); volontáryo freiwillig (it. volontario). volgn (Ptz. gəvolgət) folgen (gehorchen), cimbr. volghen.
- von, von an (zusammengezogen aus võ dan) von dem (Pl. den),

vor Vokalen auch für võ (cimbr. von u. s. w.); zur Bezeichnung des Genitivs vgl. Gramm. 51 ff.

vonkian (Ptz. vonkánt) entgehen d. i. entfliehen, entlaufen, entweichen (cimbr. inkenan); dafür auch enkian.

vor für (cimbr. vor); vor mī, vor'n sun, vorā voran, vorher; de vord schinkh die Vordertatzen; voranphi' voranhin, voraus = vorpnáus; vornidpr vornieder; vorvür nach vorne, ganz vorn; ,vor Schmerz' u. dgl. heißt lus. võ weatv. In der Verbalkompos, ist vor unbetont, untrennbar, 1, ver-: -der(b)m (Ptz. vorderbət) trans, verderben (mhd. verderben, velt. frderwm); -dern verdorren; -drenen verdrehen; -qeltn (Ptz. -vorgeltat) vergelten; -gesnn (Ptz. vorgest) vergessen (cimbr. vorgecen); -gian refl. sich vergehen (d. h. verirren); -günən vergönnen; -hoa/vn (Ptz. vorhoast) verheißen (cimbr. vorhocen), mit au, hī, vort; -hoasom Verheißung, Versprechen; nemen uan en vorhoasom einem versprechen, in Aussicht stellen; -khearn bekehren; -khnüpfin (Ptz. vorkhnüpfit) verknüpfen (v schnuar); v vorkhnüpflots herz ein von schwerem Gram getroffenes Herz; -khoavpn; -khoavpr m.; -khrümporn; -liarn (Ptz. vorlort) verlieren, mit abo; das Ptz. bedeutet auch stierend, dahinbrütend, geistesabwesend; zo vorlúr in Verlust; -malpdīrn verfluchen; -porqn = -pergn (Ptz. vorporget), mit in, hī, vort; vorporgerle n. Versteckspiel -prüschln (versengen); -schembln (Ptz. -lt) verschändeln; -schultn (Ptz. vorschultet) verschulden d. i. in Schulden kommen; -schwägprt; -schwintn (Ptz. vorschwuntet) trans. verbergen (dor wil 's vorschwintn), intr. verschwinden; -fichorn; -špīln verspielen, verlieren (Zeit, Geld); -/ \(\vec{u}achon\); -/ \(\vec{u}ntn\); -tiavorn tiefer machen; -velschegen verfälschen; -vluachon (Ptz. -cht) verflucht, das Ptz. euphon, auch vorvlikšt; -zaign (Ptz. vorzaigst, i) verzeihen; -zain f. Verzeihung; -zīšpn (Ptz. -št) verzinsen d. i. verpachten, mit hī; 2. zer-: -prechon, das Ptz. dor is vorprocht bedeutet auch ,mit einem Leibschaden behaftet; -trizln; 3. zu viel, reichlich, übermäßig: -khochon; -mespn; -nāqln; -pintn; -prüadn; -pualt verliebt, übermäßig der Liebschaft ergeben; - (alzpn; -schrai(b)m; -schwizpn;

- -fezon zu tief, zu viel setzen; -fia(d)n; -füaforn; -toaln; -triykhon ver-, zu viel trinken; -trükhnən intr. u. trans.; -vaŋen: i han vorvaŋk (ich habe etwas bekommen, das mir nicht gefällt), i han mə vorvaŋk špät ich habe mich zu lange aufgehalten und so verspätet; -vason zu viel aufladen; -vōrschon; -vreson; -vüatorn; -vüln Menschen oder Tieren zu viel Nahrung geben; -wermən; -wesorn; -zāln; -zükorn; 4. nicht recht, falsch: -höarn; -meson; -schrai(b)m.
- $v \, \bar{o} \, r$  in der Verbalkomp. betont, trennbar (=  $v \bar{u} r$ ) vor:  $-l \bar{e} g n$ ; -wea(b)m; außerdem:  $-ge \bar{s} t v r n$  vorgestern: -schupf (Pl.  $\ddot{u}$ , Dim.  $-\ddot{u} p f l_{\theta}$ ) m. Drangabe.
- v ōr (Pl. -n, Dim. vörlə) f. Föhre (mhd. vorhe, vgl. Schöpf 147 förch etc., velt. fērv).
- vor(ch)t f. Furcht (cimbr. [da]vorte, mhd. vorhte, velt. forcht, u); vor(ch)tlaus f. Furchtsamer (\delta\text{betwnv} (welch eine)) vor(ch)tlaus dvr (er) is, dvr v\deltar(ch)tet \ifta\text{o} v\delta (vor) \ifta\text{in sch\datatn!}) v\deltar(ch)tn (Ptz. \delta\text{gev\deltar}(ch)tet) f\deltarchten (cimbr. v\deltarten, vgl. mhd. v\deltarten, Pr\deltat. vorhte).
- vormvs (Pl. ö, Dim. vörmvslə) m. Mittagmahl (Schöpf 147 formas, cimbr. vormaz, vgl. mhd. maz); vormvsvn (Ptz. gəvormvst) zu Mittag essen.
- voršārn wagen, sich getrauen (vgl. it. osare): i voršār net esnn (oder zo esn).
- vōrschvn (Ptz. gəvōrscht) forschen, fragen, verlangen, bitten (mhd. cimbr. vorschen, Schöpf 148 forschen), mit aus, nā, vor.
- vort (in Verbalkomp. betont, trennbar); 1. fort, weg: -dəlibərārn Platz machen; -flatvrn, u; -gian; -kavārn wegnehmen; -khearn wegwenden, Platz machen, sterben; -khemən fortgehen (dvr is vortkhent), 's is mvr vortkhent v hamvr (gestohlen oder jemandem, dessen man sich nicht mehr erinnert, geliehen worden); -luanən trans.; -mövərn refl. sich wegbegeben; -peŋkhon; -raŋkln də lailvchor die Leintücher wegstampfen (v. Kranken und unruhig Schlafenden); -renən intr. wegrennen, trans. fortrollen (Steine u. dgl.); -rīdln nach Krämpfen in Ohnmacht fallen; -rüarn refl. sich wegbegeben: -rüaschon; -rütschon; -rutschln; -faübvrn; -schēln; -schmokārn den Lichtputzen entfernen;

-schwenzon durch Nachspülen wegbringen (aber: dpr rän (Regen) hat gə fa ü b p r t də wäqə, nicht: vortgəschwenzt); -fipm; štoln; -trai(b)m wegjagen; -trezpn; -trupfon trans. tropfenweise wegschütten; -tuschpn: s khin tuscht so vort (wendet sich vom Fremden weg und schmiegt sich an die Mutter); -tutschln; -valn wegfallen, vortgevalt (bingefallen) võ dən pöaš weatp (Fallsucht); -weschon; -wichtln; -wipfpn: -wüaln; -zankn; -zern. — Der Begriff von fort, weg' liegt auch in: -machon abschaben; -petln abbetteln; -stoapm abstauben; -trükhnən abtrocknen; -vrespn =  $\bar{a}ba$ -; -vuamen =  $\bar{a}be$ ; -wipfin; -richtn auf-, ab-, wegräumen; -schlipfon ausschlüpfen, -gleiten; -amplikšon entwischen; -laign hinleihen; -smprīrn verschwinden; -schüpln verschwenden; -schwern de seal ume 'non viror um ein Vierkreuzerstück die Seele durch (falschen) Schwur verkaufen; 2. weiter: -prinan; 3. fern, zurück: -haltn; -laspn (da qoa (rvren hat vort-gemöcht-lasvn [mußte zurücklassen] halbe de goas [die Hälfte der Ziegen d. i. viele], ombrom so hat so net govuntet; i han vort-gemöcht-lasen [mußte fortgehen lassen] main man; vortlaspn pn pua zo štuyārp [zu studieren]. — Das Fernsein oder die Bewegung in die Ferne ist miteinbegriffen in -bonachtn = aus-; -bohairn oder -borātn wegheiraten; -boroatn; -hərbəqən = aus-; -schlavon nicht zu Hause schlafen; -schnai(b)m ('s hat on vortgeschnibet er war durch plötzlichen Schneefall verhindert ins Dorf zurückzukehren); -schrai(b)m irgendwohin schreiben; -ster(b)m fern von der Heimat sterben: 's is vortgestorbet vs. be (es starb dahin wie) pn enele; -štian fernbleiben; -štülpm vom Hause fort verschenken; -vann = här- (s. d.); -zēdərn verzichtend einem andern überlassen; 4. ist es Verstärkung: -dprlaichtn = dprlaichtn; ebenso -dəstrüyərn, -höatorn, -logarn, -partn, -tai(d)n, -vorporgn, -schlechtorn.

v (to (Pl. -t)) m. (l) Gelübde (it. voto); machon voto geloben; votărn (bei Wahlen) die Stimme abgeben (it. votare).

vötschəgən (Ptz. gəvötschəgət) lässig, faul arbeiten (vgl. Schöpf 133 feschgen); vötschəgor m.; -rən f.

- $v\bar{o}z\bar{o}$  (= Pl.) f. (la) Stimme (it. voce).
- vrait v (= Pl.) m. Freitag (cimbr. vraitak, velt. fraitn, -tig). vrāsə (flekt. -əg) gefräßig (vgl. velt. kfrāsig); vrasmēntv m. Montag der letzten Faschingstage (velt. frōsmūntig).
- vrätn (Ptz. gəvrätət) reiben, fegen, schürfen (vgl. mhd. vraten, e), mit ābə.
- v rau (Pl. vrau(d)n, Dim. vraüle) f. Frau (cimbr. vrau); ünsor liabe vrau Mutter Gottes; s wil vraüle Wiesel.
- vraünt (= Pl.) m. Verwandter (cimbr. vreünt, velt. fraint).
- vreme (flekt. -eg) fremd (cimbr. vrömede); vremegor (Pl. -ge) m., mit Artik. dvr vremege (Pl. de -gen), mit unbest. Artik. auch v vremeges (scil. mentsch) Fremder.
- vreson (Ptz. gəvrest) fressen (cimbr. vrezen, velt. fresn), mit ābə, au, aus, auvor, vor, vort; vresor m.; -rən f.
- vriarn (Ptz. gəvrört) frieren (vgl. cimbr. vrisen), mit gə, augə, ausgə.
- vrisch (Komp. -vr, -ršte) frisch, kühl (cimbr. vrisch); vrischom (= Pl., Dim. -mble) m. Schafbock (cimbr. vrischong, vgl. mhd. vrischine junges Wildschwein).
- vrösch (= Pl., Dim. -la) m. Frosch (vgl. cimbr. vrosch, schweiz. frösch [Behaghel in Pauls Grundriß I<sup>2</sup> 754]).
- vrošt (Pl. ö) m. Frost (cimbr. vrost).
- vrüa (Komp. vrüador, -ršte) früh (vgl. cimbr. vrüje); vrüa f. Frühe (vgl. cimbr. af allar vrüge).
- vuadvr (= Pl.) n. Fuder, Wagenladung (cimbr. vudar).
- vuam (Dim. vüamblə) m. Schaum bei kochenden Speisen (velt. foam); vuamən (Ptz. gəvuamp) Schaum bilden: ābə- abschäumen, ebenso vort-; zua- den Schaum sammeln, um ihn abzuschöpfen (velt. ōfoamən).
- vüarn (Ptz. gəvüart) führen (cimbr. vü[a]r[e]n), mit ābə, au, aus, durch, här, vort, zua; vüarn m.; -rən f.
- vuas (Pl. vüas, Dim. vüas lə) m. Fuß (mhd. vuoz, cimbr. vuz). vuator n. Futter (der Tiere), mhd. vuoter, cimbr. vutar); vuatorloch n. Loch, durch welches das Futter vom Heustadel in den Stall geschafft wird; vüatorn (Ptz. gəvüatort) füttern, Futter geben, mit vor; vüatror m.: -rən f.
- $v\bar{u}\,dvr$  weg, fort (cimbr. vudar, velt.  $f\bar{u}dr$ , vgl. and. furdir),

in Verbalkomp, betont, trennbar ist es gleichwertig mit vort: -flatorn, -u, -khrābln, -nemən u. s. w.

- vādnrgapāt n. die zwei Vaterunser und drei Ave Maria vor den Gesetzlein des Rosenkranzes.
- vūdvrn (Ptz. gəvūdvrt) entfernen, refl. sich-; Osw. v. Wolk. füdern (mitget. v. Schatz, s. auch Schöpf 158 fuder).
- vukš (Pl. ü, Dim. vükšle) m. Fuchs (velt. fuks, cimbr. vuchs, mhd. vuhs).
- vüln (Ptz. gəvült) [an]füllen (cimbr. vüllan), mit au, drin, vor, zua.
- vümf fünf (cimbr. vüf), vüchzv, vüchzəkh fünfzehn, -zig (s. Gr. 70).
- vür in Verbalkomp. betont, trennbar (cimbr. vür); 1. vor: -arbptn einem eine Arbeit vormachen, lehren; -bfaifpn (auch mit Ziehharmonika u. dgl.); -gä(b)m vorsetzen; -gaüln; khemən ('s is mor vürkhent); -khö(d)n; -läson; -lēgn a) zum Essen vorlegen; b) vortragen: mā möch 's (muß es) ən vürlegn, as (wenn) mã wil, dor woast 's (daß er es weiß); -meson vormessen (in Gegenwart des Empfängers);  $-r\tilde{e}(d)n$  vorreden (auch zum Zwecke des Tröstens); -schualn durch Vorsagen zu etwas abrichten, anleiten; -trāgn einem etwas vortragen, vorschlagen, ihn zu etwas bereden (vürtragn de paicht en khrankh), abwechselnd einen Gegenstand, dann wieder einen andern, ein Stück weit tragen; -zeln einem zusprechen; vgl. auch: -nemen 's ən (oder nemen 's en vür) plaa sich etwas daraus machen; -dispiegärn anschaulich erklären: 2. mit dem Begriff vorüber: -kaminārn; -pašārn; 3. vorne, nach vorne, vorwärts, weiter: -gəlanən, -gian bet 'n khüa (auf die Weide treiben), bal dv vürgeat de miš (wenn die Wandlung der Messe ist); -khearn voran treiben; -grøaforn nach einer Seite hin verlängern; -höson den Strumpf vorne anstücken; -lenorn; -maurn die Mauer verlängern; -prenen abwechselnd bald eine, bald eine andere Last vorwärts tragen; -pükhon; -rekhnn; -schia(b)m aufschieben; -schupfon einem (mit Geld oder Bedarfsartikeln) weiter helfen; -schupf (Pl. ü, Dim. -üpflə) m. Unterstütung: gä(b)m on vürschupf; -sonsərn

nach vorne anstücken; -šprinen a) einen mit Springen überholen; b) do sain en vürgesprunk de diap die Räuber haben ihn überfallen; -štächln an den Spitzen stählen; -vanen einen Vorbeigehenden angreifen (bet khnotn, prügl u. dgl.); -vason vorne zu viel aufladen; -vüason den Fuß des Strumpfes verlängern; vürvuas der Vorderteil des Strumpffußes; -ziagn schneller gehen, sich beeilen, s lä(b)m (fristen).

vür(b)m (Ptz. gəvürbət) reinigen, putzen (Getreide, Gemüse), die Nachgeburt abgeben (mhd. cimbr. vürben, Schöpf 162 fürben, velt. firm[ən]).

vürplez m. Bestandteil der ehem. weibl. Kleidung (s. o. S. 40). vürsnən vorhin, voraus, vorwärts (vgl. velt. fīrschv).

vurz (Pl. ü, Dim. vürzlə) Furz (cimbr. vurz); vurzvn (Ptz. gəvurzt) furzen.

z.

z n s. zo.

z v b u s c h k (Pl. ü, Dim. -üschklə) m. kleiner dichtbeästeter Baum, der nicht in die Höhe will (vgl. mhd. gebuscheze).

zäch (Komp. -vr, -rštə) zäh (mhd. zæhe, cimbr. zech, velt. zāchv).

zādvr (Pl. zädvr, Dim. -rlə) f. häutiger Fleischteil (Schöpf 823 zåder, velt. zōdr).

 $z\ddot{a}dvr$  (Pl. -rn) f. eine Grasart.

zvgainvr ( = Pl.) m. Zigeuner (velt. zigainer); dafür auch zingvr.

zngatvrn (Ptz. zngatvrt) raufen (v. Kindern), vgl. mhd. ergateren erschrecken, erzittern, Fuchs 87 (Gatter): ergattern spähend ausfindig machen u. in s. Gewalt bekommen; mit au; zngatrvr m.; -ren f.

zaigo m. Familienbeiname zu Nicolussi-Moz.

z ail (Pl. -ln, Dim. -lə) f. Zeile d. i. Reihe von Gegenständen (z. B. gepflanzten Kartoffeln), velt. zailo; vgl. cimbr. zaillə. z air m. Personenübername für einen Mann (Nicolussi).

zait (Pl. -tn) f. Zeit (cimbr. zait); pp zaitn beizeiten (velt. pp zaitn).

- zako m. Personenbeiname.
- zakl (Pl. -ln, Dim. zekele) f. Fetzen (vgl. Schöpf 824 zagkel, ahd. zakal, cimbr. zakala, velt. zokl); v zakl waimvrn Weintraube (vgl. cimbr. zockelbaimar); zakln (Ptz. gezaklt) zerlumpt sein (dvr hat gezaklt er war zerlumpt), mit bo, dvr; zaklvr m. Zerlumpter; -ren f.
- zāln (Ptz. gəzālt) zahlen, zurückgeben, vergelten, mit ar, aus, nā, vor; zālor m.; -rən f.; zálom f. Zahlung.
- zalt abseits, außerhalb, jenseits (verdorben aus mhd. zuo halp gegen die Seite? vgl. auch ahd. Adj. hald vorwärts geneigt).
- zamp (Pl. -pm, Dim. zemple) m. Pferdefuß (vgl. it. zampa Pfote); zampārn stolpern, refl. sich mit dem Fuße verstricken (it. dial. ensampárše), mit en, drin, hīdrin.
- zan (Pl. e, Dim. zendle) m. Zahn (cimbr. zant, velt. zont, ahd. zan[d]; zanen (Ptz. gezant) die Zähne zeigen, fletschen (cimbr. zannen), mit ä, nä, zua; zaner m.; -ren f.
- zaŋ (Pl. -ŋən, Dim. zeŋlə) f. Zange (cimbr. zanga, velt. zoŋv). zün zehn (mhd. zên); s. Gr. 70; zänt (Pl. -tn) m. der Zehnt (cimbr. zegent zu zegen).
- zankn (Ptz. gəzankət) mit den Zähnen an einem zähen Gegenstande zerren (vgl. Schöpf 825 zanken, zangen, velt. tschankn), mit au, vort.
- zapäyo (Pl. -yə, -yələ) m. Schlappschuh (vgl. it. dial. sopélə Pl. niedere Schuhe, cimbr. zappéja).
- zapf (Pl. e, Dim.  $zepfl\theta$ ) m. Zapfen (mhd. zapfe, vgl. velt. zopfn).
- zapln (Ptz. gəzaplt) zappeln (cimbr. zappeln), mit umpr; zaplor m. 1. das zapln 2. der zaplt; -rən f.; zaplschual f. scherzhaft für Spitzenklöppelschule.
- zarlvtá' (Pl. -tē, Dim. -tēlə) m. Charlatan (it. dial. sarlvtán). zašpm (Ptz. gəzašpət) scharren (v. d. futtersuchenden Henne), mhd. zaspen (vgl. Schöpf 826 zåspen u. velt. zoschpm).
- zät (Pl. -tn. Dim. -tle) f. Waldrebe (vgl. Schöpf 827 zette).
- zatv m. (Pl. zet, Dim. zetle) Familienbeiname (vgl. it. satv Tatze).
- zāu (Pl. zāü, Dim. zāülə) m. Zaun (cimbr. zaun); zāülə n.

- Flurname; zāuraņk m. (Scheltwort) Gassenbube (vgl. raņkln); zaünən (Ptz. gəzaünt) zäunen (cimbr. zeunen), mit au, aus, zua.
- zaüg n. Zeug, Kleiderstoff (mhd. ziuc, velt. zoig).
- znvariārn irre, verrückt reden (it. dial. snvariār, vgl. it. cervello).
- zeachvr (Pl. -rn, Dim. -rlə) f. Zähre, Träne (mhd. zaher, velt. zāchr, vgl. cimbr. zégara); zeachvrn (Ptz. gəzeachvrt) Zähren vergießen (cimbr. zegarn), mit drin, nā; zeachrvr m.; -rən f.
- zearn (= Pl., Dim. zearndle) m. Zehe (mhd. zêhe, cimbr. zegena, velt. zeach).
- zech (Pl. -vn, Dim. -chle) f. 1. Zeche (mhd. zeche, velt. zecho); 2. Zecke (mhd. zeche, velt. zecho, vgl. cimbr. zecho Spinne).
- zēdərn (Ptz. gəzēdərt) weichen, nachlassen (cimbr. zedern, it. cedere).
- zēdl (Pl. -ln, Dim. -dələ) f. Zettel, Banknote (mhd. zedele, vgl. velt. zetl).
- $z \partial dr \tilde{u}'$  (Pl.  $\tilde{u}$ , Dim.  $-\tilde{u}l\partial$ ) m. Auerhahn (it. dial.  $s\partial dron$ ).
- zēln (Ptz. gəzēlt) zählen (mhd. eimbr. zeln), mit vür.
- zeltn m. Brot, dem gedörrtes Obst, Nüsse u. dgl. beigemengt sind (cimbr. zelto, Schöpf 836 zelten, velt. zeltn).
- zeltro (Pl. -tra, Dim. -tvrla) m. hölzerner Stützbogen beim Gewölbebau (vgl. germ. tëld decken, ausspannen).
- zəment m. Zement (it. cemento).
- zenprn (Ptz. gozenprt) bitter schmecken (cimbr. mhd. zengern), mit bo; zenrut (eig. Ptz. zu vorig.) beißend, ätzend, bitter, sauer (vgl. mhd. zanger).
- zenšo m. Steueramt (it. censo).
- zentimetro m. Centimeter (it. centimetro).
- zentro m. Centrum, Mittelpunkt (it. centro).
- zeriolv f. (la) Lichtmeß (it. dial. seriolv); auch kv liachtmes.
- zern (Ptz. gozert) zerren, reißen (mhd. cimbr. zerron), mit abo, au, dor, vort; zeror m. 1. u. 2.; -ron f.
- zērn (Ptz. gəzērt) zehren, Auslagen machen für Kost, Quartier u. s. w. (mhd. zern); zērom f. Zehrung.
- zerto gewiß, sicher (it. certo); zertarn versichern (it. accer-

- tare), dafür auch vorsichorn; zertifikát (Pl. -ét, Dim. -etle) m. Certifikat, Bescheinigung (it. certificato).
- zervo (Pl. -ve) m. Hirsch (it. cervo); vgl. dagegen hirzhorn.
  zetl m. Zettel (am Webstuhl), vgl. cimbr. gezettelach; zetln
  gezetlt) zetteln (v. Weber), vgl. cimbr. anzetteln; mit au,
  aus.
- zēyn (Pl. -yə, Dim. -yələ) f. Augenbraue (vgl. it. cigilio) für ,Wimper's . oppr.
- ziach (Pl. -vn, Dim. -chle) f. Bettüberzug (mhd. zieche, velt. ziechv).
- ziagn (Ptz. gəzōgət) ziehen (cimbr. zigen, velt. ziəchn, ziədn), mit ābə  $(\bar{a}r)$ , au, aus, in, nã, vür, zua.
- zifor (Pl. -rn, Dim. -rls) f. Ziffer (spätmhd. ziffer, velt. zifr).
- zigāl (Pl. -ln, Dim. -gälələ) f. Cikade (it. dial. sigālv).
- zīgnrn (Pl. -ra, Dim. -rla) f. Zigarre (it. dial. sīgnrn).
- zikəlär' (Pl. -rn, Dim. -rlə) f. Ausgußröhre (für das Spülwasser).
- zikl (Pl. -ln, Dim. -kələ) f. Wassereimer (vgl. velt. zikl Zieh-brunnen und bei Schöpf 828 ziggel); ziklšta' (Pl. -štę, Dim. -štęlə) m. Stab zum Tragen zweier Wassereimer (s. o. S. 47).
- zil (= Pl., Dim. -lələ) m. Ziel, oder: spitz, kegelförmig, pyramidenförmig geschichtete Steine (cimbr. mhd. zil); zilor m. Zieler.
- zilf f. Ortschaft im Valsugana (it. Selva).
- zimento nur in: dvr hat vs (uns) gelek v zimento (zum Äußersten getrieben), it. cimento Versuchung (mit dem Begriff des Gefährlichen).
- zing vr (Pl. -rn) m. Zigeuner (it. zingaro); dafür auch zvgainvr.
- $zipfl \ (= Pl., Dim. -pflələ) m. Zipfel.$
- zirkn beiläufig (it. dial. sirkn).
- zīš (Pl. -šon, Dim. -šlə) m. Zins, Pachtertrag (cimbr. zi[n]s); nemən zo z. pachten; gä(b)m zo z. verzinsen, verpachten.
- ziškn f. Flurname, wegen der Ähnlichkeit mit einer Mulde vielleicht zu vergleichen mit velt. zischtn schüsselähnlicher Korb (vgl. Schöpf 829 zist).

- zīšmv (Pl. -ma) m. (1) Zwietracht (it. dial. sišmv).
- zitvrn (Ptz. gəzitvrt) zittern (cimbr. zittarn); zitrvr m. 1. ehemaliger Kopfschmuck der Lusernerinnen (s. o. S. 40); 2. der zitvrt; -rən f.
- zitroch (= Pl., Dim. -chle) m. Zitrich, Ausschlag, Flechte (cimbr. zitteroch, mhd. ziteroch).
- znicht (Komp. -tvr, -rštə) schlimm, boshaft (velt. znicht, Schöpf 467 z'nicht, cimbr. zo nichte).
- zo, zv, zu (auch to, tv, tu) zu (cimbr. zo, mhd. zuo); zo (seltener zu, to, tu) wird hauptsächlich vor dem Infinitiv verwendet (zo tüanv), zv (tv) meist bei der Steigerung (kar zv vīl).
- zoa zo um zu (vor dem Infinitiv): zoa zo khödo (sagen).
- zoagn (Ptz. gəzoagət) zeigen (velt. zoagn; vgl. dagegen cimbr. zogen zeugen), mit drau, durch, här, umpr.
- z o a p (Pl. va, Dim. zvaple) m. ein Weib, das intellektuell zurück ist (vgl. Schöpf 768 tschoap, tschôp); armer zoap.
- zoas heikel, empfindlich (mhd. zeiz, vgl. Schöpf 824 zais, zoas).
- zokl (Pl. -ln, Dim. zökələ) m. Holzschuh (ahd. zokel, mhd. u. Schöpf 830 zockel, cimbr. zockela).
- zol (Pl. ö) m. Zoll Wegmaut (mhd. zol).
- zöl (= Pl. u. -ln, Dim. -lələ) m. vom Baumstamm abgeschnittener Prügel (bevor er zu Scheitern gespalten ist), vgl. cimbr. zoll, mhd. zol; zöln (Ptz. gəzölt) einen Baumstamm zu Prügeln aufschneiden (cimbr. zöllen, o), mit ābə, au.
- zopf (Pl. -vn, Dim. zöpfte) m. Zopf; zopfvn (Ptz. gezopft) zopfen, Haare flechten, mit au, aus, in.
- zor- zer- (cimbr. zor-) in Verbalkomp. unbetont, untrennbar: -gian; -machun zertrennen, auflösen; -māln zermalmen, zeratoßen.
- zorn (Pl. ö, Dim. zörndlə) m. Zorn (cimbr. zo[a]rn, velt. zeurn); zornə (Komp. -əgvr, -rštə) zornig (cimbr. zorneg).
- zornīrn auswühlen, -suchen (vgl. it. cernere).
- zēſv (Pl. -ſvn, Dim. zēʃlə) f. verächtliche Bezeichnung für unordentliche oder mißliebige weibliche Personen; s. auch zust und oben S. 69.
- zotvr (Pl. ö), m. Zerlumpter (vgl. cimbr. zota, mhd. zot[t]e);

zotorn (Ptz. gazotort) an den Kleidern herumzerren: dor hunt hat umprgazotort s khin.

zu zu (cimbr. zu) s. zo.

zua (in Verbalkomp, betont, trennbar), mhd, zuo, cimbr, zua, 1. betontes, zu': -dekhon, -drukhon, -höarn, -khnüpfin, -khrümpprn, -lukhpn, -maurn, -nēnən, -schlospn, -schmetprn, -schopm, -škwinzəgən (zuzwinkern). -šiyilārn, -špern zumachen (də tür, s lukh, s vēštor, en ovon), -spizorn = špizegen, -zaunen; 2. zu, gegen jemand gewendet: -bruntln, -funkn, -gaign, kenkn, -krükn (bes. in der Bedeutung ,schelten'), -gorgln (ebenso), -graivon, -hürzon anschnarren, -jukhon a) gegen einen schlagen, b) anhäufen (vn hauf holz), -lechln, -mäkn, -mūkn, -murbln, -rē(d)n zu jemand reden; -rekhvn, -rəšpundern grob entgegnen, -spai(b)m, -tautn, -wermen ans Feuer halten (etwas, um es zu wärmen), -zanen; 3. zusammen: -drenen, -dunkhon, -düpln, -enorn, -gürtn, -haltn a) hinzuhalten, b) zusammensparen, -khērn a) gegen jemand, b) zusammen, -khlupm, -khrāmpm, -khūqln a) trans. i han zuagəkhüglt də khnotn, b) intr. də khnotn sain zuagəkhüglt; -läšnn, -learn, -lēgn a) ans Feuer stellen, b) zusammensparen, -löašon, -machon a) zumachen, b) refl. sich zusammen rotten, -petln, -pintn, (v karga holz), -piombārn zusammenlöten, -prokhpn (i han mpr zuafr]geprokht p woltv pislə graš), -rašpm (s mäl ən schrāi, s gəfāgp), -rechon, richtn, -roatn, -rüaschon, -rüavon (herbei, zusammen) -runtschon (trans.). -schauvln, -schlenkln (auf einen Haufen), -schürn, -sembln, -škizn, sonsərn, -spārn, -štrensərn, -štöln, -/üachon, -/ūdln, -trāgn, -trai(b)m, -trupfon (intr.), -väschon, -venən, -vuamən, -wegln, -wischon; 4. herzu, wofür auch seltener lus. zuar (aus mhd. zuo her): -gənāmpm (sich nähern), -khearn a) herbei kommen, b) einkehren, -laspn (herzu kommen lassen), -lokhon, -prenon, -rīvon, -roln heranrollen (Spielkugel), herzu fahren (im Wagen), -vüarn herzu geleiten, wēnən = -wichtln (den Kindern sagt man, die Hebamme habe zuagew. das Neugeborne). — Ein Unterschied zwischen zua und zuar wird in der Komp. mit nāgln gemacht: zuanāgln etwas in Angeln Bewegliches zu-

- nageln (v tür, v lukh), zuarnāgln Loses annageln (v vlekh Brett), dafür auch:  $h\bar{\imath}dr$ innāgln də vlekhvn zo machv ən kaltro (Behälter) von patátn (für Kartoffeln). Ähnlich wie oben 2. hat lus. zua sehr häufig die Bedeutung hinzu, gegen: -taichvn (hinzu),  $-\check{s}traitn$  jemanden ins Angesicht schelten, ihm etwas verweisen, -vluachvn, -wervvn u. s. w.; 5. bloß verstärkend:  $-dr\bar{e}schvn$  alles fertig dreschen, -fal(d)n viele Falten machen, sie verbessern,  $-gl\ddot{u}ann$ , -hakhvn (holz), -mudln = -mutschln, -prechvn (holz), -raivvn,  $-\int \bar{a}gn$ , -schnaidvrn,  $-\int \bar{o}ln$ ,  $-\check{s}t\ddot{a}chln$ ,  $-v\bar{e}rtzgen$ ,  $-v\ddot{u}ln$ .
- zā a (Pl. zuan, Dim. zūālə) f. Handkorb (mhd. zeine, cimbr. zoana): gä(b)m də zā a den Korb geben, verweigern.
- zü anə (flekt. -əg) in Zügen liegend, mit dem Tode ringend;
  's (= s mentsch) is züanə zo šterbn.
- zũgln (Ptz. gəzūglt) aufziehen (von Menschen und Tieren) mhd. u. Schöpf 832 zügeln; mit au, auvor.
- zükvr m. Zucker (cimbr. zückaro); zükvrn (Ptz. gəzükvrt) mit Zucker versehen, mit aubo, vor; zükarvt zuckern, von Zucker.
- zukh (Pl. ü, Dim. zükhle) m. 1. Zuck (mhd. zuc); gä(b)m vn zukh in etwas reißen; 2. Falte bei Kleideraufschlag (vgl. cimbr. zock); zukhvn (Ptz. gezukht 1. einen Zuck, Riß machen (vgl. mhd. cimbr. zucken), mit drin; 2. zu lange Kleider aufmachen, übereinander nähen (vgl cimbr. zocken), mit au, aus.
- zuη (Pl. -ŋən, Dim. züŋlə) f. Zunge, Sprache (wie it. lingua), cimbr. zunga, velt. zunp.
- zuntor n. Zunder (velt. zuntr, vgl. ahd. cimbr. zuntara f.);
  zuntorpletorchon (Pl.), -plätschon (Pl.) Huflattich (vgl. Schöpf 833 zuntern Zwergkiefer); zuntorschwam m. eine Pilzart; züntn (Ptz. gəzüntət) zünden (cimbr. zúnten), mit ā.
- zunzl (Pl. ü, Dim. zünzələ) m. Stück Fleisch.
- zurlo (Pl. -le, Dim. zürlele) m. Maikäfer (it. dial. sorlo, vgl. Schöpf 832 zull, velt. tschuler).
- zušk m. zerzaustes, ungepflegtes Haar; zuškot zerzaust, wirr, ungekämmt (velt. zuškot).
- $z\bar{u}y$  of. Zuspeise (cimbr. zuje, vgl. Schöpf 831 zuebeiss).

- zwaivln (Ptz. gəzwaivlt) zweifeln (cimbr. zbaiveln), mit drau; zwaivlpr m.; -rən f.
- zwękh m. Ende des Gewebes (vgl. cimbr. zbeck, mhd. zwec, i). zwia s. zwoa.
- zwikh m. aufstehendes Haarbüschel am Scheitel (vgl. cimbr. zbick und velt. zwekh): do konär (Familienbeiname Canaro) ham alo on zwikh; zwikhl m. = spell (vgl. mhd. zwickel); Pl. zwikhldor.
- zwindl (Pl. -ln, Dim. -dələ) m. Zwilling (vgl. cimbr. zbindelo, Schöpf 834 zwind'l).
- zwinan (Ptz. gazwunk) zwingen.
- zwirn m. Zwirn (cimbr. zbifa]rn, velt. zwirn).
- zwisch vn zwischen (vgl. cimbr. schüchen), daneben auch lus. tschwischpn; velt, zwischn.
- zwisl (Pl. -ldpr), Dim. -solo) m. gabelförmig verzweigter Ast, Stamm (vgl. cimbr. zbisela, Schöpf 835 zwis'l).
- zwoa, zwia zwei (cimbr. zbeen, zbo), s. Gr. 70; zwuanzekh zwanzig (cimbr. zboanzk); velt. zwoa, zwoanzig.
- zwölf zwölf (cimbr. zbelf, velt. zwelf[v]).

## Anhang. Personennamen.

Die Luserner verwenden mit Vorliebe biblische alttestamentliche Namen (Adam, Eva, Abel, Abraham, David, Rebekka, Judith). Der Form nach sind sie teils deutsch (eduart, herman, gotfrlt), teils ital. (albi[no], daniel[o], nikolo). Nachfolgend sind hauptsächlich die wichtigsten Kurzformen angeführt. Die Bezeichnung des Geschlechtes ist bei männlichen Personennamen unterblieben, bei weiblichen ist aber durch m., f. ersichtlich gemacht, welche Namensformen die Luserner eigentümlicher Weise mit dem männlichen Artikel gebrauchen und welche mit dem weiblichen (vgl. oben S. 114, Z. 18 dor Teresi).

an m. (= dvr an) neben anv f. (do anv, Dim. anolo, anétlo) Anna (vgl. it. Annetta).

barbərî[nv] m. [f.] barbəra f. Barbara; baštiā' Sebastian; beatriz[ə] m. [f.] Beatrix; bepo [-v], šep Josef[a], Dim. bepələ (it. dial. bepo, -v); betv (Dim. -tlə) Elisabeth (it. dial. betv); bēyv, mīno Benjamin; bortl Bartholomäus (it. Bortolo).

[dęši]déryo Desiderius; dušolī[nv] m. [f.] Dusolina (Dim. -līlə).

filomē[nv] m. [f.] Philumene (Dim. -člv).

gušt[v] August[e], Dim. guštələ.

hans (Dim. hen/le) Hans, dafür auch nane; hias, mate Matthäus.

išiáno Dionys.

kat[e] m. [f.], katī[nv) m. [f.] Katharina (Dim. katələ, kati[nə]lə, it. dial. katīnv; keko [-v] Frans[iska], Dim. keklə (it.

Hirn u. Wackernell, Quellen u. Forschungen. X.

dial. keko, -v); kėlė, michl (Dim. s kėlė) Michael (it. Michele); khrišt, krištin, tan (Dim. khrištle, tenle) Christian; klement (Dim. -tle) Klemens, klementi/nv/ m. [f.] Klementina (Dim. -tile).

le[nv] m. [f.] Magdalena (Dim. lels); lif m., olivv f. Oliva (Dim. livls).

mukš (Dim. mękšle) Max; [v] malyv, męlyv Amalia; matę (Dim. mutinle) s. hias; meno (spr. nn), domeniko Dominikus (Dim. menele); męte Hermes (it. Ermette); męter, demętrio Demetrius; michl (Dim. michele) s. kęle; mily[v] m. [f.] Emilie; monde (Dim. -dele) Raimund.

nāns (it. dial. nāni) s. hans; [fords [nant Ferdinand; naz[iv]] Jgnaz; nešto [n] Ernest[a], Dim. neštls; peatur, piuro Peter (Dim. peaturls); poldo (Dim. -dsls) Leopold.

rēnə Irene (Dim. rē[nə]lə); rito (Dim. ritələ), margord (Dim. margoretlə) Margaret (it. Margheritta).

fokiél Ezechiel; šelmo Anselm; šep s. bepo; špəranz[v] m. [f.] Speranza (Dim. -rénzlə); štef Stefan.

tuŋ s. khrist; tīyn Ottilia; tildə (Dim. -dələ) Mathilde; titn (Dim. titlə) Joh. Baptist (it. dial. titn); tōnə (Dim. tōnələ) Anton, toŋjn (Dim. töŋjələ) Antonia; trūdə (Dim. trūdələ) Gertrud.

ursch m., oršolv f. Ursula (Dim. ürschələ n., oršolinn f., oršoli m.).

/lodo/viko, ludwig Ludwig.

yak[o], yakōbə Jakob (Dim. yekələ); yelmo, withelm Wilhelm; yenjo Eugen; yeyn f. təreši m. Theresia; yildn (Dim. -dələ) Hermenegild; yīyo [v] Alois[ia], Dim. yīyələ (it. dial. yīyo, v). zitya Cäcilie.

## Zusätze und Berichtigungen.

- S. 6 ff. Als Ergänzung und zum Vergleich mit diesem Abschnitt sei angelegentlich aufmerksam gemacht auf die treffliche Studie "Reste deutschen Volkstumes" von Dr. Schindele. Bachem, Köln.
- S. 9, Zeile 9 von unten sei hinzugefügt: Im Hofraum des alten Municipio (der jetzigen Handelsschule) zu Trient steht noch heute ein Stein mit dem bischöflichen Wappen und der Aufforderung:

  \$\sqrt{ye} gebt ben zoll und darunter:

  QVI SI PAGA IL DAZIO.
  - S. 20, Z. 5 lies Ecclesiæ (statt Eccilsiæ).
- S. 22, Z. 3 v. u. ff. und S. 23 Z. 1: Über die von Bergmann angeführte Zusammenkunft der Deutschen von Pergine und Umgebung im Kloster Wald berichtet ausführlicher Schneller, Südtir. Landsch. S. 150 ff. Die oben S. 23 ausgesprochenen Bedenken gegen eine so späte Besiedelung des Gebietes zwischen dem rechten Brenta- und linken Etschufer gelten in erhöhtem Maße von der Annahme einer noch späteren Einwanderung; daher können sich derartige Urkunden wie die Costa Cartura betreffenden v. 4. Sept. 1215 und 18. Febr. 1216 (bei Kink Codex Wangianus Fontes II, V, Nr. 130 und 132) sowie vom 2. April 1216 (bei Montebello, Notizie . . . della Valsugana, Roveredo 1793) nur auf verhältnismäßig unbedeutende Zuzüge Anders verhält es sich mit einer Urkunde vom beziehen. 7. Jänner 1330 betreffs Zuzug von Bergknappen aus Kuttenberg in Böhmen in das Fersental (s. Handschrift 106 f. 12 im

Innsbrucker Statthaltereiarchiv, mitgeteilt von Prof. Dr. v. Voltelini, Innsbruck).

- S. 24, Z. 5 soll es statt "von der Lusern erst im August 1904 unabhängig wurde" heißen: erst im August 1904 wurden die Luserner vom Fürstbischof von Trient ermächtigt, Verhandlungen zur Betreibung der Unabhängigkeit der Seelsorgstelle von der Pfarre Brancafora einzuleiten.
- S. 27, Z. 1. v. u. soll es heißen: wo er in dieser Eigenschaft bis Weihnachten 1904 . . . (statt: bis heute).
- S. 81, Z. 13: und gibt dem Märchen seinen Gehalt (statt: seine Gestalt).
  - S. 86, Z. 8: kar zo gearn, (statt: gearn.).
  - S. 98, Z. 18 v. u.: agarank (statt agaronk).
- S. 137, Anm. 10: vgl. auch Grimm, Märchen III (Litteratur: England, Schottland und Irland [312]), wo außer den drei Lehren namentlich auch der in einem Kuchen verborgene Lohn erwähnt wird.
  - S. 181, Z. 19 kherndor (statt hherndor).
  - S. 188, Z. 9 fv (dv) [statt fv (da)].
  - S. 211, Z. 5 mesor (statt wesor).
  - S. 215, Z. 1 v. u. euch (statt auch).
  - S. 237, Z. 3 Partik. (statt Partiz.).
  - S. 245, Z. 3 lies: Dim. - $\ddot{o}$ rzlə (statt  $\ddot{o}$ ).
- S. 248, Z. 6 lies: ənsampársə (statt ənsamparsə), Z. 7 lies: ensianv (statt ensianv).
  - S. 252, Z. 4 v. u. lies: franzéšgraš.
  - S. 257, Z. 16 v. u. lies: gasberde.
  - S. 259, Z. 4 v. u. lies: klos (statt klos).
  - S. 275, Z. 10 v. u. lies: welche (statt welcher).
  - S. 279, Z. 1 v. u. lies: tošālo (statt ē).
  - S. 282, Z. 8 lies: kansón (statt kansón).
  - S. 285, Z. 13 lies: schlukezer (statt -zpr).
  - S. 291, Z. 9, lies: Kopfkohl (statt Kopfbedeckung).
  - S. 295, Z. 10, lies: gəkhlapft (statt gəkhlapft).
  - S. 296, Z. 8 lies: khlekhln (statt khleckhln).
  - S. 307, Z. 12 lies: Pl. -ma (statt -m).
  - S. 309, Z. 10 lies: lödeg (statt ödeg).

- S. 334, Z. 14 v. u. lies: ofiziāl (statt -āl).
- S. 352, Z. 12 v. u. lies: cimbr. prüscheln (statt -ü).
- S. 373, Z. 3 lies: Pl. u. -üa-; Z. 15 lies: schualpren (statt -leren).
  - S. 392, Z. 17 v. u. lies: (Pl. -špn, Dim. spūšle).
  - S. 395, Z. 9 v. u. lies: schtondr (statt o).
  - S. 402, Z. 7 v. u. lies: barlikota (statt -kata).
  - S. 405, Z. 1 lies: Pl. -kn (statt -ka).
  - S. 422, Z. 14 lies: viarnr (statt virnr).
  - S. 428, Z. 7 lies: it. ciglio (statt cigilio).

Daß einzelne  $\vartheta$  und  $\upsilon$  in mhd, und eimbr. Wörtern aus Versehen stehen geblieben sind, braucht wohl nur erinnert zu werden. Die vereinzelten e und a in unbetonten Silben lusernischer Wörter wolle man in  $\vartheta$  und  $\upsilon$  verbessern.

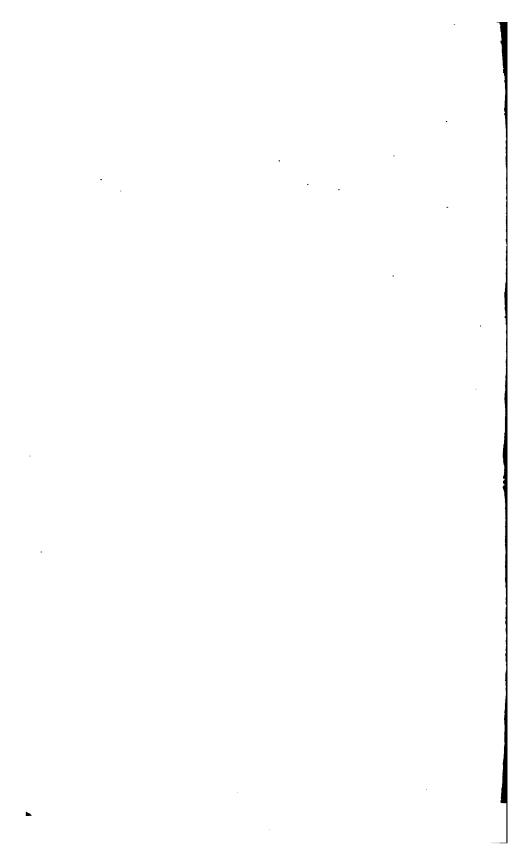

## Quellen und Forschungen zur Geschichte, Litteratur und Sprache Österreichs und seiner Kronländer.

In der mittelhochdeutschen Literaturgeschichte stehen jene deutschen Länder, welche im Laufe der Zeiten zum heutigen Österreich zusammengewachsen sind, bedeutsam im Vordergrunde. Hier gewann die ritterliche Lyrik volkstümliche Grundlagen, lernte Walther von der Vogelweide singen und sagen; hier erhielten die epischen Heldenlieder klassische Gestaltung, entstand das Nibelungenlied.

Auch im 14. und am Beginn des 15. Jahrhunderts fand hier der Minnesang seine letzten Vertreter, blühte die Didaktik, ragte die Geschichtsschreibung hervor, erklang das Volkslied, entstanden die ersten Universitäten, erhob sich eine reichverzweigte Volksbühne, entwickelten sich Anfänge der neuhochdeutschen Schriftsprache.

Erst seit Mitte des 15. Jahrhunderts läßt sie die bisherige Litteraturgeschichtsschreibung allmählich zurücktreten. Das entspricht nur teilweise den wirklichen Verhältnissen; zum guten Teil trägt bloß die Sprunghaftigkeit und die Lückenhaftigkeit der Forschung die Schuld, welche den litterarischen Strömungen und hervortretenden Dichterindividualitäten anderer Länder mehr Sorgfalt gewidmet hat als denen im Süden und Südesten.

In diese Lücken einzutreten und Versäumtes nachzuholen, ist die besondere Aufgabe der österreichischen Quellen und Forschungen. Sie bringen Abhandlungen und Ausgaben, Biographien einzelner Persönlichkeiten und zusammenfassende Darstellungen kleinerer Perioden oder größerer Zeiträume. Bloße Neudrucke ohne einschlägige wissenschaftliche Untersuchungen werden nur bei besonders wertvollen Litteraturwerken zugelassen.

Steht demnach die litterargeschichtliche und sprachliche Seite des Unternehmens naturgemäß im Vordergrund, so ist es gleichwohl der Publikation und Bearbeitung auch eigentlicher Geschichtsquellen (Urkunden, Briefe, Akten, tagebuchartiger Aufzeichnungen u. dgl.) nicht verschlossen. Nur müssen diese Quellen aus österreichischen Archivbeständen stammen oder doch wenigstens vorherrschend österreichische Verhältnisse behandeln. Doppelt willkommen sind solche, die sich über das historische und litterargeschichtliche Gebiet zugleich erstrecken.

Alle Publikationen müssen aus den ersten Quellen geschöpft sein und einen Fortschritt bezeichnen in unserer Erkenntnis der betreffenden Gegenstände: die Form aber, in der die wissenschaftlichen Forschungen mitgeteilt werden, soll eine solche sein, daß sie auch in weiteren Leser-kreisen Interesse und Verständnis dafür erwecken kann.

Die österreichischen Quellen und Forschungen erscheinen in verschiedenem Umfang und in zwangloser Reihenfolge; doch sollen im Jahre nicht weniger als 15 und nicht mehr als 60 Bogen ausgegeben werden. Entsprechendes Autoren-Honorar ist gesichert. Manuskripte können an die Herausgeber oder an das Direktorium der Leo-Gesellschaft gesendet werden. Die Verlagshandlung wird sich die gute Ausstattung der Publikationen angelegen sein lassen.

## Erschienen sind: Quellen und Forschungen

- I: Altdeutsche Passionsspiele aus Tirol mit Abhandlungen über ihre Entwicklung, Composition, Quellen, Aufführungen und litterarhistorische Stellung von J. E. Wackernell 1897. CCCXIV und 530 S.
- II: Die ältesten Todtenbücher des Cistercienser-Stiftes Wilhering in Österreich ob der Enns von Dr. Otto Grillnberger, Generalvicariats-Secretär, 1896. VIII und 283 S.
- III: Die deutsche Sprachinsel Gottschee. Geschichte und Mundart, Lebensverhältnisse, Sitten und Gebräuche, Sagen, Märchen und Lieder von Dr. Adolf Hauffen, Professor an der deutschen Universität Prag. Mit vier Abbildungen und einer Sprachkarte. 1895. XVI und 466 S.
- IV: Tridentinische Urbare aus dem XIII. Jahrhundert mit einer Urkunde aus Judicarien von 1244 bis 1247 von Hofrat Dr. Christian Schneller. 1898. VI und 283 S.
- V: Kanzler Bienner und sein Prozeß von Josef Hirn. 1898. XX und 533 S.
- VI: Deutsche Ortsnamen und Lehnwörter des ungarischen Sprachschatzes. Gesammelt von Dr. Viktor Lumtzer, Gymnasial-Lehrer, und Dr. Johann Melich, Bibliothekar am ungar. National-Museum. 1900. X und 311 S.
- VII: Kaiser Franz I. von Österreich und die Stiftung des lombardo-venezianischen Königreichs. Vom Geheimrat Freih. v. Helfert. XXXII und 644 S.
- VIII: Das Ansiedlungswesen in der Bukowina seit der Besitzergreifung durch Österreich. Mit besonderer Berücksichtigung der Ansiedlung der Deutschen. Von Raimund Friedr. Kaindl, Professor an der Universität Czernowitz. X und 539 S.
- IX: Beda Weber 1798—1858 und die tirolische Litteratur 1800—1846-Von J. E. Wackernell, 1903 X und 434 S.
- X: Die deutsche Sprachinsel Lusern. Geschichte, Lebensverhältnisse, Sitten, Gebräuche, Volksglaube, Sagen, Märchen, Volkserzählungen und Schwänke, Mundart und Wortbestand. Von Josef Bacher. 1905. XV und 437 S.

....

•

-

À

.

•

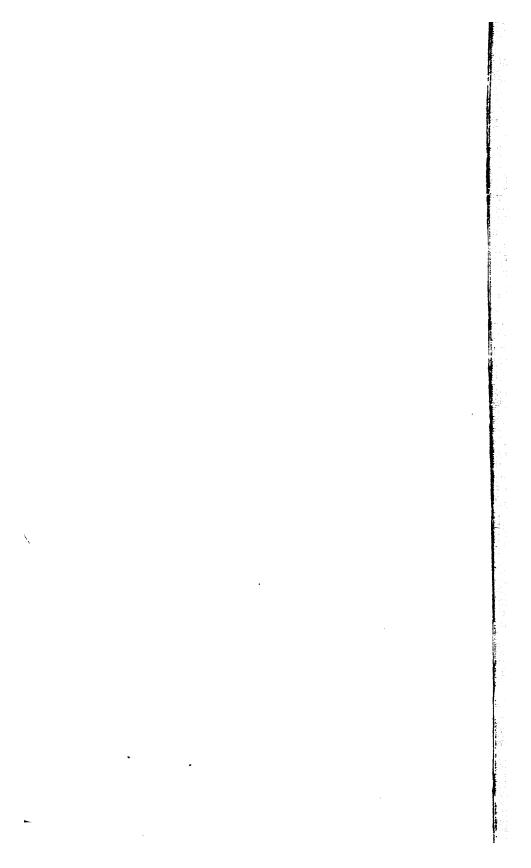

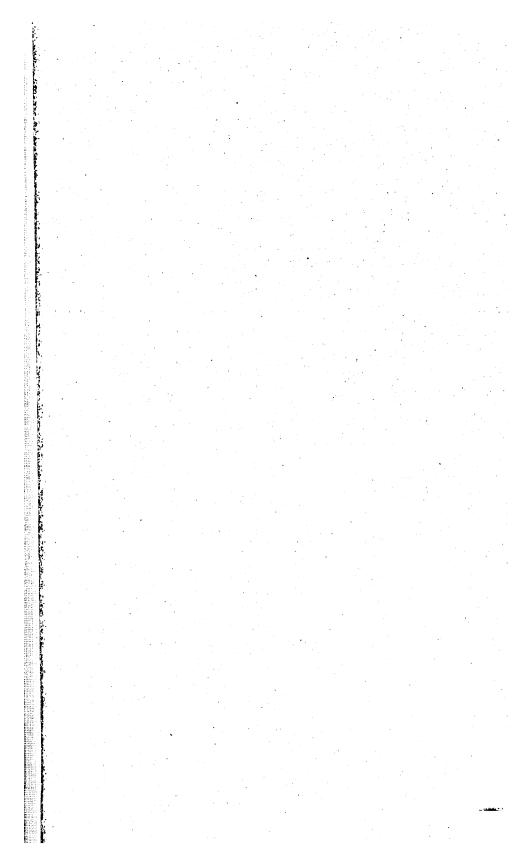



